# Deutsche Dichtung

von der altesten bis auf die neueste Beit.

Bon

Wolfgang Menzel.

In drei Banden.

Erfter Band.

Stuttgart.
Berlag von Abolph Krabbe.
1858.

## Borrede.

Unfre Dichtungen sind ein Schatz bes Volkes, ber mit den Jahrhunderten anwächst und den zu erhalten, zu ordnen, den immer neu heranwachsenden Geschlechtern möglichst zugänglich zu machen, die Pslicht der Literarhistoriter ist. Was für vortreffliche Werke über deutsche Dichtung wir nun auch schon besitzen, so wird doch darin noch manches Wichtige, sowohl in Bezug auf den Stoff, als auf die Behandlung vermist.

In Bezug auf ben Stoff. Sämmtliche Lehrbücher, die von ber deutschen Dichtung handeln, haben bisher nur die schriftlichen Denksmale der Kunstdichtung in den Kreis ihrer Betrachtung gezogen. Run liegt aber ein unendlich reicher Schatz der echtesten Poesse in den mündlich überlieserten Bolksliedern, Bolksmärchen und Bolkssfagen, die man in neuerer Zeit zu sammeln und aufzuzeichnen so steißig gewesen ist. Sie bilden einen wesentlichen Bestandtheil der deutschen Dichtung, weil in ihnen die ältesten poetischen Erinnerungen des Bolkes bewahrt sind, weil sie auch der spätern Kunstdichtung eine Külle von Stoff und Motiven geliehen und in den Zeiten, in welchen die Kunstdichtung entartete und fremder Mode anhing, diesen Corsuptionen zum Gegengewicht gedient und die Rücksehr der Kunstz

bichtung zum Nationalen erleichtert haben. Diefe mundlich überlieferte Bolfedichtung muß also mit ben schriftlichen Denkmälern ber Runftbichtung verbunden werden zum Ganzen ber deutschen Boefie, mas bisher nicht geschehen ift. - Ferner beschränken fich unfre Lehrbücher alle nur auf Werke in beutscher Sprache. Aber zwischen Sans Sachs und Opit begegnen uns verhältnismäßig wenige namhafte Kunftbichter, welche beutsch geschrieben haben, mahrend bieses Sahrhundert von gefronten Boeten und Resuiten wimmelt, welche lateinisch bichteten. Diese waren Deutsche, selbst ber Inhalt ihrer Gebichte betrifft feineswegs immer blos bie classischen Erinnerungen ober ben Dogmenstreit, sondern deutsche Ratur, deutsche Beschichte, deutsches Leben. Wir finden barunter, wenn auch in claffischer Sprache, echten beutschen humor, sogar Volksschwänke. Diese Dichtungen nun wegen ihrer Sprace allein vom Gesammtschat ber beutschen Boefte ausschließen wollen, ift ein Vorurtheil, welches man endlich ablegen muß. Wir haben so viele Dichter gehabt, welche, wenn auch in deutscher Bunge, boch ohne beutsches Berg bichteten, daß wir diesen kein Vorrecht gewähren dürfen gegenüber von deutschen Dichtern, die fich der latei= nischen Zunge bedienten. Daffelbe gilt von einigen wenigen, welche frangofisch bichteten, die in ber Geschichte unfrer Boefte zu vergeffen beinah unverzeihlich ift, wenn man erwägt, daß fich Leibnit und Friedrich der Große unter ihnen befinden.

In Bezug auf die Behandlung. Die Lehrbücher, welche von deutscher Dichtung handeln, theilen sich in zwei Classen, wovon die eine nur Titel und Ausgaben der Werke, Namen und allgemeinste Lebensumrisse der Berkasser registrirt, die andre nur Raisonnements über die namhaftesten Dichter und Dichterschulen gibt. In den Werken der einen wie der andern Classe kommen Inhaltsauszüge der einzelnen Dichtungen, welche den Leser in den Stand setzen könnten, sich einen Begriff von dem zu machen, wovon es sich eigentlich

handelt, entweder gar nicht, oder nur ausnahmsweise vor. Bloße Titel und Namen aber nüßen dem Leser nichts und ein bloßes kritissches Raisonnement kann ihm in manchen Källen sogar schaden, sossern es ihm ein Borurtheil beibringt, ihn von Dichtungen, die er nicht kennt, allzu günstig oder allzu ungünstig urtheilen lehrt. Die Lehrbücher sollten daher überall Inhaltsauszüge geben, wie es hier zum erstenmale von mir versucht wird. Wie wenig es auch möglich ist, den unmittelbaren Eindruck von Dichtungen, insbesondere ihrer formellen Behandlung, in kurzen Inhaltsanzeigen genügend wiederszugeben, so bleiben sie doch das Einzige und Unerläßliche, was dem Leser gewährt werden muß, um ihn in die Dichterwerke einzuweihen, in der Art, wie in artistischen Werken Grunds und Umrisse, wenn auch nur leicht stizzirt, dem Beschauer einen deutlichern Begriff von Kunstdenkmälern geben, als es alles Gerede darüber vermöchte.

Soweit sich neben einem treuen Referat und ganz objectiv geshaltener Darlegung des poetischen Inhalts noch eine Tendenz des Literarhistorisers geltend machen darf und soll, will ich die, welche sich im vorliegenden Werke geltend macht, kurz bezeichnen und rechtsfertigen.

Es versteht sich von selbst, daß bei Dichtungen zuerst nach dem poetischen Werthe gefragt werden muß. Edle Gesinnungen können einer schlecht ersundenen und schlecht behandelten Dichtung keinen Werth verleihen. Als Dichtung muß sie sich aber vor allem durch die Ersindung auszeichnen, denn die bloße Form, schöne Verse, eine geistreiche Sprache ze. machen Schwäche der Ersindung, einen verssehlten Inhalt niemals wieder gut. Da man in neuerer Zeit auf die Form zu viel Gewicht gelegt hat, scheint es mir nöthig, Werth oder Unwerth des Inhalts besonders zu betonen.

Sofern aber die Dichtungen aus der Nation heraus entstehen, um wieder auf die Nation mächtig zurückzuwirken, wird ihr Werth offenbar erhöht, wenn sie nicht nur durch poetische Schönheit, sondern auch durch einen Geist ausgezeichnet sind, welcher der Nation Ehre macht, die Nation hebt und veredelt. Und umgekehrt verliert eine Dichtung an Werth, wenn sie, obgleich geistreich durchgeführt, Gessinnungen kund gibt, welche der Nation zur Unehre gereichen.

Ich betrachte die Poeste als ein unveräußerliches Eigenthum Rein aristofratischer, gebildeter oder gelehrter Bruchder Nation. theil des Volkes hat auf fie ein ausschließliches Unrecht oder barf sich anmaßen, aus ihr machen zu wollen, was ihm beliebt. Sie muß, wenn sie sich eine Zeit lang von ber geniglen Willführ Ginzelner oder im Dienst des Auslandes hat migbrauchen laffen, immer wieder zum natürlichen Boden zurückehren und fich vor der Majestät ber Nation beugen. Sofern fie als Runftbichtung, als Brivilegium gebildeter Rlaffen von ausländischem Gifte, wie mit geistiger Siphylis angestedt worden ift, sofern fie die herrlichsten Eigenschaften ber deutschen Nationalität verleugnet, ja verhöhnt hat, muß man sich hüten, ihr blos deswegen, weil fie Boefie ift, eine unbedingte Achtung zu zollen. Die Boeste verdient solde Achtung nur, wenn und so weit fie dem Nationalgeift treu geblieben ist und demfelben Ehre gemacht hat. Sie ift aber eben fo oft unter bas Niveau ber Nation hinabgefunken, als fie fich über daffelbe erhoben hat. Sehr begabte und berühmte Dichter handelten zuweilen als die schlimmsten Keinde ber eignen Nation, indem fie ihre Gaben gur Verführung bes Bolfes mißbrauchten und das Edelste und Herrlichste in ihm zu verderben und zu ichanden befliffen waren. Im Spiegel ber Dichter erscheint bas Bolf felbst nur zu oft anders, schlicchter und insbesondre schwächer und weichlicher, als es ift, benn man fann fich nicht verhehlen, daß Die Dichter in ber Regel feine Belben find und bag ein Bug jum Eiteln und Weibischen bei sehr vielen unter ihnen vorherrscht. Pot habe es baher für Pflicht erachtet, überall bas Verhältniß ber Dichter zur Nation, zum Nationalcharafter, zur Nationalehre ins Auge zu faffen und keinen, der sich an der Nation verfündigt, etwa blos hübscher Berse wegen zu loben.

3d halte ferner ben driftlichen Glauben und das driftliche Sittengeset für die höchste Autorität und das driftliche Moment für maakgebend, wie das nationale. Der driftliche Glauben und die driftliche Moral find hoch erhaben über aller Schönheit und Weisbeit des classischen Heidenthums und durch nichts, was auch ber Menschengeist noch ausdenken moge, je zu übertreffen oder entbehrlich ju machen. Deswegen verwerfe ich alle die in neuerer Zeit so gablreich vorgefommenen Bersuche, die Boefte dem driftlichen Glauben entgegenzuseten und zu einem neuen Beidenthum, welchem jedenfalls die Naivetät und sittliche Kraft des alten fehlen wurde, hinübergu-Das Rofettiren ber Dichter, wie der Literarhistorifer, mit führen. einer Weisheit, Die fich anmaßt, über bem Christenthum zu fteben. halte ich für eine Berfündigung am Nationalcharakter und an ber weltgeschichtlichen Erfahrung, für ein ohnmächtiges Auflehnen im innerften Rern unheiliger Gefühle gegen bas Beilige, unter ganglicher Berkennung bes Bolkes, feiner Beschichte, seines ewigen Bedürfniffes.

Die bentsche Poesie vermag, das ist mein Grundsat, sich weder von der Nation, noch vom Christenthum zu irgend einer selbständigen und dauerhaften Neugestaltung abzulösen. Alle Bersuche dieser doppelsten Entfremdung haben nur zu vorübergehenden Modethorheiten gestührt und können nur dazu führen. Jest aber scheint der Kreislauf dieser überall aus Selbstverleugnung und künstlichem Selbstvergessen hervorgegangenen Modethorheiten nahe am Ende zu seyn.

Nachdem die in der gelehrten Schule gebildeten Stände seit ber Renaissance ihre Poefie aus einer weder nationalen noch drifts lichen Urquelle geschöpft, nach einander mit den Geistern aller fremden

X Borrebe.

Nationen gebuhlt, den Werth der Poefie ausschließlich in die Birtuofität der Korm und Behandlung gesett und einen Cultus bes Genius barauf gegründet, immer aber mit alleiniger Anpreisung balb biefer bald jener Schule und Manier gewechselt haben, hat fich endlich theils aus bem wiedererwachten Nationalgefühl heraus, theils von Seiten ber wiedererstarften Rirche her ein billiger 3meifel erhoben, ob die modernen Classifer wirklich bas Biel erreicht haben, welches der großen, uralten und ureigenen deutschen Nation und ihres unvertilgbar driftlichen Charafters wurdig fen. Die Täuschungen bes Humanismus und Rosmopolitismus, ber Philosophie und aller ber Systeme, mit benen man sich über die ursprüngliche nationalität, wie über die Rirche hinwegzuseten versucht hat, find im Entschwinden begriffen. Alle Denkmale bes altern nationalen und firchlichen Geiftes, Die von ber modernen Schule vergeffen und verachtet maren, treten dagegen in ein neues Licht und gewinnen ihre hohe Bedeutung wieder. Bon dem Augenblid an, in welchem die deutsche Ration fich wieder als die eine und gange fühlen gelernt hat, knupft auch die Bergangenheit ein Band mit der Zukunft an, über die letten Jahrhunderte unfrer Baterlandsvergeffenheit und nationalen Schmach binüber, welche zugleich bas golone Zeitalter ber modernen Clafficität gewesen find.

Pfingften , 1858.

## Inhalt.

| ,            |                        |         |                 |        |        |          |       |       |   |    | Seite |
|--------------|------------------------|---------|-----------------|--------|--------|----------|-------|-------|---|----|-------|
| Borre        | be.                    | •       | •               | •      |        |          |       | •     | • |    | V     |
| Erftes Bud   | h: Die alter           | ı Held  | enliei          | der    |        |          |       |       |   |    | 1     |
|              | erlorenes uni          |         |                 |        | ber    | ältesten | Beit  |       |   |    | 1     |
|              | ie alten Lieb          |         |                 |        |        |          |       |       |   | •  | 15    |
| 3. <b>T</b>  | as Helbenbu            | ď)      |                 |        |        |          |       |       |   |    | 27    |
| 4. <b>D</b>  | ie kerlingisch         | en Hel  | denlie          | eber   |        |          |       | • .   |   |    | 40    |
| Zweites Bi   | ich: Die Vo            | lksmä   | rdjen           |        |        |          |       |       |   |    | 71    |
| 1. 9         | liefenmärchen          |         |                 |        |        |          |       |       |   |    | 74    |
| 2. N         | ixenmärchen            |         |                 |        |        |          |       |       |   |    | 85    |
| 3. 3         | werg= und G            | lbenm   | är <b>c</b> her | ı      |        |          |       | •     |   |    | 96    |
| 4. T         | ämonische Li           | ebe in  | Mär             | chen   |        |          |       |       |   |    | 120   |
| 5. X         | 3intermärchen          |         |                 |        |        |          |       |       |   |    | 127   |
| 6. @         | hristna <b>c</b> htsmä | rchen   |                 |        |        |          |       |       |   |    | 136   |
| 7. D         | lärchen von            | ber gu  | ten F           | šrau   |        |          |       |       |   |    | 145   |
| 8. 9         | tärchen von            | den bu  | ldenb           | en Jr  | ingfra | ruen     |       |       |   | ٠, | 149   |
| 9. F         | rühlingsmärd           | hen     |                 |        |        |          |       |       |   |    | 160   |
| 10. X        | Bunschmärcher          | ı       |                 |        |        |          |       |       |   |    | 168   |
| 11. @        | óommermärche           | en      |                 |        |        | •        |       |       |   |    | 179   |
| 12. T        | de Schlanger           | njungfi | rauen           | im b   | eutsch | en Bo    | lfømä | rchen |   |    | 190   |
| 13. <i>§</i> | erbstmärchen           |         |                 |        |        |          |       |       |   |    | 197   |
| 14. ३        | hiermärchen            |         | •               | •      |        |          |       |       |   |    | 203   |
| 15. 🦞        | Indere Reste           | alter L | Natur!          | poesie | •      |          | ٠.    | •     | • |    | 211   |
| Drittes Bu   | ich: Die kir           | :dlidje | Did             | tung   | im a   | Mitteli  | alter | •     |   |    | 218   |
| 1. T         | ie Dichtunge           | n von   | Chri            | fto    |        |          |       |       |   |    | 221   |
| 2. I         | de Gebichte            | vom h   | . Gr            | aal    |        | •        |       | •     |   |    | 244   |
| 3. 2         | Megorische un          | id mys  | tische          | Dicht  | unge   | n.       |       |       |   |    | 252   |
|              |                        |         |                 |        |        |          |       |       |   |    |       |

### Inhalt.

|           |         |         |            |         |        |       |         |       |  |   | Geite |
|-----------|---------|---------|------------|---------|--------|-------|---------|-------|--|---|-------|
| 4.        | Marien  | lieber  |            |         |        |       |         |       |  |   | 258   |
| 5.        | Allgem  | eine L  | egende     | der H   | eilige | n     |         |       |  |   | 277   |
| 6.        | Deutsch | e Hei   | ligenleg   | ende    |        |       |         |       |  |   | 290   |
| 7.        | Kleine  | Legeni  | en unb     | Wun     | derge  | fd)id | hten    |       |  | • | 302   |
| Viertes ! | Buch:   | Die r   | itterlidy  | e Did   | tung   | im    | Mitteld | ilter |  |   | 313   |
| 1.        | Die M   | innefā  | nger       |         |        |       |         |       |  |   | 314   |
| 2.        | Die A1  | rtusroi | mane       |         |        |       |         |       |  |   | 340   |
| 3.        | Ginfluß | ber (   | :laffifche | n Lite  | eratur |       | •       |       |  |   | 355   |
| 4.        | Reimch  | ronifer | ٠.         |         |        |       |         |       |  |   | 364   |
| 5.        | Gereim  | te Sit  | tenlehr    | 2       |        |       |         |       |  |   | 370   |
| 6.        | Selben= | und     | Liebesr    | omane   |        |       |         |       |  |   | 379   |
| 7.        | Volfsbi | ücher   |            |         |        |       |         |       |  |   | 393   |
| 8.        | Erzähli | ıngen   |            |         |        |       |         |       |  |   | 407   |
| 9.        | Räthfel | märch   | en .       |         |        |       |         |       |  |   | 422   |
| 10.       | Die al  | testen  | Schwär     | ife voi | n Ba   | uern  |         |       |  |   | 427   |
|           |         |         |            |         |        |       |         |       |  |   |       |

## Erstes Buch.

## Die alten Heldenlieder.

1.

### Verlorenes und Gerettetes aus der alteften Beit.

Bei ben uns stammverwandten Sfandinaviern, die zum Theil erst im zehnten Jahrhundert nach Christo bekehrt wurden, sind eine Menge Götter= und Heldenlieder aus der heidnischen Zeit erhalten geblieben. Viele berselben, insbesondere die von den Nibelungen und von Thibrek (Dietrich) handeln, haben nicht Skandinavien, sondern Deutschland zur Heimath, von wo sie nur über die. Ostsee hinübergewandert sind. In den beutschen Bolksmärchen nicht nur, sondern auch in Legenden und ritterlichen Dichtungen sinden sich überdies noch zahllose poetische Motive und selbst Namen, die aus heidnischer Erinnerung stammen. Wenn uns nun auch unmittelbar keine Dichtung in ihrer ursprünglich heidnischen Vorm übrig blieb, so dürsen wir doch annehmen, daß ein großer Reich= thum derselben vorhanden gewesen ist.

Tacitus rebet in seiner Germania Cap. 2 und 3 von Götter= und Helbenliedern der Germanen, und sagt, es habe keine Geschichtschreiber unter ihnen gegeben, sondern des Bolkes Erinnerung habe einzig in Liebern fortgelebt. In den Annalen II. 88 spricht er von Liedern, in welchen sie ihren Helben Arminius geseitert hätten. Auch andre römische Autoren gedenken deutscher, so Kaiser Julianus (Misopogon II. 56). Formandes erwähnt im Eingang seiner gothischen Geschichte Lieder zu Ehrne

ber alten Gothenkönige. Mit Recht vermuthet man, bag viele märchenschafte Buge in ber altesten Geschichte ber Longobarben von Paul Warnesfrieb, in ben altesten Annalen ber Franken, Thuringer ic. aus helbenstiebern aufgenommen finb.

Am meisten fällt auf, baß unfre ältesten Dichtungen und Sagen gänzlich Umgang nehmen vom römischen Reiche. Aus ber Zeit, in welcher beutsche Kraft bas gewaltige Weltreich im Süben zertrümmerte, sind uns nur Sagen erhalten, die sich auf den Ursprung der deutschen Stämme und auf einige merkwürdige Thaten und Abentheuer derselben beziehen, ohne daß je auch nur die leiseste Spur einer ruhmredigen Ueberhebung der deutschen Nation über die römische, ja nur eine Erinnerung an den Umsturz des weltbelastenden römischen Colosses gefunden würde. Und eben so wenig zeigt sich in unsern ältesten Dichtungen und Sagen der mindeste Einsluß römischer Cultur. Ueberall tritt uns nur die volksthümliche Art und Sitte entgegen. — Aus dem, was uns von uralten beutschen Sagen in Seschichtbüchern erhalten ist, gebe ich hier nur das echt Volksthümzliche und Wichtige. In der Sage von der Herfunft der alten Friesen, obgleich sie in die Zeit Karls des Großen vorgerückt worden ist, liegt eine viel ältere Erinnerung.

Die zwölf Asegas (Richter) ber Friesen stohen vor Karl bem Großen über Meer. Da fand sich ein Dreizehnter unter ihnen, mit einer Achse auf ber Achsel, ber das Schiff mächtig steuerte und bann am User die Achse hinwarf. Da entsprang ein Born und man nannte die Stelle Achsenhof ober Eschwege. Die zwölf aber saßen um den Brunnen und schöpften das Recht, das ihnen der Dreizehnte lehrte. Dann verschwand dieser und davon schreibt sich her das Landrecht der sreien Friesen. Altsriesengeset von Wierdsma I. 103. Grimm d. Sagen Nr. 445. Dahinter verbirgt sich die nordische Sage von der Ankunst des aus seiner Heimath am schwarzen Weere verbannten Odin mit den zwölf Asen.

Sehr echt und volfsthumlich find ohne Zweifel auch folgende Sagen:

Der erste Sachsenkönig Abcanius ging aus bem Harzselfen im grunen Walbe bei einem Springbrunnen hervor. Aventinus, bahr. Chronit 18. Froschmeuseler I. 2. Nach ber nordischen Edda entstand Ast, ber erste Mensch, aus einem Holze.

Sier bie altesten poetischen Buge aus Paul Warnefrieb:

Durch eine hungerenoth aus der danischen halbinfel vertrieben, stießen bie Winiler auf die Bandalen. Gambara, die Mutter des Ibor und Aso, welche die Winiler führten, bat den höchsten Gott Wodan (nordisch Odin) um

Sieg. Dieser aber erklärte in seiner indisferenten Manier: bas Bolf solle siegen, welches er Morgens beim Erwachen von seinem himmelssenster herab zuerst sehen werbe. Da wandte sich Gambara bittend an Wodans Gemahlin, die gute mutterliche Frea (Frigg) und diese rieth, die Frauen der Winiler sollten ihre langen Hare vor das Gesicht binden, als ob es Barte waren, und sich mit den Mannern in Reih und Glied Morgens gegen Sonnenanfgang stellen. Da sah sie Wodan zuerst und gewährte ihnen den Sieg. I. 8.

Ein luberliches Beib gebar fieben Gobne und warf fie in einen Teich. Der Longobarbenfonig Agelmund ging poruber und bielt feine Lange binein. Da ergriff eines ber Rinder bie Lange mit voller Rraft und murbe vom Ronia berausgezogen, vom Teiche (Schlamm) Lamiffo genannt und erzogen. er berangewachsen, fam er mit bem Konig an einen Aluft, beffen Uebergang bie Amagonen wehrten. Der Streit follte burch einen Zweitampf enticbieben werden und Lamiffo warf fich von ber einen, eine tapfere Amagone von ber andern Seite in ben Rlug und beibe fampften ichwimmenb. Er fiegte und wurde fpater felbft Ronig. I. 15 f. Dies ift bie altefte Spur ber Belfen-Auffallend ift bie Aehnlichfeit biefer alten Sage mit ber von Sarlem bei Wolf, nieberl. Sagen Dr. 26-28. Sarlem murbe von einem gewiffen Lem gebaut, ber fehr viele Geschwifter hatte und ein Riefe war. Bu feiner Beit lebte eine Riefin, Die ins Waffer ging, Die Schiffe verfentte und bie Manuschaft frag. - Gine merkwürdige Sumpffage ber beutschen Bolfermanberung fieht auch bei Jornandes. Die Gothen jogen burch bas ffythische Land, ba famen fie auf einer langen Brude über weitausgebehnte Sumpfe. Ploglich verfant aber bie Brude vorn und hinten und fie blieben auf einer Infel mitten im ungeheuren Sumpf eingefchloffen, wo man noch lange nachher von fern ihr Bieh hat brullen horen.

Echt volksthümlich ist wohl die Ueberlieferung bei Jornandes, nach welcher die Gothen auf brei Schiffen aus Standinavien gekommen seyn sollen. Das letzte Schiff verspätete sich, die Mannschaft wurde wegen ihrer Faulheit verlacht und empfing ben Namen ber Gepiben (von gapan, gaffen, gähnen, Maul aufsperren). Das ist die älteste Spur der unter den beutschen Stämmen üblichen gegenseitigen Verspottung. Dagegen sind die Sagen von der Gründung Triers durch einen Sohn der Semiramis, von der Herfunft der Franken aus Troja, der Sachsen aus Alexanders Heer zc. gelehrte Erfindung der spätern Zeit und enthalten nur insofern eine Spur von Wahrheit, als die deutschen Stämme in der That von Südosten her, zunächt vom Don aus, nach Europa gesommen sind.

In ben Ergählungen ber alteften beutichen Annaliften find Wahrheit

und Dichtung oft kaum unterscheibbar gemischt. So in ben berühmten Schilberungen Baul Warnefriebs.

König Rubolf ber Heruler schickte seinen Bruber als Gesanbten zu ben Longobarben. Da lub ihn bie longobarbische Königstochter Rumetrub zu sich ein und setze ihm einen Becher Wein vor, spottete aber über seine Kleinheit. Er wurde grob und sie ließ ihn erschlagen. Da zog Audolf zur, Nache ins Land und war bes Sieges so gewiß, daß er während der Schlacht spielte. Ein Heruler mußte auf einen Baum steigen und ihm berichten, wie die Schlacht stehe. Dieser Wächter aber wußte, es kofte ihm den Kopf, wenn er sage, die Heruler sliehen, sagte daher blos: der Jorn Gottes hat dich getrossen. Da frug Rudolf: wie, sliehen meine Heruler? Der Wächter: du selbst sagst es, nicht ich. Rudolf eilte auss Schlachtselb, es war aber zu spät, er siel und die Heruler wurden so total geschlachtselb, es war aber zu spät, er siel und die Heruler wurden so total geschlachtselb, ein Theil von ihnen in blinder Angst sich in ein blaublühendes Flachsselb stürzte und die Arme zum Schwimsmen ausbreitete, in der Meinung, sie bessinden sich im Wasser. I. 20.

Alboin, König ber Longobarben, ber Italien eroberte, brachte bahin bie schöne Rosamunde mit, Tochter bes von ihm erschlagenen König Kunimund, und ging im Siegesübermuth einmal so weit, beim Gelag der Tochter zuzumuthen, sie soll aus dem Todtenschädel ihres Baters trinken. Sie that es, sann aber auf Rache und ließ ben roben Gatten ermorden. I. 27. II. 28.

Romilba, Wittwe bes gegen bie Hunnen gefallenen Herzog Gifulf von Friaul, follte biefe Feste vertheibigen, sah aber von der Mauer herab, wie schön der Hunnenfürst (Cacan) sep, und versprach ihm die Uebergabe der Festung gegen seine Minne. Er aber ließ sie, nachdem er ihren Bunsch erfüllt, auf einen Pfahl aussviesen, damit sie ihre Begierde sättige. Ihre keuschen Töchter aber legten heimlich faules Huhnersleisch auf den Leib, um durch den Gestank ihre Ehre zu beschirmen. IV. 38.

Eine ber intereffantesten Sagen ift bie von Abelger in ber Kaiser= hronik.

Der römische Kaiser Severns hörte, daß Abelger, herzog von Bayern, sich unbotmäßig geberbe, berief ihn nach Rom und ließ ihm hier zur Beschimpfung haar und Rock furz schneiben. Als Abelger heimkehrte, entschäbigten ihn seine trenen Bayern sogleich, indem das ganze Bolk sich kleibete wie er, und aus der Schmach eine Ehre machte. Der Kaiser enthot ihn wieder, aber ein weiser Mann erzählte dem Abelger eine Fabel: ein hirsch fraß einem Manne sein Kraut im Garten und wurde, als er zum zweitenmal kam, von ihm erschlagen, aber des hirsches herz fraß unvermerkt ein Fuchs. Der Mann vermiste das herz, aber sein Weib sagte ihm: der hirsch muß gar kein herz gehabt haben, sonft ware er nicht zum zweitenmal gekommen und hatte sich der Gesahr ausgesest. Das merkte sich Abelger und ging

biesmal nicht nach Rom. Severus zog wiber ihn aus, aber bei Briren in einer großen Schlacht blieben bie Bapern Sieger. Das bezeichnet ganz treu bas Berhaltniß ber tropigen Deutschen zu ben weltbeherrschenben römischen Kaisern.

In ben franklischen Annalen begegnen uns noch mythische Buge.

Das frankliche Königsgeschlecht ber Merowinger soll Ursprung und Namen von einem Meerungeheuer empfangen haben, das König Chlodios Gemahlin, als sie einst in der Mittagshitze ans Meer ging sich zu baben, ploglich übersstel, worauf sie den Merowing gebar, den Stammvater aller folgenden Könige. In Fredegars epitome 9 (Bouquet II. 396) heißt das Unthier bestia Neptuni, Minotauri similis, man hätte bennach an einen Elbstier zu benken, gewiß aber nicht an ein Schwein, wie man geglaubt hat, weil nach Grimm d. M. 364 die Merowinger als am Nücken borstig bezeichnet werden. Leo Universalgesch. II. 28 leitet den Namen von dem Fluß Merwe her (der vereinigten Baag und Maaß), das Ungeheuer ware also der Klußgott, der Nifer selbst gewesen.

Basina, die Gemahlin bes Basinus, bes Königs ber Thuringer, verliebte sich in ben schönen Frankenkönig Chilberich, als berselbe wegen Entehrung vieler Frauen und Jungfrauen von den Franken vertrieben am thuringischen Hose Schutz suche. Nach einiger Zeit wurde Sh. in sein Reich zurückgerusen und Basina solgte ihm gegen seinen Willen nach und erklärte ihm öffentlich, sie wurde einen so trefslichen Mann auch jenseits des Meeres ausgesucht haben. Ch. behielt sie nun als Gattin und zeugte mit ihr den großen Chlodwig. In der Hochzeitnacht hieß sie ihn dreimal ausstehen und in den Hos gesen und hier wurde ihm in drei Visionen das Schicksal seiner Nachsommen kund, denn erst sahen. — Die Thüringer rächten den Schicksal seinen Ronigs durch einen verzheerenden Einfall und opferten 200 frankliche Jungfrauen den Göttern, indem sie bieselben unter Bagenrädern zermalmten. Gregor. Tur. II. 12. Nimoin I. 7. 8. Fredegar epit. 11. 12.

Amalberga, Schwester bes Gothenkönigs Theoborich bes Großen, war versmählt an ben König Hermanfried von Thüringen, ber mit seinen beiben Brüsbern bas Land theilen mußte. Bon Chrgeiz und Habgier gequalt, suchte sie ihn zu bereden, sich auch ber andern Landestheile zu bemächtigen und beckte ihm ben Tisch nur halb, indem sie spöttisch sagte: er habe ja auch nur ein Stück von Thüringen und nicht das Ganze. Dieser Spott reizte ihn zum Bruderkriege, in bessen Folge er selbst Reich und Leben verlor. Gregor. tur. III. 4. Grimm, beutsche Sagen Nr. 544.

Jebermann kennt ben punifchen Betrug beim Bau Karthago's. Dibo faufte fo viel Land, als fie mit einer Ochsenhaut bebeden konne, ließ bann bie haut in feine Riemen schneiben und eine große Strede bamit

ummessen. Dasselbe wird nun von den Sachsen erzählt, die sich in England angesiedelt und Oxford erbaut hätten, Pomarius, fächs. Chronik S. 15, und mit geringer Abanderung heißt es auch in Wittekinds sächs. Chronif im Ansang, die Sachsen hätten den Thüringern Land abzewonnen, indem sie mit einem erkauften Sack voll Erde eine weite Strecke bestreut hätten. — Es ist kaum möglich, dergleichen Sagen einem bestimmten Volke zu vindiciren. Sie sind wohl sehr alt.

Genug von biesen historischen Sagen, die von immer geringerem Werthe ganz in die einfache Geschichtserzählung übergehen. Die und erhaltenen größeren Selbengedichte sind, wie alt auch ihr Inhalt seyn mag, und nur aus späteren Fassungen bekannt, so daß z. B. im Selbens buch ihre Beziehung auf Etel (Attila) schon als Modernifirung erscheint. Einhart im Leben Karls des Großen Cap. 29 berichtet von diesem Kaiser, er habe zum erstenmal uralte barbarische Lieber aufzeichnen lassen, in benen die Thaten und Kriege der Vorsahren besungen gewesen seyen. Darunter dürste wohl das Nibelungenlied, das Helbenbuch enthalten gewesen seyn, wir wissen aber lediglich nichts Bestimmteres von ihnen.

In ben fandinavifchen Gebichten ber heibnischen Beit berrichen furze Berfe und die Alliteration, ber Gleichklang ber Anfangssylben, vor. Bang eben fo in unfern alteften, wenn auch icon driftlichen Dichtungen. Darin liegt ein eigenthumlicher Sturm und Drang. Die Spuren jenes uralten Wohlgefallens an ber Alliteration finden fich noch überall in ber volksthumlichen Rebeweise: fingen und fagen, Land und Leute, Nacht und Mebel, Schut und Schirm, Wind und Wetter, Berg und Sand ic. Der ungleich mehr Rube und Milbe bedingende Reim ift erft in ber driftlichen Beit und zwar zuerft in ben lateinischen Rirchenhymnen zugleich mit ber vierzeiligen Strophe aufgefommen. Der Gleichflang, ben unfre beibnifden Bater im Unfang bes Berfes gefucht hatten, wurde jest in bas Enbe bes Berfes, ben Enbreim verlegt. Gleichwohl ift ber Reim weber specifisch driftlich, noch ftammt er aus ber alteften romifchen Lite= ratur ber. Seine Berbreitung zuerft in ben f. g. romanischen, b. h. von Deutschen eroberten, ursprünglich zum Romerreich gehörigen Lanbern burfte fich am einfachsten aus ber Leichtigfeit erklären, mit welcher fich bie romanischen Wörter, in beffen bie vormals lateinischen Enbungen größtentheils in einfache und mobiflingende Bocale abgeschliffen wurden,

reimen ließen. Ohne Zweifel burch ben Einfluß ber Kirche und kirchlichen Gefänge wurde sobann ber Reim schon im Beginn bes Mittelaltets auch in ber beutschen Poesse vorherrschenb.

Man hat ein angelsächsisches Helbenlieb von Beowulf aus bem 8. Jahrhundert aufgefunden, herausgegeben von Leo und Etimüller, in welchem das Heibenthum noch in seiner ganzen ursprünglichen Wildheit hervortritt. Obgleich es streng genommen mehr ber englischen als beutschen Literatur angehört, wollen wir es boch hier voranstellen als das einzige einigermaßen vermittelnde Glied zwischen ber nordischen und deutschen Gelbensage. Sein Inhalt ist:

Scilb Scofing war ein armer Mann, ein Beate (Bothe), aber ein Belb und wurde reich. Ale er ftarb, feste man feine Leiche mit Schaten und Baffen auf ein Schiff und überließ fie ben Bogen. Sein Sohn Beowulf war ein großer Schwimmer, ließ fich in ein Wettschwimmen mit Brecca ein, schwamm nackt 5 Tage und 5 Nachte und fampfte babei mit entblogten Schwert gegen bie Seeungeheuer. Dann wurden fie burch Sturm getrennt. Beowulf horte, welches Unglud bem Danenfonig Grobhgar wiberfahren und wollte helfen. In Grobhgare Salle, ber Burg Beorot (Birich, wegen ber gactigen Binnen) erschien nämlich alle Racht ein furchtbares Gefpenft, ber Riefe Grenbel, ben bie Rabe von Menfchen argerte und ber wie ein Rebel aus bem benachbarten Sumpfe fich erhob und in bie Salle eintretend jebesmal 30 Selben bes Ronias tobtete, fo bag beffen Salle endlich verobete. Beowulf fam an, mit ber Starfe von 30 Mannern von Ratur ausgeruftet und befchloß ben Riefen ohne Baffen ju bestehen, weil er unverwundbar mar. Als es Nacht wurde, tam bas riefenhafte Rebelgefpenft in bie Salle, ergriff einen Belben und frag ihn. Ale er bann aber nach Beowulf griff, pacte ihn biefer mit folder Rraft, bag ber Riefe für gut fanb, nach feinem Sumpfe gurud: guffieben. Aber Beowulf ließ ihn nicht los, rang mit ihm und rif ihm endlich ben Urm que. Man überhäufte ibn mit Ehren. Aber in ber nachften Nacht erfchien Grendels Mutter, ihren Sohn zu rachen und raubte einen Mann aus ber Salle. Neue Befturzung und Angft. Da versprach Beowulf, bas Beib in ihrem Sumpfe felber aufzusuchen, und flieg wirklich binab. Unten fanb er ben armlofen Leichnam Grenbele, bas Beib aber pactte ihn und rang mit ihm, bis er ein altes Bauberfdwert fant, ein Bert ber Riefen, womit er fie enthauptete. Bon ihrem giftigen Blut gerschmolz bas Schwert und er brachte nur ben Griff, sowie Grenbels abgehauenes Saupt mit hervor. Run hat er Die Salle bes Ronias für immer befreit und er empfangt ben lebhafteften Dant. 3mifchen Danen und Gegten wird innige Rreunbichaft geftiftet. -Das Gebicht hat große Lucken. Spater finden wir Beowulf noch einmal, wie

er einen furchtbaren, auf Schaten brutenben Drachen bestand und tobteteaber felbst von ihm eine Tobeswunde empfing. Alle seine Leute waren aus Angst vor dem Drachen geflüchtet, nur Wiglaf hatte ihm beigeftanden, pflegte ihn bis jum Tobe, ließ ihn dann seierlich verbrennen und erbte den Schat.

Mullenhoff in Saupte Beitschrift VII. 419 f. ibentificirt ben Beomulf mit bem Gott Frenr, ber nur bem Licht und Sommer angehört, baber im Beginn feiner Laufbahn noch mit ben Aeguinoctialfturmen und Frub= lingenberfdwemmungen, am Schluß aber wieber mit bem bereinbrechenben Winter zu kampfen bat. Brecca fen ber Wellenbrecher, ber gunftige Wind, ber wieder icones Wetter und Rube macht, und bann verschwinbet. Grenbel fen ber Sturm, feine Mutter bie Meerestiefe, fvater ber Drache fen bas bekannte Symbol ber Unterwelt und bes Winters. Freur fampft auf abnliche Weise mit Beli. Bermanbt ift auch Frothos Rampf mit bem Meerweib, bas fich in viele Gestalten verwandelte, nach Saxo Gr. V. Salt man fich blos an ben unmittelbaren Ginbruck bes Gebichts. fo fällt barin vor allem ber poetische Contraft zwischen ber lichten Men= ichenwelt und ber wilben unreinen Naturwufte auf. Der Schwimmer im wogenben Meere, ber Taucher in bie fumpfige Tiefe ift eine flegreiche Lichtgestalt, bem Ungeheuer, bas in bie freundliche Menschenhalle bereinbricht, entgegengesett. Der Dichter personificirte unbewußt ben lichten Glang und bie Rraft ber erften germanischen Unfledler an ben fumpfigen und rauben Ufern ber Morbfee.

Diesem lichten Gelbenbilbe steht ein weibliches zur Seite in bem mit Recht allgemein bewunderten altbeutschen Gedicht von der Gubrun aus dem 13. Jahrhundert, in einer einzigen Handschrift zu Ambras ershalten und herausg. von Bollmer, Ettmüller, Müllenhoff 2c.

Hetel von Danemark lebt glücklich und in Freuden mit der schönen Hilba von Frland. Zwei Kinder werden ihm geboren, der junge Ortwin, den er dem riesenhasten Wate zu erziehen gibt, und Gudrun, die ftolzeste und doch lieblichste aller Jungfrauen. Kaum ist das schöne Kind erwachsen, so melden sich die Freier. Zuerst Siegfried von Moreland, In dem nur eine sehr schwache Spur des Nibelungen-Sifrits durchschimmert und der immer eine untergeordenete Rolle spielt. Er wirdt um Gudruns Hand und wird schnöde abgewiesen. Als der zweite Freier tritt Hartmuth, Prinz von der Normandie, aus. Sein Bater, König Ludwig, warnt ihn, seine bose Mutter Gerlinde aber redet ihm zu, denn es schwiegertochter zu bekommen. Man schickt aus Vorsicht erst Gesandte uach Danemark, allein

biefe werben eben fo fchnobe abgewiesen wie Siegfried. Der britte Freier, Berwig von Geeland, ift nicht gludlicher. Er fommt und wird abgewiesen. Bu gleicher Beit mit ibm, aber unerfannt, finbet fich auch Sartmuth ein. Gubrun warnt ihn vor ihrem Bater. Er flieht nun und auch Berwig muß entweichen, bopvelt gefranft burch Betele Sochmuth und burch bie Gifersucht auf hartmuth. Gein Born bricht aus, er maffnet fich und fein Bolt und bietet Betel Rrieg. Grimmig wird gestritten. Da fieht Gubrun, wie Berwig fampft, fein Belbenmuth gewinnt ihr Berg, fie wirft fich zwischen ihn und ben Bater und vermittelt ben Krieben. Solber ale ich euch bin, faat fie gu Berwig, ift euch feine Daib, bie ihr jemals faht. Gie werben verlobt, aber bie Bermahlung wird noch verschoben, weil die gute Mutter Silba noch die Ausstattung besorgen will. Diese Bergogerung bringt ihnen Leib. Siegfried erscheint mit einer Flotte, um sich an Setel zu rachen und die Braut zu erfampfen. Setel und Bermig fturmen ibm entgegen und ichliegen ihn auf einem Bafferichloß ein. Babrent fie ibn aber belagern, tommt hinterructe Sart= muth und entführt bie ichone Gubrun mit ihren bienenden Jungfrauen. Raum wird es ruchbar, fo verfohnt fich Siegfried mit Betel und Berwig, alle bref eilen mit ihrem Bolf bem normannischen Rauber nach, holen ihn ein und ichlagen auf bem Bulvenfanbe eine furchtbare Schlacht, in ber fie unterliegen. Der alte Ronia Setel fällt. Sartmuth wartet einen neuen Rampf nicht ab, fonbern fahrt in ber Nacht bavon. Seine beiben Mebenbuhler Bermia und Siegfried begraben bie Tobten und fehren beim, benn fie find ju ichmach, ben Mormannen zu folgen.

Bartmuth führt feine ichone Gefangene feinem Bater Ludwig gu. Gubrun fturzt sich ins Meer, hartmuth sturzt ihr nach und rettet fie. Seine Schwester Ortrune fommt ihr liebevoll entgegen, aber feine Berfohnung ift möglich. Subrun weist alle Untrage ihres treulofen Entführere gurud und macht ihn baburch fo gornig, bag er feiner bofen Mutter Gerlinde Gewalt läßt, fie ein wenig gahmer zu machen. Bahrend er nun brei Jahr abmefend ift und gur See abentheuert, wird Gubrun auf Gerlindens Befehl eingesperrt, aufe elenbefte genahrt und gefleibet, endlich ju ben niedrigften Magdbienften verurtheilt. Unterbef raftet Berwig nicht. Sobalb bie Sohne ber auf bem Bulpenfande gefallenen Belben herangewachsen find, bringt er mit bem jungen Ortwin und Siegfried wieder ein ftreitbares Beer jufammen und fegelt in die Normandie. Es war Marg, eine rauhe Nacht bebeckte bie Erbe mit Schnee und ber Nordfturm fauste über Meer und gand. Da befiehlt bie Ronigin Gerlinde, Gudrun und ihre Ungludegefährtin Silbburg follen ans Meer gehen und mafchen. Da landen Fremblinge und die mafchenden Magbe erfennen Bermig und Ort-Gubrune Stolg ermacht nun mit jubelnber Luft. Gie tritt fubn vor Sarthmuth. Er will fie tobten, aber bie Danen furmen icon. Rampf, ber lette und ichredlichfte, entbrennt. Der alte Ronig Ludwig fallt, ba schickt Berlinde einen Morder, um Gudrun ju tobten, ehe fie befreit wird;

aber Ortrune umklammert ben Morber und halt ihn zuruck, bis hartmuth kommt und ihn verscheucht. Diese Großmuth wird ihm durch herwig vergoleten, ber ihn aus ben handen bes gräßlichen Bate befreit und sein Leben rettet. Wate wirst Alles vor sich nieder und schont nichts, haut ber alten Gerlinde ben Kopf ab und morbet sogar die Kinder in den Biegen, um die normannische Brut auszutilgen. Gubrun ist nun frei und sinkt in herwigs Arme; dem gesangenen hartmuth wird verziehen, seine Schwester Ortrune heizrathet Gubruns Bruder Ortwin.

Der Hauptreiz bes Gebichts liegt in ber erhabenen Ruhe bes weiblichen Charafters, die durch kein Unglück, durch keine Erniedrigung zu
befleckende Reinheit einer schönen Frauenfeele. Insofern steht sie dem Browulf zur Seite, der in ähnlichem Lichtglanz unter die Ungeheuer der Tiefe tritt. Beide Urgestalten der deutschen Poesse unfrer heidnischen Borzeit kehren immer wieder, die erste mehr in den helbenliedern, die andre in den Volksnuärchen.

Eine britte Urgestalt ift Wieland, ber mit feinem Bruder ein ganges Bolk in feiner Unterbruckung bebeutet. Nicht immer mar bas beutsche Bolk fiegreich, es mußte einmal bem gewaltigen Attila bienen. Ein beutscher Stamm felbit unterbruckte ben anbern. Die in Feffeln fich bäumende Kraft nun und bie durch erlittenes Unrecht berechtigte Arglift ber Rache hat ihren eigenen, gewiß uralten Sagentreis. Gin umfaffenbes Gebicht von Wieland ift une nur in ber norbischen Völundar-Quida und in ber fpateren Wilkina-Saga erhalten, aber Begriff, Name und Dichtung find nicht im Norben einheimisch, fondern erft aus Deutschland hinübergemanbert. Auch in ber galifden Dichtung findet fich feine Gpur von Wicland, berfelbe ift eine gang beutsche Gestalt. Bgl. Saupt, altb. Blätter I. 44 und Depping, Veland le forgeron, 1833. Dagegen kehrt ber Name in Deutschland überall wieder, sowohl bei Bersonen als in Dertlichkeiten, und in einer Menge von beutschen Gelbengebichten wird bes kunftreichen Schmiebes Wieland gebacht, ber eble Waffen schmiebet. hier ber Inhalt ber bebeutungsvollen Sage:

1) Rach ber Völundar-Quida. In Schweben herrschte König Ributh, ber zwei junge Sohne hatte und eine Tochter Baudvilbe. Damals lebten brei Alfiohne (Sohne eines Elben), Slagfild, Eigill und Bolundur. Als fie einst auf ber Jagd waren, sahen sie brei Balfyrien im See baden, nahmen ihnen bie am Ufer liegenden Schwanhemben (burch welche sie sich in Schwäne hatten verwandeln und wieder wegfliegen können) hinweg und heiratheten sie, S. die

Swanwitha, G. tie Aligna, B. die Alwita. Darauf trennten fich bie Bruber, Boluntur aber baute fich eine Sutte und trieb bas Schmiebehandwerk auf fo funftreiche Beife, daß Konig Ributh von ihm horte. Da wollte Ributh (ber personificirte Reib), bag ber Runftler für ibn allein arbeite, überfiel ibn im Schlaf und fverrte ibn bann, nachbem er ibm bie Gebnen an ben Rugen batte burchschneiben laffen, auf einer fleinen Infel ein, wo er fur ibn schmieben mußte. Sier murbe er gegen tas Berbot von Riduthe neugierigen jungen Sobnen besucht und tobtete fie beimlich, worauf er aus ihren Gebeinen allerlei funftreiches Berathe verfertigte, aus ihren Schabeln Trinfichalen, aus ihren Bahnen ein Saleband, aus ihren Augen Juwelen. Unglücklicherweife fam nun auch Bandvilbe beimlich zu ihm, um fich von ihm ben gerbrochenen Ring wieber agne machen gu laffen. ber einft ihm felber gehört und ben ihr Bater ihr geschenkt batte. Bölundur benunte bie Gelegenheit und entehrte bas Mabchen. Darauf machte er fich Klügel und flog bavon, bas weinenbe Madchen gurud laffend und ihren Bater verhöhnend, bem Baudvilde ihren Nammer erzählt. Damit endet bas Edbalieb.

2) Nach ber Wilfingsaga. Konig Bilfinus zeugte mit einem Meerweib ben Riefen Babe und biefer ben funftreichen Bolundur, ber in feiner Jugend bem Schmied Mimer in bie Lehre gegeben wurde. Rach einem Jahr fam Babe und wollte ben Sohn wieder abholen, Mimer aber munfchte ihn als feinen besten Schuler noch zu behalten, und gab bem Babe bas Lehrgelb zurud. Nachher reute es ihn wieder und es wurde ausgemacht, daß Bolundur noch ein Jahr bleiben folle, wenn aber Wabe über ein Jahr nicht fame, ihn abauholen, fo follte Mimer mit feinen 3mergen bas Recht haben, ben Bolunbur gu fopfen. Babe ftectte, ale er von feinem Cohn Abschied nahm, fein Schwert in die Erbe und verbara ben Griff mit Reifig. Deffen follte fich Bolundur in ber Noth bebienen, wenn fein Bater ausbliebe. Babe war fo beforgt um feinen Sohn, bag er noch vor Ablauf bes Jahres wiederkam, aber ben Berg verschloffen fant. Indem er fich nun vor demfelben fchlafen legte, erfolgte ein Bergfturg und er wurde unter ber Erbe begraben. Als nun bas Jahr um war und er nicht fam, wollten bie funftreichen Zwerge im Berg ben Bolundur fopfen, aber er holte bas verftedte Schwert hervor, brachte fie alle um und froch mit ben ihnen geraubten Schaten in einen hohlen Baum, mit bem er fich vom Strome forttreiben ließ ins Meer. Das Baffer trieb ibn an Nibunge Cand, wo er ben Baum in ber Erbe verftedte und bem Ronig bei ber Tafel biente. Einst als er bes Konigs Meffer musch, fiel es ihm ind Meer, ba holte er fein verborgenes Schmiebewerfzeug und ichmiebete ein neues, fo portrefflich, bag ber Ronig bamit Brod und Tifch zugleich entzweis fcmitt. Daraus erkannte er, bag Bolundur bas Meffer gefchmiebet habe. Der bieberige Comieb bee Ronige, Aemiliae, wollte ben neuen nicht aner= fennen. Beibe fchmiebeten auf Brobe und Memilias verfertigte fich einen Sarnifc, von bem er fich rubmte, bag ibn Bolundur nicht verlegen fonne, aber

2. schmiebete sich bas Schwert Mimmung, mit bem er ben Schmieb mitten von einander bieb, ohne bag ere merfte. Schuttle bich, faate Bolundur. Der Schmied that es und nun fielen seine beiben Salften auseinander. Mim= mung gerschnitt einen auf bem Waffer schwimmenben Wollflocken. Nibung wollte bas Schwert haben, Bolundur aber versteckte es und gab ihm ein anberes, gang ahnliches, aber nicht fo gutes. Nachher begleitete er ben Konig auf einem Feldzuge. Da vermißte Ribung feinen Siegerstein (einen Stein, ber bem, ber ihn befag, überall ben Gieg verschaffte) und bot bem feine Tochter jum Beib, ber ihn noch vor ber Schlacht brachte. Bolundur aber bestieg bas pfeilschnelle Rog Schimming, ritt beim, holte ben Stein und fam noch vor Morgen gurud. Da wollte ihm ein Sofling bie fcone Ronigstochter nicht gonnen und fing Streit mit ihm an. Bolundur erschlug ihn, murbe nun aber wegen biefes Morbes von Nibung verbannt und fam um ben Lohn. Aber er verkleibete fich, fam wieber, biente unerfannt als Roch bei Nibung und vergiftete beffen Speisen. Die Ronigetochter befag ein Meffer, bas jebes Bift anzeigte, und entbedte fo bas Bift. Da vertauschte Bolundur insgeheim biefes Meffer mit einem anbern; aber bas fluge Madchen merkte Berrath, ver= fuchte bas neue Meffer und erkannte ben Betrug. Nibung meinte, bas neue Meffer könne wieder niemand geschmiedet haben, ale Bolundur und ließ biefem überall nachspüren. Da entbeckte man ihn in ber Ruche und nun ließ Nidung ihn lahmen und in einer Schmiebe einfperren, wo er fur ihn arbeiten mußte. -Run fandte Bolundur heimlich zu feinem Bruder Gigill, ber an Ridungs Sof tam und fich fur ben besten Schutzen in ber Welt ausgab. Der graufame Mibung prufte ihn, indem Gigill einen Apfel von feines eignen fleinen Sohnes Saupt weafchiefen mußte. Giaill ftedte noch einen Bfeil gu fich, ale ber Ronig nachher frug, wozu? antwortete Gigill, bamit ich bich erschießen konnte, wenn ich ben Apfel gefehlt hatte. - Darauf folgt bie Rache Bolundurs wie im Ebbalied. Er tobtete bie beiben Gobne bes Ronigs und ichwachte bie Tochter. Eigill aber brachte ihm heimlich Febern, aus benen er sich ein Feberhemb machte und aufflog. Bom Gipfel eines Saufes herab höhnte er noch den Konig, der dem Eigill befahl, auf ihn zu ichießen. Bolundur aber hatte unter feinen linken Arm eine Blafe mit Blut gebunden, in biefe fchoß Eigill, wie fie verabrebet hatten, und fo glaubte Ridung, B. fen verwundet, biefer aber flog bavon. - Balb barauf ftarb Mibung. Seine Tochter gebar ben Bibga (Wittich); fein Sohn und Nachfolger Otwin aber verfohnte fich mit Bölundur, der nun die Baudvilde heirathete und mit ihrem Sohn nach Ceeland heimkehrte.

Man erkennt hier auf ben ersten Blid bie Quelle ber berühmten Sage von Wilhelm Tell. Ich werbe biese jedoch, weil sie seit bem 14. Jahrhundert eine so große geschichtliche Bedeutung erlangt hat, erst unter ben spätern historischen Dichtungen erörtern. Genug, wenn

hier vorbemerkt mirb, bag es fich bei Tell (Eigill), wie bei Wieland um ben berechtigten Trot eines unterbrückten, aber ebeln und tapfern Bolfes gegen seine Unterbrücker hanbelt. Ein ewiger Begriff, gewiß eben fo uralt bei ben kriegerischen Deutschen, als er nie ersterben kann.

Die beutschen Selbenlieber zerfallen in brei Gruppen. Die einen haben zu ihrem Mittelpunkte ben franklichen Selben Gifrit und fleben, wie bas Beomulfelieb, noch bem norbifden Mythus nabe. Die andern haben gu ihrem Mittelbunkte ben gotbifden Selben Dietrich und bewegen fich in ben großen Erinnerungen ber Bolferwanderung, bes Sunnenkonig Attila, ber Gothenkönige Sermanarich und Theodorich. Die britten haben zu ihrem Mittelpunkte Karl ben Großen und fnüpfen an bie Erinnerung feiner Thaten eine Menge poetifche Motive an, bie theils zurudgreifen in ben heibnischen Dinthus, theils aus ben Barteiftellungen ber fpateren . Beit, in ber fie gebichtet fint, erflart werben muffen. Man erkennt überall im tiefften Sintergrunde aller biefer Dichtungen noch beibnischen Mothus, wenn auch oft abgeblaft und nur noch in bammernben Umriffen. Diel Schones aus ben alten Götterliebern, mas bie driftliche Beit nicht mehr zu fingen erlaubt, war bennoch bem Gemuth bes Bolfes fo tief eingeprägt, daß es aus bem Götterfreise auf irbijde Belbengestalten und geschichtliche Situationen, ja felbft auf driftliche Beilige in ber Legende übertragen murbe, fomit unverfänglich ericbien und ferner Dulbung fant. Man barf bas feinen poetischen Betrug nennen, es fügte fich von felbft. Poetische Buge pragen fich bem Gebachtnif bes Bolfes tief und unvergänglich ein und werben mit ber Beit von Generation zu Beneration, gang absichtslos, auf fpatere Falle und Berfonen übertragen. In ben alten Sagen bom großen beutichen Bolfshelben, ber im Berge folaft und einft wieberkehren foll, um bas Bolf zu feiner alten Dacht und Größe zurudzuführen, ift urfprunglich ber höchfte Gott Allvater ge= meint, ber in ber zeitlofen Ewigkeit ichlummert, berweil ein ichlimmer Beift bie Beit regiert und ihrem Ende entgegenführt. Spater murbe nicht mehr ein beibnischer Gott, sonbern ein großer Rurft und Selb barunter verstanden, erft Rarl ber Große, bann Otto ber Große', ferner Friedrich Rothbart, endlich fogar noch Karl V. Das Märchen erzählt vom Zauberer Birgilius an bis zum Dr. Fauft immer wieder biefelben Bauber= ftudden. Auch in neuerer Beit murben im Boltsmunde biefelben Charatter=

züge und Anecboten von alteren berühmten Fürften, Felbherrn, Raubern und Narren oft auf jungere übertragen. Co ift die Art ber Bolts= überlieferung.

Ift es äußerst schwierig, in den späteren Gelbenliedern noch die Umrisse des alten Mythus wiederzuerkennen, so ist das auch nicht die Hauptsache, nach der man zu suchen hat. Es kommt vor allem darauf an, in jenen Liedern den Nationalcharakter, wie er aus der heidnischen Zeit in die driftliche hinüberschreitend doch die Ursprünglichkeit bewahrt hat, aufzufassen. Die Grundzüge dieses Nationalcharakters aber, die sich in allen Liedern gleich bleiben, sind die zähe Heldenausbauer, die nareheit" des Nibelungenliedes; die Geldenluft, die keine höhere Wonne kennt, als den Kannpf; die Heldeninfalt, in welcher der Starke und Gewaltige seine Ueberlegenheit übt, ohne sich ihrer eigentlich bewust zu werden; die rührende Heldentreue, die der Arglist unterliegt; endlich der Heldentros, den nichts beugen kann. In den Dichtungen spiegelt sich eben nur die ursprüngliche Külle von Kraft ab, mit welcher ausgerüstet wir das deutsche Wolk auch in der wirklichen Geschichte austreten und von Nowogrod bis Karthaad alle andern Bölker unterwerfen sehen.

In ben Gelbenliebern ber trei genannten Gruppen herricht eine me= fentliche Mebereinstimmung somobl ber im Sintergrunde bommernben beib= nifchen Trabition, ale bes ausgesprochenen echt beutschen Belbencharafters. Alle biefe Lieber, auch noch bie bes ferlingischen Sagenfreifes, fteben in einem auffallenden Gegenfage zu ben Belbenliebern, beren Mittelpunkt bie Tafelrunde bes melichen König Urtus ift und bie, im 13. Jahrhundert in Deutschland beliebt, aus frangofischen Driginalen vielfach überset und überarbeitet murben. Auf beibe Belbenfreise, ben beutschen, wie ben frangöfischen, übten feit bem genannten Jahrhundert die poctifchen Gindrucke ber Kreuzzuge großen Ginfluß. Immer aber läßt fich bie beutsche Ratio= nalität bier icharf von ber romanischen unterscheiben. Obgleich fich auch in ben Artusromanen bas Belbenthum fortsett, fo tenbirt es boch in feinem Ernft entweber zur driftlichen Muftit ober in feinem Scherz gur bofficen Sittenverberbnif und Sinnenluft. Dicht nur bem Urfprung und bem Stoff, auch ber gangen Auffassung nach haben biefe Lieber nichts mehr mit ben obgenannten echt beutschen Belbenliebern zu schaffen. Ur= fprunglich bretonisch bat biese Artuspoesie erft bie überrheinischen Franken, bann auch unfre biebrheinischen Sänger angestedt und geistig beberricht, mahrend gleichzeitig in ben ferlingischen Liebern ber reinbeutsche Charafter fich bewahrte, und zwar in Frankreich felbst und bei frangösischen Dichtern.

2.

## Die alten Lieder von Sifrit und von den Nibelungen.

Die poetische Urgestalt im leuchtenben Mittelpunkt unfrer frühesten nationalen Erinnerungen ist ber junge Selb Sifrit. In seinem unversgänglichen Bilbe hat sich bie ganze Selbenjugend ber Nation abgespiegelt, in ihm sind alle ebeln Büge bes beutschen Charakters als in einem Ideale zusammengefaßt, was bennoch immer nur liebenswürdige Natürlichseit und Wahrheit bleibt. Wer hätte unter beutschen Jünglingen gelebt und nicht Jüge ber Sifritsnatur unter ihnen gefunden, heute noch wie vor zwei, drei tausend Jahren.

Sifrit, Siegfried, heißt in ben nordischen Liebern ber alten Ebba, Wolfungasaga 2c. Sigurbur. In ihm liegt ber Grundbegriff bes Sieges, ber Freiheit, bes Lebens, bes Lichten und Herrlichen im Gegensatz gegen seinen Mörber Hagen (ber Berhüllte), in welchem ber Begriff bes Dunsteln und Bösen nicht zu verkennen ist. Sifrits Name und poetische Sage ist am Rhein bei ben Franken heimisch und kam erst von bort nach bem Norben, aber als Urbild beutscher Felbenjugend gehört er allen beutschen Stämmen gleich an und seine Erinnerung dürste noch weit hinter die Ankunft ber Franken am Rhein zurückgehen. Seine auffallende Ueberseinstimmung mit dem homerischen Uchilleus (vgl. meinen Obin S. 296) deutet darauf hin, daß eine poetische Gestalt, wie die seinige, den thraklischen und getischen, uns Deutschen stammverwandten Lölkern schon in jener frühen Zeit bekannt und beliebt war.

Die am meisten heibnische, also verhältnismäßig älteste Auffassung ist die der nordischen Bolsungasaga, die in Brosa zu einem Ganzen zussammensaßt, was in den Liedern der älteren Edda zerstreut liegt. Obgleich nur in nordischer Sprache vorhanden, darf sie doch als deutschen Ursprungs betrachtet und nuß schon ihres Verhältnisses zum Nibelungenliede wegen hier aufgenommen werden.

Siamund, Gohn bee Bolfung, fiel im Rampfe mit Mimir burch Dbins Arglift, indem ibm biefer bas aute Schwert gerbrach. Dbin, ber hochfte ber norbifden Gotter, im Guben Boban gengnnt, erfcbeint bier, wie übergll, als ein ironischer, ichabenfrober Beift, ber bie Belt ohne Gute regiert und ftete Gewalt und Lift über bie Tugend und Unfdulb triumphiren laft, ber Belts und Beitgeift fchlechthin, im Begenfat gegen ben ewig ruhenben Allvater und gegen ben lichten Balbur, ber nach bem Weltenbe bie neue beffere Belt beherrschen soll. Sigmund hat die schöne Hiordyse als Gattin schwanger hinter= laffen. Sie sammelt bie Stucke bes gerbrochenen Schwertes für ben Sohn, ben fie gebiert und Sigurd nennt, muß aber ben Konig Alf heirathen und läßt ben Sohn vom Schmiebe Reigin erziehen. Diefer fchmiebet ihm bas gute Schwert Gram, fo fcharf, bag es eine auf bem Baffer fchwimmenbe Bollflocte burchschneibet, und Dbin verschafft-ihm ben gewaltigen Bengft Grani. Damit ausgeruftet foll Sigurd auf Reigins Antrieb beffen bofen Bruber Fafnir todten, ber ale ungeheurer Burm ben größten Schat auf Erben bewacht. Sigurd gieht aber querft gegen bie Morber feines Batere, Die Sundingfohne, aus und erschlägt fie. Seine Rubnheit gibt er ju erfennen, indem er bei einem Meersturm alle Segel feines Schiffes ausspannt, ben Elementen tropend. Alebann untergrabt er ben ichlafenben Riefenwurm, erfticht ihn von unten und brat fein Berg. Indem er fich aber ben Finger babei verbrennt und rafch bamit nach bem Munbe fahrt, empfangt er vom Bergblut bes Burms bas Berftandniß der Bogelsprache. Da hört er, wie die Bachteln reden, Reigin wolle ihn beimlich umbringen, um allein ben Schat zu behalten. Run fcblagt Sigurd bem Schmiede bas Saupt ab und führt ben Schat allein bavon. Er fommt nach Frankenland und fieht auf einem Berg ein großes Feuer (bie Maberlohe) und erfennt mitten im Feuer eine Schildburg (Bruftwehr von Schilden) um ein Banner ber, unter welchem ein Mann im Sarnifch feft fchlaft. Sigurd reitet hinuber, nimmt bem Schlafenben ben Belm ab, fiebt, bag es ein Beib ift und schneibet ihr mit seinem scharfen Schwerte ben Banger Da erwacht fie und fagt, fie fen Bronbild, eine Balkorie, und weil fie einst wider Obine Willen in ber Schlacht einen Belben bem Tobe geweiht, habe er ihr den Schlafdorn in den Ropf gestoßen und ihr vertundet, sie folle nicht mehr fampfen, fondern vermählt werden. Gie aber habe gelobt, fich feinem zu vermählen, ber fich fürchten fonne. Sigurd lernt von ihr, mas Seelenadel und die hochfte Tugend bes Belben fen, und beibe geloben einander Liebe und Treue. Run aber kommt er zu heimir, Brynhilbs Schwager und fieht hier (was nur burch Ginschiebung eines andern Textes zu erflaren ift) bie Brunhild - jum erstenmal, wie fie in ihrer Rammer fitt und feine eignen Thaten funftreich in einen Teppich webt. Sigurd verheißt ihr bie Che, aber fie verfündigt ihm, er werbe eine andre heirathen. Mittlerweile traumt am Rhein Konig Ginfie Tochter Gubrun, bag fich ein golbner Kalfe auf ihre Sand fete. Um bie Deutung bes Traumes zu erfahren, reist fie zu ber ihr

verwandten Brunbilb. Es traumt ibr aber noch weiter von einem golbnen Birfc, ben Bronbild zu ihren Ruffen tobtet. Brunbild beutet ihr biefe Traume, wie es fich in ber Bufunft bewährte. Gubruns Mutter Grimbild fieht, bag Sigurd und Bronhild fich innig lieben, will ihn aber zum Mann ihrer Tochter und rath baber biefer, ihm einen Bergeffenheitstrant ju mifchen. Da von Stund an vergift er Bronbild, liebt und beirathet Bubrun und zeuat mit ihr einen Sohn Sigmund. Dagegen wirbt Bubrund Bruber Bunnar um Bronhild, fann aber nicht burch ben Alammenfreis reiten, ber fie umaibt. Da taufcht er mit Sigurd bie Bestalt und Sigurd reitet burche Reuer, erlangt Brunhilb und vermählt fich mit ihr, ale ob er Gunnar ware. Er aber mußte wegen bes Baubertrankes nicht, daß er fie je vorher geliebt habe. legt er bas Schwert zwischen fich und bie Braut, gleichwohl aber heißt es gleich barauf, fie habe von ihm eine Tochter empfangen, Aslauga. Rachher lebt fie mit Gunnar ale beffen Beib. Da wafcht fie fich einmal in Gefellichaft Gubruns am Alug und ftellt fich über fie; Gubrun nimmt bas übel, ba fie einen beffern Gemahl habe, und beweist bas, indem fie ibr fagt, nicht Gunnar, fonbern Sigurd fen es gemefen, ber burch Bafurlogi geritten. Darauf mirft ihr Brunbild por. baf fie Sigurd ben Bergeffenbeitetrant gegeben und beibe Beiber icheiben in Tobfeinbschaft. Brynhild aber geht zu Gunnar, wirft ihm feinen Berrath vor und gebenkt ihres Gibes, fich feinem zu vermählen, ber Kurcht hege. Nun habe sie der Kurchtfame doch überlistet. Auch mit Sigurd fpricht Brunhild und reift ihn aus feiner Bergeffenheit. Gie will fterben, ba fie nicht mit ihm leben fonne; er fleht fie an, fich zu beruhigen. Doch umfonft. Bur Guhne bee Berrathe will fie fogar, bag Sigurd mitfterbe. Gunnare Bruber Guttorm, von ihr aufgereigt, erichlagt Sigurd im Schlaf an Gubrund Seite, daß fie von feinem Blut überftromt wird. Da lacht Bronbild, fturgt fich über Sigurde Leiche ine Schwert und lagt fich mit ihm perbrennen. Auch ber jammernben Gubrun Sohn Sigmund wird ermorbet, fie gebiert aber noch eine Tochter, Swanhilb, nach Sigurds Tobe.

Gubrun flieht und muß den mächtigen König Atli (ben Hunnenkönig Attila) heirathen. Da wird dieser gierig nach dem Hort, der Sigurd gehört hatte, und ladet Gunnar und seine Brüder zu sich ein, um sie des Schaßes wegen umzubringen. Gubrun will ihre Brüder warnen, aber es wird durch List wereitelt. Die drei Brüder kommen an und als ihnen der Hort abgesorbert wird, greisen sie zu den Wassen. Gubrun selbst hilft ihnen, aber sie erliegen bis auf Gunnar und Hagni, die gesesselt und in zwei verschiedene Thürme geworsen werden. Alli host ihnen abzuressen, wo der Hort verborgen läge; aber Gunnar, entschlossen, es nicht zu sagen, wünscht, Hagni möchte tobt seyn, um es auch nicht mehr sagen zu können. Er sagt daher zu Atli, er wolle entbecken, wo der Schaß sey, wenn man ihm Hagni's blutendes Herz bringe. Atli läßt einem Knecht das Herz ausschneiden, aber Gunnar erkennt am Zittern besselben, daß es nicht Hagni's Herz seyn könne. Da bringt man

ihm Hagni's wahres herz, bas nicht zittert. Nun aber lacht er, ba keiner mehr lebte, ber wüßte, wo ber Schap lag, also es Atli auch nie ersahren könne. Atli aber läßt ihn unter die Schlangen wersen, mit gebundenen händen. Da spielt Gunnar die Hars mit den Zehen und singt ein stolzes Lied, dis eine große Natter ihn ins Herz sticht und tötete. — Gudrun aber schlachtet die Kinder, die sie dem Atli geboren, brat ihre Herzen und gibt sie ihm zu essen, worauf sie ihm das Schwert ins eigene Herz stößt. Dann verbrennt sie alle Todten im Königssaale und will sich selbst ertränken, aber die Wellen tragen sie zu König Jonasurs Land, dessenahlin sie wird und dem sie drei Kinder gebärt. Hier wird auch Swanhild ausgezogen, von der man nicht erfährt, wo sie unterdeß gewesen.

Um biefe Swanhild wirbt Ronig Jermunred (Bermanarich, ber machtige Gothenkonig bes 4. Jahrhunderts) und ichickt feinen Sohn Randwer als Brautwerber. Diefem rath ein Diener, ber heimtückische Bicki, fie lieber felbit gu lieben, und flagt nachher ben Cobn beim Bater an, ber ben Sohn hangen läßt. Bor bem Tobe ichickt Randwer feinem Bater feinen Falfen gu, bem er bie Rebern ausgerupft, ale Sinnbild eines Baters, ber fich felbft ber Cobne beraubt. Smanhild aber wird ale mitschuldig den Bferben porgeworfen, bie fie fchonen, weil fie ben Blick ihrer ichonen Augen nicht ertragen, bis man Smanhilbe Ropf mit einem Sack bebeckt. Gubrun reigt ihre und Jonafurs Sohne jur Rache; ihrer zwei erschlagen aber unterwege ben britten (Erch), bann greifen fie Jermunreck an und hauen ihm Sande und Rufe ab, werben aber pon feinem Bolf übermannt und ba fie fich noch lange wehren, auf ben Rath eines einäugigen Alten (Dbins) mit Steinen zu Tobe geworfen. - Run ift von ben Bolfungen niemand mehr übrig, ale Aslauga, Sigurde und Brynhilbe Rind, bei Beimir erzogen, ber aus Furcht, fie mochte von Gunnar aufgefucht werden, bas Rind in einer Sarfe birgt und flieht. Er wird aber von einem bofen Mann erschlagen, bei beffen Beib bie fleine Aslauga, als man fie in ber Sarfe entbeckt, als Magt unter bem Namen Krafa aufwachet. Sier enbet die Bolsungasaga und Aslauga's Geschichte wird erft in der Regnar Lobbrofsfaga fortgefett.

In biefer norbischen Sage ift das specifisch Seidnische viel schärfer und deutlicher erhalten, als im deutschen Nibelungenliede. Wenn auch schon die Geschichte der Burgunder und des Hunnenkönig Attila hinein verwebt ist, so tritt doch alter Göttermythus noch höchst dedeutsam hervor. Vor allem aber steht der die Zeit regierende indisserente, rücksichtsliche Geist (Obin) mit dem Geschlicht der Volsungen und Sigurd insbesondere in einem feinblichen Gegenfatze, und bildet dem jungen Helben einen dunkeln Hintergrund, aus dem seine Schönheit und Tugend um so heller leuchtet. Obin ist nicht das Schicksal im antiken Sinn, sondern die Laune

bes Geschicks, die absolute Willführ, die immer ungertrennlich erscheint von einem grausamen Spiel mit den edelsten Berechtigungen und Hoff=nungen des Menschen. Obin muß die Volsungen haffen, obgleich sie seine eigenen Nachkommen sind, obgleich er sie hin und wieder auch rettet und begünstigt. Er kann nicht dulben, daß sie als Menschen edler sind, wie er, der doch ein Gott ist. Er haßt baher, wenn nicht sie selbst, doch alles Edle an ihnen und verdirbt sie. Das ist der Welt Lauf, das ist das Loos des Schönen auf der Erde.

In diesem Bewußtsenn, in dieser alten Erfahrung ift die großartige Dichtung entstanden. Die Gelbenkraft und munderbare Schönheit alt= beutscher Königsgeschlechter, die furchtbaren Kämpfe der beutschen Stämme wider Rom und unter einander selbst, der so oft in der wirklichen Gesschichte vorgekommene Verrath burgt bafür, daß Vorbilder Sigurds, seiner Schönheit, seiner Thaten und seines Unglücks den Sängern nicht geschlt haben.

Ich übergehe bie alten Ebbalieber von ben Nibelungen, die Berichte ber jüngeren Ebba, der Nissungasaga, der faröischen Sigurdsage, der altdänischen Wolfslieder, als im Wesentlichen mit der Volsungasage verwandt, und gehe zu den Auffassungen der Sage im deutschen Süden über. Wohl sebr alt, weil noch ohne Bezug auf Attila, in das altbeutsche Sigsriedslied. Auch hier dient Sigsried, Sigmunds Sohn, schon als Knade einem Schmiede, zerschlägt aber mit ungeheurer Kraft Eisen und Ambos, besiegt den Wurm und bestreicht sich mit der geschmolzenen Hornbecke desselben, wovon er selbst die Hornhaut besommt und seitdem der "gehörnte Sigsried" heißt. Nachher entreißt er die schöne Chriemhild, Tochter des König Gibich von Worms, auf dem Drachenzstein einem Drachen, der sie dahin entsührt hatte. Im spätern Bolfsbuch vom gehörnten Sigsried ist die Sage etwas erweitert und wird der junge Held auf der Jagd, indem er sich zu einem Trunke bückt, von Hagenzwald (Hägni, Hagen) heimtücksisch erstochen.

In bem berühmten Liebe von ben Nibelungen (ber Nibelungen Noth), wovon uns viele Hanbschriften aus dem 13. Jahrhundert erhalten sind, treten die Drachenkämpse und die Verbindung Sigurds mit der Balkyrie ganz in den hintergrund und der Tod Sifrits und die von feiner Bittwe Chriembilb an feinen Morbern heimgesuchte Blutrache ausfolieflich in ben Borbergrund.

Bu Borme berricht Ronig Guntber mit feinen Brubern Giefelber und Gernot über bie Burgunder. Unter feinen Mannen fteht oben an ber finftre, fdredliche Sagen, bann ber beitre Spielmann Bolder und viele tapfre Degen. Seine liebliche Schwefter Chriemhild traumt von einem Falken, ben zwei Abler pacten. Dieser Falfe ift Sifrit, Sohn bes Ronig Sigmund von Kanten "nieden by bem Rine", fchon berühmt durch feine Thaten und burch ben Befit bes hortes. Er hort von Chriembilbene Schonheit und fommt nach Borme. mo man ibn willfommen beifit und Sagen ichon fein Auge beimlich auf ben Bort wirft. Rachbem Sifrit ben Burgunbern im Rriege gegen bie Sachsen und bem Ronig Gunther in ber Uebermaltigung ber farfen Brunebilb (wie in ber Bolfungafaga) beigeftanben, empfangt er jum Lohne Chriemhilbene Sanb. Die holbe Scham ber Braut, Die ftille Sobeit bes Brautigams find mit unnachahmlichem Liebreig in ben einfachften Bugen gefchilbert. Alles ift freubenvoll, nur nicht Brunehilb, weil fie beimlich ben Sifrit liebt. Indem fie einmal mit Chriembild babet, fommen beibe in Streit und Chriembild ift fo unvorsichtig und im Glud übermuthig, ihr ju fagen, nicht Bunther, sonbern Sifrit habe fie im Brautbette bezwungen. Bum Beweise halt fie ihr ihren eigenen Ring und Gurtel vor, die Sifrit in jener Racht ber Brunehilb ge= nommen und ber Chriemhilb geschenkt hatte. Brunehilb weint, Gunther forfct nach, Sifrit ichwort, er fen unichulbig, benn er habe Brunehild nicht berührt. Aber Gunther ift unverfohnlich beleidigt und Sagen finnt barauf, Gifrit um bes hortes willen ju verberben. Chriembilb, burch einen Traum erschreckt, ahnet Bofes und beschwort ben grimmen Sagen, ihren Gifrit nicht ju verlaffen, wenn ihm Gefahr brobe. Argliftig verlangt er, fie folle ihm ein Zeichen auf ben Ruden naben, bamit er von binten beffer Acht auf ibn haben fonne, wenn es Schlachtgebrange gabe. Sie veranftalten nun eine Jagb im Dbenwalbe, Sifrit trinkt aus einer Duelle und wird hinterwarts von Sagen burch Chriembilde Beichen bindurch erftochen. Chriembilbe unendlicher Jammer wirb durch eine trugliche Gubne gestillt, ber Bort mitten im Rheine versenft.

Nach einigen Jahren wirbt Chel (Attila) um Chriemhild, sie geht zu ihm nach Ungarn, bekommt von ihm einen Sohn, Ortlieb, und hält sieben Jahre Rube. Da vermag sie aber nicht länger ben heißen Drang nach Nache zu unterdrücken und labet ihre Brüber trüglich zu einem Besuch ein. Sie kommen wirklich, trot aller Barnungen durch Träume und bose Vorzeichen, aber gezrüftet, 10,000 Mann stark. Unterwegs bestehen sie Kämpke, werden aber zu Bechlarn vom milben Markgrafen Rübiger gastlich empfangen und reich bezschenkt. Des Markgrafen zure Tochter, die nach der Sitte alle Gäste mit einem Kusse bewillkommt und nur vor dem grimmen Hagen zurückschreckt, bei Tisch aber durch ihren Liebreiz aller Augen auf sich zieht, wird dem jungen

Gifelher verlobt. Er felbft, ber Bater, begleitet bie Burgunder nach Ungarn. Bon bort fommt ihnen Dietrich von Bern, Epele Dienstmann, entgegen und warnt fie jum lettenmal, jeboch vergebens. Sie tommen nach Enelnburg und werben friedlich und ehrenvoll empfangen. Aber in ber Nacht fchickt Chriemhilb eine Morberichaar aus, um Sagen zu erichlagen, welcher jeboch aus Borficht mit Bolder mach geblieben ift und die feigen Sunnen gurudichrecht. Am folgenden Tage aber wird ein Sunne im Turnier von Bolcker erichlagen und fogleich erhebt fich Tumult. Bergebens gebietet Etel Frieden, fein Bruder Blobelin, von Chriemhilb angereigt, überfällt bie Anechte ber Burgunder, wird aber von Dankwart erschlagen. Als bie Nachricht bavon an bie königliche Tafel gelangt, fpringt Sagen auf und ichlägt bem fleinen Ortlieb bas Saupt ab. Da beginnt ein allgemeiner Rampf. Die Burgunder wuthen wie Berferfer. Dietrich von Bern rettet Egel, Chriemhild, Rubiger und bie Seinen aus bem Saal, alle übrigen Sunnen aber werden von ben grimmigen Burgundern erschlagen und 7000 Tobte und Bermundete aus bem großen Saale geworfen. Chriembild bietet ungeheure Summen, wer ihr Sagens Ropf bringe. Markgraf Iring von Danemark lagt fich badurch bewegen, mit Sagen gu fampfen, verwundet ihn auch, fällt aber felbft. Sein Sohn hawart und Markaraf Irnfrit von Thuringen leiben gleiches Loos. Doch 20,000 Sunnen laufen vergebens Sturm auf ben Saal.

Da treten bie brei Burgunderkonige um Suhne hervor, Chriemhild forbert als unerläßlich Sagens Ropf; die Ronige wollen aber an ihrem tapfern Mann nicht untreu werben und schlagen es aus. Da läßt Chriemhilb ben Saal an allen Eden angunden. Die Burgunder leiben entfestich burch Brand und Rauch, viele kommen um. Die Uebrigen trinken aus Durft bas Blut ber Tobten. Mur 600 überleben ben Brand, indem fie fich bicht an bie Mauern ftellen. Rübiger, Epele Lehensmann, foll nun ben Rampf mit feinen burgunbifchen Freunden bestehen, und bietet vergebens, um biefen bie Treue nicht zu verleten, bem Ronig all fein But an, aber er wird ber Lebenepflicht nicht entlaffen und muß ben Saal besturmen. Sagens Schild, ben ihm unterwegs Rudigers Gemahlin Gotelinde gefchenft, wird gerhauen, ba gibt ihm Rubiger feinen eigenen Schilb. Der grimme Sagen felbft wird baburch gerührt, auch Bolder und beibe gefellen sich jum jungen Gifelher, ber traurig ben Bater feiner Braut als Feind erblickt und nicht kämpfen will. Als aber Rüdiger allzuviel Burgunder tobtet, lagt fich Gernot nicht langer halten, greift Rubiger an und tobtet ihn, jugleich von ihm getobtet. Dietrich von Bern und feine flolgen Mannen hatten fich noch fern gehalten, jest forbern fie Rubigere Leiche. Bolder fagt, fie mochten fie felber im Saale holen. Da fommen fie und ber muthende Rampf entbrennt von Neuem. Bolder erfchlagt ben Siegeftab und fällt felbit burch ben alten Silbebrand. Gifelber ericblagt ben Bolfhart und wird von ihm erfchlagen. Bon allen Burgundern bleiben nur noch Gunther und Sagen übrig. Dietrich felbft tritt nun in ben Saal, befiegt allein bie

beiben schon ermatteten Holben und überliesert sie gebunden der Rache Chriembilds. Diese fordert von Hagen den Hort, Hagen aber sagt, er werde nicht verrathen, wo der Schat sey, so lange noch einer seiner Herren lebe. Darauf läßt Chriemhild ihrem Bruder Günther den Kopf abschlagen und bringt ihn selber zu Hagen, Hagen aber ist sroh und sagt: nun wiffe kein Mensch auf Erden, wo der Hort sey, als er, und er werde es nie sagen. Da schlägt ihm die grimmige Chriemhild mit Sifrits Schwert den Kopf ab, wird aber dafür von dem alten Hildebrand, den biese unweibliche That in Jorn bringt, erschlagen. Der alte Eyel thut nichts, als die Toden beklagen. Hier hat die Märe ein Ende, das ist der Nibelungen Noth.

Die Klage im Anbang zum Ribelungenliebe ift eigentlich nur lange Bariation zu bem kurzen Thema, mit bem bas Nibelungenlieb ichlieft, nämlich bie ausführliche Rlage bes alten Etel und Dietrichs beim Begrabnig ber gefallenen Belben, von benen jeber, wie man feine Leiche hervorzieht, einzeln bejammert wird. Wie in der Litanei ift auch bier bie Wieberholung zwar ermubent, aber auch feierlich und schauerlich. Einzelnes wirkt ergreifent, g. B. die Bewunderung, welche Dietrich ber Schönbeit Chriembilde spendet, ale er ihre Leiche flebt. Etel geberbet fic fast mahnfinnig vor Schmerz und enbet in Blodfinn, als ihn Dietrich verläßt. Der alte Silbebrand bleibt am nüchternften und mabnt bie beiben. ihren Schmerz zu mäßigen. Dietrich fehrt auf bem Beimwege in bem vermaisten Bechlarn ein, mo Gotelinde eben vor Schmerz gestorben ift. Die junge Braut Gifelhers, Dietlinde, überlebt fie und Dietrich will für fie forgen. Der Spielmann Schwemmelin reist zu Chriemhilbs Mutter, ber alten Frau Ute, ihr bas Leib anzusagen, und kehrt unterwegs bei bem trauernben Bifchof Bilgerin von Bechlarn ein, ber feinem Schreiber Ronrad befiehlt, biefe Begebenheiten aufzuschreiben. Frau Ute ftirbt vor Leid und wird in ber von ihr geftifteten Abtei Lorich begraben.

Der bemerkenswertheste Zug ber Klage, ift V. 285, daß Chriemhilben von Gott vergeben wird, weil sie alle die Blutschuld auf sich geladen habe einzig aus Treue. Das Motiv ihrer ganzen Handlungsweise wird in die Worte gelegt: "bem getriuwen tust untriwe we." Darin liegt ber Schlüssel zum Nibelungenliede. In ber Volfungasaga concentrirt sich alles in Brynhild und ihrer unglücklichen, surchtbar schönen Leidenschaft. Der nordische Charakter seiert in seiner ganzen männlichen Härte seinen Ariumph, findet in bem amazonenhaften Welbe seinen tiefsten und schönsten

Musbrud. Solde Bergen fannte nur ber Morben. Ginen gang anbern Sinn und Beift aber hat unfer beutiches Nibelungenlieb. Sein Grundzug ift die Gemüthlichkeit und bie bem Dichter vorleuchtenbe Ibee überall bie beutiche Treue. Gin Jahr lang bient Sifrit ben burgunbischen Ronigen und, wie febr er glubt, Chriembild zu feben, verlett er nicht einen Augenblick bie Treue bes Dienstmanns und bescheibet fic. Wieberum balt nach= ber Guntber ibm bie Treue und führt ibm Chriembild gu. Mit gleicher Bartbeit benimmt fich Gifrit bei bem bebenklichen Rampf in ber Brautnacht mit Brunehilb. Die einzige Untreue, die im ganzen Liebe vorkommt, ift bie Mutter bes allgemeinen Verberbens. In um fo iconerer Folie ftebt ibr bie Treue entgegen, bie fich fonft burche gange Lieb gleich bleibt und gulett felbst ben untreuen Sagen bemeistert, fo bag er burch bie Treue im Tobestampf mehr als burch feinen Tob ben Berrath an Sifrit fühnt. Treue ift ber Grundzug in Chriembilbe Rache. Bon unnachahmlicher Schönheit, immer reicher fich entfaltend, erscheint die Treue in ber Freund= Schaft ber grimmigen Selben Sagen und Bolder, in bem Cbelmuth ber burgundischen Könige, als fie Sagen nicht ausliefern und lieber fterben wollen, in bem Benehmen Rübigers, bevor er zum Todeskampfe geht. Das Lied ber Mibelungen fann man bas Lied von ber Treue nennen.

Darin nun und in bem ganzen einfach gemüthlichen Ton ber Nibelungen liegt ein Reiz, ber fich mit nichts vergleichen läßt, und der bas 
deutsche Lieb als ein eigenthümlich schönes Ganze vollkommen unabhängig 
macht von ber Bolsungasaga. Es kann nun auch nicht mehr auffallen, 
noch übel vermerkt werben, daß Brunehilb im Nibelungenliebe viel unbebeutender und unschöner hervortritt, als in der Bolsungasaga. Der deutsche 
Dichter konnte für seinen Zweck nicht mehr von der nordischen Brynhilb 
brauchen. Sie so aufzusassen, wie sie in der Bolsungasaga aufgefaßt ift, 
würde zu seinen Ideen nicht gepaßt, die Eigenthümlichkeit seines ganzen 
Gedichts gestört haben. Dasselbe gilt von der sämmtlichen mythischen 
Borgeschichte Sifrits. Ihrer konnte im Nibelungenliede nur nebenbei gedacht werden.

Ich ftebe nun nach bem Gefagten nicht an, im Wiberspruch mit Lachmann und Gervinus, ben Verfaffer bes Nibelungenliebes für einen großen Dichter zu halten. Um ben Inhalt bes Liebes gerabe so aus bem weiten Umfang der barauf bezüglichen alteren Lieber und Sagen auszuscheiben, ihm gerabe biese schöne Einheit und Abrundung zu geben, gerabe biese Grundidee hineinzuweben und es gerade in diesem gemüthlichen Tone, in dieser einsach herzlichen Sprache durchzusuhren, dazu gehörte kein gemeiner, sondern ein seiner und edler Geist. Die Behandlung im Großen, die Ersindung und Anordnung ist hier so herrlich und meistershaft, daß es kleinlich wäre, nach niehr Ausstührung und Ausschmückung der Form zu fragen. Freuen wir uns vielmehr, am Nibelungenliede ein Werf zu besigen, welches troß ter rauhen und simpeln Sprache voll von Poesse ist, während unfre modernen Classifer uns in der vollendetsten äußern Form so oft nur den nichtswürdigsten Inhalt darbieten.

Holymann verzeichnet in seiner neuen Ausgabe 27 Hanbschriften bes Nibelungenliedes, barunter aber nicht 10 vollständige. Sie theilen sich in zwei Gruppen, eine ältere Redaction unter dem Titel "der Nibelungen Lieb" und eine jüngere unter dem Titel "der Nibelungen Noth", beibe jedoch im Wesentlichen ganz besselben Inhalts. Zwei Handschriften (die von hundeshagen und Veifalik) sind noch nicht benutzt und verglichen. Abgesehen davon, was diese bieten werben, ist unter den bisher bekannten handschriften die f. g. Laßberg'sche\*) die beste. Den Namen des Dich=

Uns ift in alten maren Mubers viele geseit von heleben lobebären von grozer Arebeit von frewde vnt hochgeziten von weinen unt flagen von koner recken striten moget ir nv wnber horen sagen.

Ez wche in Buregonben Ain vil ebel magebin Daz in allen landen niht schoners mochte sin Chriemhilt gheizen. Diu wart ein schone wip 2c.

<sup>\*)</sup> Lachmann gab ber hohenemfer Sanbichrift in Munchen ben Borzug, aber man braucht nur bie erften Berfe beiber Sanbichriften zu vergleichen, um fich ein Urtheil gu bilben. Bei Laftberg beifit es:

ters hat man nie ausgemittelt. Gott sen Dank, baß es noch Schönes gibt, an das die Citelkeit der Namen nicht angeknüpft werden kann. Das Nibelungenlied theilt diesen Borzug mit manchem gothischen Dome.

Einer ber interessantesten Nachträge zum Nibelungenliebe ist bas lateinische Gebicht Waltharius, vermuthlich vom St. Galler Mönch Ecf-hart I. niebergeschrieben, welcher 937 gestorben ist. Es ist ohne Zweisel einem älteren beutschen Gebicht nachgebilbet. Bruchstücke einer späteren beutschen Bearbeitung gab Karajan 1839 heraus, vollständiger abgedruckt in Haupts Zeitschrift II. 216.

#### Bei Lachmann:

Und ift in alten maren wunders vil gefeit von helben lobebaren von grozer funnheit von frouden hochgeziten von weinen und von flagen von fuener recken striten muget ir nu wunder hören fagen.

Ez wuohs in Burgonden ein schöne magebin daz in allen landen niht schöners mohte sin. Krienthilt was sie geheizen und was ein schöne wip dar umbe muosen degene vil verlisen den liv.

Der Dichter kann unmöglich in ber ersten Strophe das Wort Kuhnheit zweismal, in der zweiten Strophe das Wort schon breimal gebraucht haben, das sind Kehler eines nachläßigen Abschreibers. Das alte treffliche Wort "arebeit" versbrängen und durch das mehr renommistische Kühnheit, was ohnehin gleich darauf wieder vorkommt, ersehen zu wollen, ist unpoetisch. Ebensowenig durste das Wort "ebel" in schön umgewandelt werden, da schön gleich darauf noch zweimal vorkommt. Ich habe mich schon in meinem Literaturblatte 1843 Nr. 126 gegen Lachmann erklärt, lange bevor Holkmann die salsche Ansicht desselben zu bestreiten begann. — Lachmann hat sich angemaßt, aus dem Nibelungenliede die angeblichen Bolkslieder, aus denen es schlecht zusammengestickt sey, wieder auszuscheiden, ohne ein Berständniß des schönen Ganzen.

Attila, ber Sunnenfonia, breitete feine Dacht aus und bedrobte ben Franfenfonig Gibich, der ihn um Schonung bat und bafur einen großen Schat und ben bamale noch jungen Sagen ale Beifel gab. In gleicher Beife erfaufte fich ber Burgunderkonig Berrich bes Attila Gnade, indem er ihm feine Tochter Siltgund zur Beifel gab. Endlich auch Alpher, Bergog von Aquitanien, indem er feinen Sohn Balther ale Beifel gab. Aber ichon vorher hatten Berrich und Alpher als aute Nachbarn ihre beiben Kinder mit einander ju verheirathen gelobt. Die Rinder murben an Attila's Sofe wohl gepflegt und Balther that fur ben großen Sunnenkonig Rriegebienfte. Run farb aber Bibich und Sagen entfloh ju beffen Sohn und Nachfolger Bunther, ber feinen Tribut mehr geben wollte und fich von ben hunnen unabhängig machte. Attila nahm Bedacht, Balter und Siltqund befto beffer zu huten, Balther machte aber bie Sunnen bei einem großen Belage alle trunfen und entfloh mit Siltaunt und bem großen Schake ber Franfen. Unterwege gab er einem Kergen aum Lohn fur bie Ueberfahrt über ben Rhein Fifche, bie er fruher ichon gefangen und mitgenommen hatte. Der Fischer brachte fie bem Ronig Bunther, ber gleich merkte, biefe gifche konnten nicht aus bem Rhein fenn, sonbern famen weither. Ale nun ber Sifcher ergahlte, ein junger Beld mit einer fchonen Dame feven über ben Rhein gezogen, rief Sagen fogleich, bas ift Balther, und ber Ronig befahl, ihnen nachzujagen, um ihnen ben Schat abzu-Alle fie ben Aliehenden ereilt, ichlief Balter, aber Siltaund wectte ihn. Sagen, ber einft bem Balther Treue gelobt, wollte ihn nicht angreifen, alle andern Franken aber, die nach und nach gegen ben tapfern Balther beranfturmten, unterlagen ihm und bie Leichen hauften fich umber. endete ber Rampf, Walther aber blieb mach und belud vier Roffe mit ber Erft am andern Morgen griffen ibn Sagen und ber Ronig felbft an; Balther labmte bes lettern Bein, Sagen ichlug ibm felbft bie Sant ab, wofür er aber biefem ein Auge ausftach. Go trennten fie fich, alle verwundet, er aber entfam mit hiltgund und ben Schagen.

Aus biesem höchst merkwürdigen Gedicht schimmern wie aus tiefftem Sintergrunde alte Götter hervor, hagen als der einäugige Odin, Walther als der Frühlingsgott Wali; aber in hellem Vordergrunde steht die Geschichte. Alles ist erlebt, Schickfal des deutschen Volks. Das Gedicht enthält noch die lebendigste Erinnerung an die Zeit, in welcher deutsche Volksstämme und Fürstengeschlechter unter dem Druck Attila's seufzten, um sich in nicht langer Zeit freudig wieder von ihm loszureißen. Diese frische Freiheitslust athmet uns aus dem Gedicht entgegen, wenn es uns auch zugleich auf die Fortbauer der Bruderkämpse unter den Deutschen selbst hinweist.

3.

## Das Beldenbuch.

Unter biesem allgemeinen Namen fassen wir alle altbeutschen Gelbengebichte zusammen, die dem Sagenkreis Dietrichs von Bern angehören, ben das Nibelungenlied selbst nur eben berührt. Unter Dietrich ist der berühmte Oftgothenkönig Theodorich, unter Bern Verona verstanden, aber hinter dieser geschichtlichen Erinnerung liegt eine noch ältere mythische verborgen.

Bu unterscheiben ist bas alte Gelbenbuch (welches nur vier Lieber enthält: Otnit und Wolfdietrich, ben großen und kleinen Rosengarten), gebruckt Augsburg 1491. Hagenau 1509. Sine loco 1545. Frankfurt a. M. 1560, 1579, 1590. Wieberabgedruckt in Hagens Helbenbuch. — Und bas Gelbenbuch bes Kaspar von ber Roen, banbschriftlich in Dresden, abgedruckt gleichfalls in Hagens Helbenbuch. Dieses wurde von Kaspar erst 1472 zusammengekragen und enthält die alten Lieber in schlechten Abkürzungen, aber in besto reicherer Bahl, nämlich außer ben genannten vier bes älteren Helbenbuchs noch: Ecken Ausfahrt, Niese Sigenot, Exels Hospathung, Dietrich und seine Gesellen, bas Hilbebrands-lied. Von der Hagen fügte in seinem Kelbenbuch noch weitere Gedichte dieses Kreises hinzu: Dietrichs Ahnen, Alpharts Tod, die Rabenschlacht, Biterolf und Dietlieb.

Die meisten biefer helbenbuchlieder sind in dem f. g. Berner Ton gedichtet, in einem Bersmaaß, welches dem der Mibelungen entspricht, nur daß jede Zeile des letztern sich in 2 gereimte Zeilen, jeder Bers von 4 gereimten Zeilen sich in einen von 8 theilt. Un poetischem Werth siehen diese Helbenlieder fast ohne Ausnahme denen des Nibelungenkreises nach, was nur Schuld der spätern Bearbeiter ift, denn Spuren von älteren und weit tiefer empfundenen und schöner erfundenen Liedern lassen sich vielsach in ihnen nachweisen ober sind auch noch in einzelnen Bruchstücken erhalten.

Alle biese Lieber gehören bem beutschen Suben und bem gothischen Stamme an. Nach bem Liebe "Dietrichs Ahnen" ftammt berselbe von Wolfdietrich ber, welcher bem König Otnit in ber Regierung folgte.

Wir beginnen baber mit bem Liebe von Otnit, von bem fich in Wien noch eine gute alte Hanbschrift gefunden hat (herausg. von Ettmuller 1838).

Dinit herrschte zu Garba am Gee und wollte heirathen, als fein Dheim Glias ihm bie ichone Tochter bes heibnischen Ronig Nachaol von Muntenbur Allein ber Bater wollte fie Niemand geben und ftectte bie Ropfe ihrer Freier auf ber Mauer feiner Burg aus. Da jog Dinit wiber ihn aus. Unterwege aber im Balbe nectte ihn Alberich, ber Zwergfonig, verhöhnte und verlachte ihn, bis Otnit ihn im Born pacte und unter sich brachte. Run aber gab fich ihm Alberich ale feinen Bater zu erfennen, ber einft feine Mutter Amelgart überliftet und geschmächt habe. Auch habe er ihn nur aufgesucht, um ihm einen unverwundbar machenben goldnen Barnifch und bas Bauberfcwert Rofe zu geben, mit bem er Nachgol bestehen konne. Dennoch hatte Dinit bas ichone Seibenfind nicht gewonnen, wenn fie ihm Alberich nicht liftig entführt hatte. Alberich machte fich überhaupt allen moglichen Spaß mit ben Beiben : ale er ale Bote Dinite nach Muntenbur fam und übel aufgenommen wurde, machte er fich unfichtbar und lachte bie Seiben aus, Die blind nach ibm fcblugen und ftachen. Endlich nahm er Abschied, indem er unfichtbar bem Ronig einen berben Schlag verfette. Rachher nahm er gar einmal bie Beftalt Mahomebe an und ließ fich von ben Beiben anbeten, Die er bann mit einem höllischen Gelächter verließ. Durch feine Runft fchlich er fich zu ber schönen Jungfrau und führte fie dem liebenden Otnit gu. Bei ber Sochzeit war er nicht sichtbar, bezauberte aber bie Bergen aller Krauen burch bie fußen Tone feiner Sarfe. Die Jungfrau empfing in ber Taufe ben Namen Sydrat und lebte mit Otnit gludlich in Garba. Run fchicfte aber ihr Bater ben wilben Sager Belle mit zwei jungen Dracben ine Gebirge von Trient, um Dinit zu verberben. Die bie Drachen groß murben, verheerten fie bas Land ringe umber. Sier geht bas Gedicht in bas von Bolfvietrich über.

Das Gebicht von Hug= und Wolf die trich ift in mehreren Bearbeitungen vorhanden, einmal der Wolf allein, dann Otnit und Wolf,
endlich Hug und Wolf zusammen. Bgl. von der Hagen, Heldenbuch (S. XXII. f.), in dem alle abgedruckt sind. Diese gewiß sehr alten Lieder
sind leider im Bänkelfängerton vorgetragen und durch schwülstige Zusäge, in ganz unmotivirter Anhäufung von Abentheuern entstellt. In der
romanischen und deutschen Ritterschaft kam mit den Kreuzzügen die Liebhaberei an dergleichen gehäuften Abentheuern in den Kämpsen zwischen Christen und Heiden Seiden auf und man trug sie in ältere Dichtungen
erst hinein. hier der Inhalt des Hug= und Wolfdietrich:

Konig Angine ftarb und hinterließ ben jungen Sohn Hugbietrich, ben Bergog Berchtung ergog; als S. herangewachsen, horte er von ber ichonen

Hilburg, Tochter bes König Waligund von Salnet, die in einem hohen Thurm eingeschlossen niemals einen Mann heirathen sollte. Da verkleibete er sich in ein Mädchen, gelangte auf diese Art in den Thurm, lebte einige Zeit als Mädchen bei Hilburg unerkannt und hinterließ sie gesegneten Leibes, als Berchtung ihn abberief und er ohne Gesahr nicht länger bleiben konnte. Hilt-burg gebar einen Sohn und ließ ihn an einem Seile aus dem Thurm herab. Da kam eine Wölfin und trug ihn zu ihren Jungen, mit denen sie ihn saugte. Auf der Jagd entdeckte ihn Hilburgs Bater und nahm ihn zu sich; vom Bolf wurde er Wolfdietrich genannt. Die Mutter erkannte ihn und gestand alles. Da söhnte sich König Waligund mit dem Verführer aus und ließ Hugdietrich zurückrusen und seierlich mit seiner Tochter vermählen. Hugdietrich sian und lehrte ihn die Wassenkung nahm sich nun des Wolfdietrichs an und lehrte ihn die Wassenkung.

Bolfbietrich befam Streit mit seinen zwei jungeren Brubern, Die ibn nach bes Baters Tobe nicht anerkennen wollten, Bogen und Basmut, und ihn vertrieben. Der alte Berchtung mit 16 Gobnen fant ihm bei, funf murben erichlagen, eilf mit ihm gefangen. Bolf mußte flieben. Auf feiner Flucht erfchlug er ben Riefen Belmunt. Seine Berbannung aber machte ihm folchen Rummer, bag er fich in fein Schwert fturgen wollte. Da erschieft ibm bie rauhe Elfe wie ein wilber Bar und beifchte feine Liebe. Er wies fie ab, bafur machte fie ihn fcblafrig und nahm ihm im Schlaf bie Baffen ab. Er erwachte und lief ihr nach, fie wollte ihm auch bie Baffen wiedergeben, aber nur um ben Breis feiner Liebe. Er weigerte fich abermale, ba verfentte fie ihn wieber in Schlaf und fchor ihm bas volle haar ab. Ale er ermachte, murbe er un= finnig und irrte ein halbes Jahr im Balbe, bis Gott fich feiner erbarmte und einen Engel schickte, welcher ber rauhen Elfe ben Text lefen mußte. Da führte diese ben Bolfdietrich nach Eron in ihr Land, babete fich im Jungbrunnen und fam, bie als raube und hagliche Barin hineingestiegen, ale bie wunderschöne Frau Sigeminne wieder heraus. Diefer widmete er nun feine Liebe gern, worauf fie ihn in einem Schifflein wieber entließ. Da tam er an ein Land, wo eine große Linde fand, in beren Zweigen bie Bogel mun= berfam fangen. Unter ihm entschlief er. Raifer Otnit erblickte ihn und weckte ihn, mit ihm zu fampfen. Wolfdietrich fiegte, schonte aber ben Raifer, ba ihn die Raiferin darum bat, und fohnte fich mit ihm aus. Nachbem er einige Beit bei ihm jugebracht, fehrte Bolfvietrich jur Sigeminne beim, Die ihm aus Sehnfucht fcon entgegengezogen war. Als er aber einmal einem burch einen Riefen verzauberten Sirfch nachjagte, entfernte er fich zu weit und ber Riefe entführte ihm fein Beib. Ale Bolfbietrich fie nicht wieberfand, zog er ale Bilger gefleidet ju Dinit und biefer begleitete ibn, bie Geraubte ju fuchen. Ein Röhler wies ihnen bes Riefen Treffan Burg, barin ber Riefe bei Sigeminne lag, bie weinend ihr haar ausraufte. Wolfbietrich erschlug ben Riefen und verjagte bie Bwerge, bie bemfelben im Rampfe halfen. Aber bee Riefen Schwester, als fie bes Bruders Burg brennen fah, lief nacht mit einer großen Stange herbei und band Bolfvietrich mit Riemen, die aber der Regen auflöste. Ein mitleibiger Zwerg setzte ihm die Tarnkappe auf, die ihn unsichtbar machte und so erschlug er die Riefin.

Unterdeß war Otnit in einem Berge von einem Riesen und vielen Zwergen bedrängt und durch Feuer und Rauch ganz schwarz gemacht worden. So sand ihn Wolsdietrich wieder. Zugleich hatte der Riese Walle in einer Höhle zwei Drachen ausgezogen, um Otnits Land zu verheeren. Otnit tödtete den Riesen und sein Meib Ruy. entschlies aber dann durch Zauber unter der Linde. Da kam ein großer Orache und verschlang ihn, mußte ihn aber frisch und gesund wieder auswersen, als die Zauberin, welche die Linde verzaubert, ihm eine gewisse Burzel ins Maul steckte. Mit dieser "wilden Frau" lebte dann Otnit aus Dantbarkeit ein Jahr lang in einem Berge, die sihn wieder entließ. Nach einiger Zeit tras Otnit im Walbe einen Elephanten im Kampf mit jenem Orachen und half dem ersteren; aber als er wieder unter der Linde entschlies, verschlang ihn der Orache zum zweitenmal und schleppte ihn in seine Höhle. Sein treuer Hund kämpste noch lange vergebens mit dem Unthier und kehrte dann allein zuruck. Otnits Gemahlin Sydrat beweinte seinen Tod und wollte keinen heirathen, außer der den Orachen erschlüge.

Wolfdietrich vilgerte jum h. Grabe, erschlug unterwege zwölf Morber, bie ihn anfielen; ale thm ein Riefe ben Schiffmann, mit bem er über See fuhr, im Schlafe raubte, und er benfelben wiederfand, wie er ben Schiffmann am Spiefe bratete, erichlug er ibn; ale ibn milbe Beiben auf bem Meer angriffen und mit Reuer auf ihn ichoffen, warf er fie alle ins Meer, ben letten aber faufte er, nannte ihn Berner und behielt ihn als Befellen. Gie famen nach Berufalem, wo fie abermale mit wilben Seiben freiten mußten und Berner Wolfdietrich felbit wurde gefangen, aber von Chriften wieder befreit. Auf bem Beimwege fam er zu einer Burg, beren Binnen mit Tobtenfopfen ausgeziert maren. Darin hauste Konig Bollian mit feiner ichonen Tochter Manpalufe. Jeber Freier mußte bei ihr fchlafen, fonnte er ihr aber bas Magd= thum nicht nehmen, fo koftete es ihm ben Ropf, baber die vielen Ropfe auf ben Binnen. Bolfbietrich wurde eingelaben, es mit ihr zu versuchen, verabicheute es aber und ritt bavon. Allein ber Weg murbe ihm burch einen Gee versperrt und er mußte umfehren. Nun machte er mit ber Schonen Soch= zeit, wobei eine Menge fünftlicher Bogel von einer kinde herab fangen. ber Brautnacht aber berührte er bie Braut nicht, obgleich fie nakt vor ihm alle ihre Reize entfaltete (bie fehr genau befdrieben werben). Als fie gar ju un= gestüm in ihn brang, schlug er fie. Da fprang fie aus bem Bett und gauberte. baß bas Bett in Klammen ftanb, aber Wolfbietrich lofchte bas Feuer mit bem Rreuzeszeichen. Um Morgen führte ihn ber Ronig jum Gogenbild bes Tobes, beffen Berührung jeben Ritter todtete, aber Bolfbietrich berührte es faum, als es in Stude fiel. Darauf ließ ber gornige Ronig zwei Stuble bringen , auf benen stehend sie sich mit scharfen Messern warfen. Der König siel, Wolfbietrich töbtete das Heibenvolf, das auf ihn anstürmte und tauste den Rest in
einer Quelle, die auf sein Gebet aus einem Felsen sprang. Nun wollte er
die Maypalyse mitnehmen, sie zauberte wieder alles ringsumher voll Wasser,
als er aber boch hineintrat, verschwand das Wasser und wurde alles wieder
grune Wiese. Das Mädchen aber entkleidete sich und flog, in eine Krähe
verwandelt, auf einen Baum. Da erkannte er, daß sie der Teusel sey und
freute sich, sie nicht beschlasen zu haben. Sie aber ließ einen abschenlichen
Gestant zurück. Als er nun weiter zog, liesen ihn zwöls-schwarze Höllenhunde
an, die er alle erschlug, dann eine Anzahl Heiden, die ihn ins Meer drängten.
Hier aber rettete ihn ein Zwerg mit einem Schifflein.

Da kam er zu ber Burg, worin Berchtung und seine Sohne noch immer gefangen lagen, fie hörten ihn von außen, er fonnte fie aber noch nicht be-Nachdem er ben Riefen Balbemar erschlagen, fließ ihm bie ungeheure, über alle Baume ragende Riefin Rumy auf, die fich feine Muhme nannte, zwei Rindsleder als Schuhe umgebunden hatte und ihn fammt dem Rog wie ein fleines Rind über ein großes Bebirge trug. \*) Darauf fam er nach Terfis (Tarvis) und fiegte in einem Ringelftechen, fein Rebenbuhler Graf hermann ließ ihn burch feine Diener überfallen, die aber übel anfamen. Bon bier gelangte Wolfdietrich wieder ju Otnits Burg, ging aber nicht binein, fondern warf nur einen Stein mit folcher Rraft hinein, bag baraus bie flagende Ronigin Sybrat erkennen mochte, er fen wiebergekommen. Durch bie Ballfafirt jum h. Grabe gestärkt konnte er jest erst ben Rampf mit dem Drachen magen. Sybrat warf ihm von innen ihren Goldring beraus, gemäß ihrem fruhern Wort, daß fie dem fich zu eigen geben wolle, ber Otnit rachen murbe. bem Bege gur Drachenhohle fand er eine Frau in Geburtemehen, beren Mann von dem Drachen getodtet mar. Judem er ihr Baffer holte, farb fie fammt Rachbem er fie beerbigt, fließ er auf einen Drachen, ber mit einem Löwen fampfte und half biefem, aber ber Drache fiegte und trug ben Löwen im Maul, ben Selben im Schwanze bavon in feine Soble. hier ber Drache einschlief, fah Wolfvietrich im Finftern ben Karfunkel leuchten, ber am Griff von Dinits Schwert befestigt war, holte fich fogleich bie eble Baffe und tödtete die alte Drachin sammt ihren Jungen im Schlaf. Als er aber ju Frau Sydrat heimfam, behaupteie fein Nebenbuhler, Bergog Gerwart, ber die schöne Königin felbst gern gehabt hatte und ber in der Drachenhöhle die Drachen todt gefunden, er habe fie getobtet und zeigte beren Ropfe vor. Wolfdietrich aber besiegte ihn im Zweifampf und zeigte bann jum Beweise, baß jener gelogen, die Zungen vor, die er vorher den Drachen ausgeschnitten. Nachbem er noch einmal den Löwen von einem Drachen befreit (eine lang=

<sup>\*)</sup> Diefe Episobe findet fich in einem hollanbifden Bolfeliebe wieder. Brimm, attb. Bafter I. 161. Soffmann, horae belg. II. 158.

weilige Bieberholung), ber Lowe ihm von einem Burggrafen erschlagen wurde und er abermals eine große Drachin mitten entzwei hieb, aus beren trächtigem Leibe vier Junge fielen (eine abentheuerliche Scene, bei ber bas Bolf aus Angst auf die Bäume kletterte), seierte er endlich mit Frau Sybrat die Hoch; zeit. Als er sie aber gleich wieder verlassen wollte, um seine elf Gesellen endlich zu befreien, wurde sie so bose, daß sie ihn durch ihre Leute ködten lassen wollte, indeß siegte er abermals und sie bat ihn fußfällig um Gnabe.

Nun zog er wieder nach Constantinopel und tam zu der Burg, wo feine gefangenen Mannen lagen. Als Bilger eingelaffen fließ er in fein Sorn und rief feine braufen befindlichen Leute berbei, fo bag er bie Burg eroberte und Berchtung mit feinem Sohne frei machte. Darguf eroberte er Constantinopel und nahm feine beiben bofen Bruber, bie ibn einft vertrieben batten, gefangen. Als er fie aber mit ju Frau Sporat nahm, bat fie biefe wieber frei. Run herrschte er zu Garten herrlich und in Freuden, ließ auch die schone Amen, für die er zu Terfis beim Ringelstechen gestegt, tommen und vermählte fie mit feinem treuen Diener Berbrand. Sybrat gebar ihm einen Sohn, ben er nach feinem Bater Sugbietrich nannte. Als aber Frau Sybrat ftarb, übergab Wolfbietrich feinem Sohn bas Reich und wurde Monch. Als aber bie undern Monche bie Speisen ungleich vertheilten, bing er fie mit ben Barten an eine Stange. Ale ber beibnische Ronig Tarigae bas Rlofter angriff, bewährte Wolfbietrich feinen alten Selbenruhm und ichlug grimmig unter bie Reinde. Zariage murbe gefangen und getauft, eine Menge erschlagener Seiben aber wurden im Rlofter begraben. Da fag er einft, um feine Gunden gu buffen, auf einer Tobtenbaare, ale bie Beifter aller Erichlagenen erschienen und auf ihn losichlugen, und er noch einmal mit allen fampfen mußte. In biefer Nacht wurden feine Saare weiß, aber er lebte noch 16 Jahre, bis Engel feine Seele beimführten.

Man erkennt unschwer, daß die Fahrt nach Jerusalem, die Kämpfe mit den Löwen und Heiben zo. spätere Zusätze, bagegen die Zwerge und Miesen, die rauhe Else, die dämonische Krähe, die Drachenzunge, wahrsscheinlich auch der Kampf mit den Todten Züge eines echten deutschen Mythus sind. Am deutscheften aber ist die Treue Wolfs gegen Berchtungs selbst fo treues Geschliecht. — Einige Züge lassen in der alten Dichtung eine deutsche Achilleis vermuthen. Wie Achill auf Styros, so lebt Hugdictrich unter den Mädchen. Wie Achill im Flusse Stamandros noch mit den Leichen der schon von ihm Erschlagenen zu kämpsen bekommt, so Wolsbietrich mit ihren Gespenstern.

Wolfbietrich und Saben ift eine merkwürdige Variante in Kaspar van ber Roens helbenbuch.

Ronig Sug ließ feine Gemablin im Schut bes Sabin jurud, ber aber ihrer begehrte und als fie fich ihm verweigerte, fie nachber bei Sug anklagte, fie fen ihm untreu geworben. Da befahl Sug, ihr jungftes faum gebornes Rind (Bolfbietrich) ju tobten. Ihr eigner Bruber Buntung mußte es mit in ben Balb nehmen, feste es ine Gras und gog fein Schwert, aber ba bas Rind lachelnd bie Sand ausftrecte, um nach bem blinfenben Schwert ju greifen, konnte es Buntung nicht über bas Berg bringen, es ju morben. Nachbem er es bie Racht hindurch gegen bie Bolfe gefchunt. übergab er es einem "Bilberer" und feiner Frau im Balbe gur Sut. Der jammernben Mutter geftand Buntung, ihr Rind lebe noch. Deshalb reizte Sabin ben Konia, ben Buntung binrichten zu laffen. Diefem aber tam Ronia Balbrian ju Gulfe und überführte ben Sabin feines Truges. Diefer murbe verbannt, ale aber Sug ftarb, fam er wieber, gewann bie Ronigin und verfließ fie nachber fammt bem jungen Bolfbietrich. Auntung nahm fich ihrer an, fie begannen Rrieg mit Sabin, unterlagen aber und Bolfbietrich mußte bei Otnit Bulfe fuchen. Unterweas lag er an einem Baffer, ba flieg ein ranbhagriges icheufliches Meerweib empor und versprach ihm Gulfe, wenn er fie lieben wolle. Ale er fie abwehrte, ließ fie ben Belg fallen und mar ein wunderschones Beib, nun liebte er fie und empfing von ihr eine Bunbermurgel. Nachher tam er nach Garben und horte von ber Ronigin, Dinit fep von bem Drachen geraubt. Denfelben tobtete er auf die befannte Art. Dann erft auf bem Beimwege beftand er bas Abentheuer mit ber Tochter Bellians. Diefes ift bier etwas abweichend erzählt. Nachbem Bolfbietrich ben Ronig mit bem Deffer tobt geworfen, wollte er fort, aber bie Jungfrau hielt ihn auf, indem fie machte, bag fich bie Burg rafch ringeum wie ein Rad brebte, bann ein See fich ringeum ausgoß, bann ber Belb gwifchen vier glatte Glasberge eingeschloffen warb. Ale er in biefen Bestrebungen, loszufommen, tobimube eingeschlafen, tamen 12 Gottinnen aus einem Berge und pflegten ihn. er fortwollte, fperrten fie ihn und fein Rof brei Tage lang in eine golbene Buchfe. Darauf maren es 24 Gottinnen, die ihn wieder herrlich pfleaten und bebienten , bis er wieber fort wollte. Da feste ihm eine einen Rofenfrang auf, ber fich in eine große Schlange verwandelte, bie ihn umwand und wieder brei Lage fefthielt. Am vierten Morgen aber fah er fich frei. Unterbeg hatte Einer bie Ropfe ber von Bolfbietrich erfchlagenen Drachen gefunden und fich fur Dinite Racher ausgegeben. Bolfbietrich fam baber gerabe gurecht, um burch Borweis ber Bungen ben Lugner ju entlarven. Aber er verlor bie Ronigin wieber, indem fie von Zwergen in einen Berg entführt murbe. Diefen entriß fie Bolfvietrich wieber, indem er ein ichredliches Schlachten unter ben 3mergen anrichtete. Darauf verließ er fie wieber, um feine gefangenen Dienftmannen (von benen fonft nicht viel bie Rebe ift) zu befreien, fein Reich wieder= zuerobern und Sabin ju ftrafen, welcher gerabert und verbrannt wirb. Enbe wird er Monch und liegt zu feiner Buge 18 Nachte auf ber Tobtenbahre

indem die Teufel ihn umringen und durch Borspieglung seiner alten Freunde und Bekannten ihn zu verführen suchen. Insbesondere erscheint ihm sein Beib Liebgarta, ihn zum Beilager zu reizen. Er bleibt aber standhaft und flirbt selig. Da kommt die Königin, die nicht wußte, wo er hingerathen, ihn zu betrauern.

Die vielen Lieber, die von Dietrich felbst handeln, gehen von ber historischen Erinnerung- an Theodorich aus und fassen benselben noch als Wasallen des großen Hunnenkönig Attila auf. Dahinter liegen aber ohne Zweisel noch ältere Erinnerungen an den alten heidnischen Donnersgott. Wie-Ahor in der Edda, so kämpst auch der Dietrich des Gelbenbuchs mit den Riesen. Auch wird dem letzteren rothes Haar (wie dem Thor) und ein Feuerathem zugeschrieben, der des Gegners Rüstung glühend macht. Ein Mythus vom Donnerer ist auch in der spätern Entstellung doch nicht zu verkennen in dem Liede "Ecken Aussahrt".

Drei Riefenbrüber Ede, Fafolt und Ebertrot entsprechen hier ber nordischen Riefengenealogie, wonach der Riese Fornzoter (Erbe) die drei Sohne Hler (Wasser), Logi (Feuer) und Kari (Luft) zeugt, und treten in Gegensatzu Dietrich. Sie haben von ihm gehört, er habe einen andern mächtigen Riesen, Grim, bestegt und wollen sich nun an ihm rächen. Ede will mit Dietrich kämpfen. Drei Königinnen muntern ihn dazu auf und rüsten ihn. Das Wild bes Waldes slieht vor seiner schrecklichen Größe. Im Kampfe wird Dietrichs Helm hilbegrim vom Blute roth, aber ein Zwerg spricht ihm von einem Baume herab Muth zu. Der Riese, schon bestegt, versucht Dietrich, der von ihm abgelassen, hinterrücks anzusallen, wird nun aber getöbtet und ehrlich von Dietrich begraben.

Ein gang ähnlicher Riesenkampf wird im Liebe Sigenot beschrieben.

Dietrichs Lehensmann, der alte Hilbebrand, hat den Riesen Grim und bessen Schwester Hilbe erschlagen (von benen der Helm Hilbegrim seinen Namen hat). Grims Schwager, der Riese Sigenot, sucht Rache. Dietrich von Bern freut sich bes Abentheuers und zieht allein aus, den Riesen im Walde zu suchen. Ein Zwerg, den er aus den Händen eines wilden Mannes besreit, hilft ihm auf die Spur. Er sindet Sigenot schlasend im Balde, vor seinem Athem beugen sich die Aeste. Dietrich weckt ihn mit einem Fußtoß. Nun beginnt der lange Kamps. Der Riese schlägt mit einer ungeheuren Stange zu, Dietrich brennt ihn dagegen mit seinem Feuerathem. Schon hat der Riese den Berner niedergeschlagen, hält ihn für todt und will nach Bern ziehen, das Reich in Besitz zu nehmen. Da rasst Dietrich sich auf und ihm nach. Der Kamps beginnt von neuem, aber Dietrich unterliegt wieder und wird von dem Riesen gefangen und in einen Schlangenthurm geworsen. Die Schlangen berühren aber seinen ge-

seiten Leib nicht. Sigenot will wieder gen Bern, da kommt ihm ber alte Hilbebrand entgegen, der sorglich seinen Herrn sucht. Aber auch ihn besiegt der Riese und wirft ihn in einen Berg. Da unter der Erde findet Hildebrand Dietrichs Helm (ben Hilbegrim) und Wassen, ruftet sich damit und besteht den Riesen noch einmal. Diesmal siegt Hildebrand, schlägt Sigenots riesenshaftes Haupt ab und befreit dann den Berner, mit Hulfe der Zwerge.

Das Gebicht ist bem Otnit und Wolfdietrich sehr ähnlich. Auch hier erliegt ein Selb in einer Schlangenhöhle und ber andere findet seine Wassen und siegt. Dietrichs Feuerathem erinnert an die Blitze bes Gottes Thor, die nur im Sommer vorkommen. Im Winter ist der Blitz besiegt. Der alte Silvebrand könnte die Zeit bedeuten, die unverwüftlich ben Winter immer wieder besiegt. Das Gedicht erinnert an ähnliche Kämpfe Thors mit den Riesen in der Edda. Auch der Beistand ber Zwerge scheint ein uralter mythischer Zug.

Als eine ausschließlich humoristische Dichtung gibt sich ber König Laurin (besonders herausgegeben von Ettmüller und Zingerle 1850) zu erkennen. Obgleich nur in einer ziemlich späten Bearbeitung erhalten, verräth doch dieses Gedicht seinem wesentlichen Inhalt nach einen älteren Ursprung. In der jüngeren Edda begegnet uns eine humoristische Reise des Donnergottes (Thor) zum König der Riesen, wobei er viel Ungemach und Schimpf erlebt, die jedoch zulest zu seiner Ehre gedeihen. Auf eine ähnliche Weise geräth nun König Dietrich, der edelste Held, in den Bann des kleinen Zwerges, und es ist nicht unwahrscheinlich, daß diesem deutschen Gedicht ein ganz ähnlicher heidnischer Mythus zu Grunde liegt, wie dem von Thor.

Herzog Biterolf von Stepermark hat zwei Kinder, Dietlieb und Similbe. Als diese beiben einst spazieren gehen, raubt der Zwergkönig Laurin von Tirol, durch seine Tarnkappe unsichtbar, das Mädchen. Dietlieb bittet den alten hilbebrand und Dietrich von Bern mit Wittich und andern helben und sie ziehen aus, das geraubte Mädchen zu retten. Wittich sindet zuerst Laurins nur mit einem seibenen Faden umzogenen Rosengarten und zertritt darin die Blumen. Laurin aber überwindet ihn mit Zauberkunst und will ihm hand und Kuß abhauen. Hilbebrand aber raubt dem Laurin mit List seine Wassen und nun überwindet ihn Dietrich und will ihn tödten, wird aber von Dietlieb abgehalten, wegen seiner Schwester. Man stiftet nun Frieden und Laurin ladet die helben in sein unterirdisches Schloß ein. Als aber Similbe hier ihrem Bruder erklärt, sie wolle nimmermehr des Zwerges Weib werden und dieser ihr zur Flucht helsen will, schläfert Laurin seine Gäste durch einen Zauber:

trank ein, läßt sie fesseln und hangt sie in einer finstern hohle an einer eisernen Stange auf. Aber Dietrich schmilzt die Ketten mit seinem Feuerathem und Dietlieb, der seine Schwester heimlich befreit hat, bringt den helben ihre Wassen. Nun kampsen sie mit den Zwergen und erschlagen sie, den Laurin nehmen sie aber mit, um ihnen in Stepermark als Gaukler durch seine Possen Spaß zu machen.

Das Gebicht von Laurin heißt auch "ber kleine Rosengarten" zum Unterschieb vom "großen Rosengarten". Der Inhalt bieses lettern ift:

Gibich herrscht in Worms, dort hat seine schone Tochter Chriemhild einen Rosengarten, den ihr zwölf Helden hüten, vor allen ihr Verlobter Sifrit. Mitten im Garten steht eine Linde, so groß, daß 500 Frauen unter ihrem Schatten weilen können. Seidene Borhänge umgeben ihn, 3000 kunstliche goldene Bögel singen daraus. Boll Uebermuth schiaft Chriemhild den Sabin, Herzog von Bradant, zu Dietrich von Bern, ihn und seine Helden zum Kampf im Nosengarten aufzusordern. Des Siegers Preis soll sehn ein Kuß und ein Rosenkranz, und die Lehensherrschaft über den Bestegten. Dietrich erzürnt sich über des Mägbleins Uebermuth, nimmt aber die Ladung an. (Nach einer Bersion wird Egel eingeladen, den Dietrich nur begleitet, und Egel schieft den Rüdiger von Pechlarn voraus, den Chriemhild in leuchtender goldener Krone empfängt und der er kniend Egels Brief überreicht).

Dietrich hat nur elf Rampfer, ber alte Silbebrand fchlagt ale zwölften feinen Bruber Ilfan vor, ber in einem Rlofter lebt. Gie holen ben bartigen, roben und unbandigen Monch ab, nachbem er bie übrigen Monche, bie ibn nicht fortlaffen wollte, tuchtig bei ben Barten gerauft. Mun gieben fie nach Borms. Sie machen Chrienhilb grobe Borwurfe, Alfan malet fich in ben Rofen wie ein Schwein. Man tommt überein, bag bie gwolf Belben Chriemhilds mit benen Dietrichs Baar und Baar fampfen follen. Die Bagre find in ben Saubichriften verschieben angegeben. In ben beiben erften ift bie Reihenfolge auf Chriembilde Seite: Bufolt, Ortwin, Schrutan , Afprian, Staubenfuche, Balther, Bolfer, Sagen, Gernot, Gunther, Gibich, Sifrit. Dietriche Seite: Bolfhart, Sigeftap, Beime, Bittich, Ilfan, Dietlieb, Ortwin, Edhart, Belmidrot, Amelolt, Silbebrand, Dietrich. Die erftern unterliegen alle, einige fallen, nur Balther bleibt feinem Gegner gleich. Dietrich will erft nicht mit Sifrit fampfen, ber alte Silbebrand ichlägt ihn ins Beficht und erft burch biefe Robbeit macht er ihm Muth. Nachher wird Gifrit fchwer verwundet und Dietrich fchenkt ihm nur aus Gnabe bas Leben. Gibich wird Dietrichs Lebensmann, Chriemhild fchlagt fich felber ins Geficht. Go übel endet ihre hoffahrt. Ilfan reitet burch ben Rofengarten und forbert noch 52 Reden zum Rampf auf, die er alle niederflicht. Dafür muß ihm Chriembilb 52 Rofentrange und 52 Ruffe geben , bag fein Bart fie mund flicht. Nach feiner Beimtehr ine Rlofter bruckt er bie 52 Rrange ben Monchen fo bart auf

bie Glagen, bag fie bluten. (Im Anhang bes alten Gelbenbuchs heißt es, Sifrit fen im Rosengarten gefallen, und Chriemhilb habe, um feinen Tob an Dietrich ju rachen, ben Egel geheirathet.)

Wenn gleich in biefem Rosengartenliebe bie Sanb eines spätern Compilators sich verräth, ber ba willfürlich verknüpft, vermischt und carifirt, was er in ben berühmten Liebern von Sigfried und Dietrich vorgesunden hat, so wäre doch nicht unmöglich, daß ihm die Erinnerung eines ältern Gebichts zu Grund läge, in welchem etwa, wie in Degisdrecka, die versammelten Götter und Heroen in Streit gerathen wären. Daß die Geslage in der göttlichen Walhalla und die Kämpfe der Einheriar Gegenstand humoristischer Dichtung werden könnten, liegt sehr nahe. In Volksmärchen sinden wir sogar Spuren davon.

In "Chels Hofhaltung" kommt Jungfrau Selbe (Geil) und klagt bitterlich, wie der Riese Wunderer mit seinen bösen Hunden sie schon lange gefangen halte und nun gar fressen wolle. Dietrich von Bern will ihr helsen, sie führt ihn. Die Hunde packen sie beim Kleibe. Da schlägt Dietrich die Bestien nieder und nach langem Kampf auch den Bunderer selbst. Selbe dankt und verschwindet.

Das hilbebranbslieb, nur noch fragmentarisch vorhanden in einer Handschrift in Kassel, ist das älteste uns erhaltene von allen Liedern, die zum Dietrich= und auch Nibelungenkreise gehören. Es handelt von der Heimeise des alten Hilbebrand mit seinem Herrn, Dietrich von Bern, nach dem Untergang der Nibelungen an Etels Hof. Es stammt aus dem 9. Jahrhundert, hat daher auch die alterthümliche Alliteration beis behalten und ist sprachlich höchst wichtig.

Hilbebrand stößt, nach langer Fahrt heimkehrend, auf seinen Sohn Habubrand, beibe kennen sich nicht. Auf die Frage, wer er sey, gibt sich der Sohn zu erkennen. Der Bater will ben Kamps vermeiben und bietet dem jungen Manne aus Hulb goldene Armringe. Aber der Sohn verschmäht diese Beskechung und sorbert ihn zum Kamps, welchen der Bater aus Ehrliebe nun nicht vermeiben kann. Hier endet das Bruchstück. In der Wilkinasaga verswundet der Bater den Sohn, dieser ergibt sich, haut aber tücksisch nach des Baters Hand, als er ihm das Schwert übergeben soll. Da fagt Hilbebrand: Diesen Hieb lehrte dich nicht dein Bater, sondern ein Weiß. Run erst nennt sich der Sohn und der Bater umarmt ihn. — Ein späteres deutsches Bolkslied, handschriftlich in Dresden aus dem 15. Jahrhundert (Hagen und Brüssching, Grundriß S. 44), das damit übereinstimmende Lied im Helbenbuch

bes Kaspar von ber Roen, ein alter Druck, Heibelberg. 1490 (Eschenburg, Denkmäler, S. 438) und ein banisches Bolkslieb (Lange, Untersuchungen, S. 253) lassen im Wiberspruch mit bem alteren Liebe ben Bater selbst kampf-lustig seyn und wie in ber Wilkinasaga ben Sohn ben falschen Hieb thun. Das altere Lieb ist viel natürlicher und zarter.

In Biterolf und Dietlieb ift bas Hauptmotiv ber Kampf gwifchen Bater und Sohn, bem älteren Hilbebrandelieb entlehnt.

Ronia Biterolf zu Tolebo in Spanien bort von einem Bilger Etele Ruhm und entschließt fich, zu bemfelben bin ju gieben, um unter ibm ju bienen, ohne feiner Gemahlin etwas bavon zu fagen. Unterwegs, als er nicht fagen will, wohin er reife, muß er mit Balther von Aquitanien fampfen, ben er aber balb ale Reffen erkennt. Diefer ergablt ibm, wie er mit hilbegunde von Chele Sof entflohen fen. In Bapern tampft Biterolf mit Gelfrat, wird gut aufgenommen in Bechlarn von Rubigers Gattin, fampft bann noch mit Bolf= rat und Aftolt und fommt endlich ju Ggel, ber ihn fehr ehrenvoll aufnimmt. -Mittlerweile ift Biterolfe Sohn Dietlieb gum Anaben erwachsen, nimmt beimlich bes Batere Ruftung und Schwert, bagu brei Knaben und geht in bie Belt, ihn zu fuchen. Unterwegs wird er von Sagen, Gernot und Gunther angegriffen, weil er ihnen nicht fagen will, wohin er gehe. Er flieht, fcwort ihnen aber Rache. Endlich kommt er an Ekels Sof und wird beffen Rinbern als Gefpiele beigegeben, gieht aber heimlich bem Beere auf einem Feldzug in Bolen nach, fampft mit feinem Bater, ohne ihn zu fennen und zeichnet fich auch gegen ben Feind fehr aus. Rubiger erkennt ihn und vereinigt Bater und Mun will Dietlieb ben Schwur' ber Rache erfullen, und Egel ift bereit, ihm gegen bie Burgunder ju helfen. Gie tommen an ben Rhein und lagern bei Sagenau. Sier nun fampfen bie Belben Bunthere mit benen Grels Baar und Baar fehr weitläuftig, inobefondere Sifrit und Dietrich. Am Ende flegt feiner, fie verfohnen fich und Biterolf wird mit Stepermart belehnt.

Die Gegenüberstellung ber beiben Helbenreihen ist gesucht und Spielerei im Vergleich mit bem heißen Tobeskampf ber Nibelungennoth. Dennoch hat bas Gedicht Werth, indem es viel Kenntniß der übrigen Sagen bieses Kreises enthält und Licht auf bieselben wersen hilft.

Die übrigen Lieber von Dietrich betreffen beffen Verhältniß zu feinem Oheim Ermanrich. Go Dietrichs Ahnen und Flucht zu ben hunnen.

Dietwart, römischer König, zeugt mit Frau Minne, König Labemers Tochter, ben Sigeher, bieser ben Otnit, biesem folgt Bolfvietrich, diesem Hugsbietrich, bessen Sohn Amelung ben Dietmar, Bater bes Dietrich, zeugt. Dietrichs Oheim, Ermanrich, König in Rom, entehrt bie Frau bes Sibich,

ber sich heimtückisch rächt. Nun erfolgt alles saft ganz so wie in ber Bolsfungasaga. Sibich überrebet ben Ermanrich, seine eignen brei Sohne, Friedrich, Reginbald und Samson töbten, und bann auch bie von ihrem hüter, bem treuen Eckhart, vergebens gewarnten Sohne Egels (unter bem Borgeben, als hätten sie Ermanrichs Frau in Unehren begehrt) hangen zu lassen. Beiter überrebet Sibich ben Ermanrich, von Dietrich Tribut zu verlangen. Dieser wehrt sich, unterliegt aber und flieht zuerst zu Rübiger von Bechlarn, bann zu Egel. Bon hier aus mit einem heer unterstügt, zieht er abermals gegen Ermanrich, unterliegt aber noch einmal und kehrt traurig zu Egel zuruck, ber ihn mit seiner Gemahlin helche gütig ausnimmt.

Das Gebicht ift fehr lang und langweilig.

Die Rabenichtacht betrifft bie Schlacht zwischen Theoborich bem Großen und Oboafer im Jahre 493 bei Navenna, in ber Oboafer unterlag.

Dietrich ist zu Etel gestohen, bieser vermählt ihn seiner Nichte Herrand. Man beschließt einen großen Zug gegen Ermanrich. Die Söhne Egels, Scharf und Ort, und Dietrichs eigner junger Bruber Diether, ziehen mit aus, wissen aber ihrem Hüter, bem alten Issan, die Erlaubniß abzulocken, allein auszureiten und werden von Wittich erschlagen. Zur Nache kommt Dietrich und kämpft eilf Tage lang die große Nabenschlacht, besiegt den Ermanrich gänzlich, klagt bitterlich über den Tod der drei Jünglinge und hat keine Auh, die er deren Mörder Wittich erwürgt, dieser aber springt ins Meer und wird von Wanhilt, dem Meerweib ausgenommen. Traurig kehrt Dietrich zu Etel heim, der ihn kalt empfängt, ihn aber dann mit Thränen umarmt.

In Alpharts Tod will

Alphart, ein Neffe bes alten Hilbebrand, für Dietrich von Bern gegen König Ermanarich einen Zug thun. Bergebens warnt ihn feine Braut Amelgart. Bergebens stellt sich ihm ber alte Dheim unerkannt in ben Weg, er wird von ihm bestegt und kehrt, halb beschämt, halb erfreut über bes Neffen Stärke, um. Alphart stößt auf Ermanarichs helben Wittich und heime, bestegt sie, wird aber treulos von ihnen überfallen und von Wittich burch eine Deffnung bes Panzers erstochen. Die Mörber fliehen vor Dietrichs Rache mit ihrem König nach Ravenna.

Ein von Göbefe aufgefundenes und 1851 ebirtes jedoch nur kurzes niederländisches Lied bewahrt den Inhalt eines wahrscheinlich ältern und größern zum Dietrichstreise gehörigen Liedes vom Tode des König Ermanarich. Derselbe heißt hier König von Armentriken und wird in seiner Burg Freisak von Dietrich und deffen Gelben überwunden und erschlagen, trot der Treue, mit der sein Bafall Reinolt ihn vertheibigt.

4.

## Die kerlingischen Beldenlieder.

Un Rarl ben Groffen und feine Belben fnubfen fich eine Menge uns noch erhaltener größerer und fleinerer Lieber und auch blos in Brofa er= baltene Sagen an. Biele bavon fint in frangofifder Sprache gefdrieben. und enthalten auch Buge bes nichtbeutschen altgallischen und britannischen Mythus, aber vorherrichend gehören fie boch ben beutichen Franken an. In febr vielen Liebern biefes Rreifes tritt ber Ruhm bes großen Rarl und seiner Sohne auffallend in ben hintergrund und wird sogar Opposition gegen fie erhoben. Das erklärt fich zum Theil aus bem Trop ber in Rarl bes Großen Reich zusammengezwungenen und nach Unabhängigkeit tractenben Stämme, zum Theil hat es feinen Grund barin, bag beibnifche Erinnerungen, alte Mythen in biefen biftorifchen Sagenfreis bineinge= Jene Erinnerungen lebten noch im Bolf, ihre poetifchen Motive blieben unvergefilich. Da man nun aber von ben alten Göttern nicht mehr reben burfte, übertrugen bie Dichter bie am meiften poetischen und beliebten Buge aus bem alten Mythus in bas neue Selben= lieb, felbft in die Legende. In biefer Berbindung wurden fie enticulbigt und gebulbet. Das fpecififch Seibnifche mar von ihnen gewichen, aber bas Boetifche blieb.

Die berühmten Selbengebichte von Karl bem Großen find in ber Beit ber Kreuzzüge niebergeschrieben, baber die Selben nicht mehr wie im alten Selbenbuch mit Riesen und Drachen, ober wie im Nibelungenliebe mit den Hunnen, sondern bereits mit Ungläubigen, Selben und Sarazenen kämpfen. Einige Dichtungen wenden sich so vorzugsweise Griechenland und dem heiligen Lande zu, daß Wackernagel sie als einen besondern brzantischen Kreis auszuscheiben versucht hat.

Dahin gehört zunächst das Lied von Rother, bem Ahnherrn Karl bes Großen. Man versteht unter ihm ben Longobarbenkönig Rotharis, ber freilich mit Karls Ahnen nichts zu schaffen hat. Allein Rother ist in ber Boesie ein Vertreter beutscher Helbenkraft gegenüber tem Orient und insofern ein echter Ahne Karls. Das Gebicht, ben andern bes Helbenbuchs zugezählt, hat einige schöne und echt nationale Züge.

Rother, Konig von Rom, borte von ber ichonen Tochter bes Raifers Conftantin in Constantinopel und ichicte eble Berrn aus, um ihre Sand für fich au werben. Der ftolge Raifer ließ aber bie Berrn einferfern. Da gog Rother felber aus und nahm mit fich ben Riefen Afprian mit zwölf anbern Riefen, worunter ber schreckliche Witolb, ben felbst bie Freunde binden mußten, weil er fonft alles erschlagen hatte und ben man nur unmittelbar vor bem Rampf loelaffen burfte. Rother tam nach Constantinopel, gab fich aber für einen Fürsten Dietrich aus, ber von Rother vertrieben fen, und wurde gut aufaenommen. Als er und feine Leute aber fo gar mannhaft fich erwiesen (Afprian warf einen gowen an bie Band, wie eine Rate), erschrack Conftantin und bachte, find diefe Bertriebenen fo ftark, wie ftark muß erst Rother felber fenn? Inzwischen verliebte fich bie Raiferstochter in ben vermeintlichen Dietrich, lub ihn beimlich in ihre Rammer, empfing golbene und filberne Schube von ihm und ließ fie fich von Rother felber angieben. Indem er nun ihren Ruf in feinem Schoofe hielt, geftand er ihr, wer er fen. Sie wollte es nicht glau= ben, ale fie aber feine gefangenen Diener frei ließ und er hinter einem Bor= hang jur Barfe fang, erkannten alle feine Stimme und fo überzeugte fich bie Raiferstochter, bag er wirklich Rother fen. Nachbem er fie vom Ronig von Babylon, ber um fie freite, befreit, entführte er fie über Meer und genate einen Sohn mit ihr. Aber Conftantin ließ fie mit Lift burch Kaufleute wieder ihm entführen. Nun tam er abermals mit Beeresmacht nach Conftantinopel, legte fein Bolt in einen Sinterhalt, ging als Bilger an ben Sof, verftectte fich unter bem Tifch, gab feiner Braut heimlich einen Ring, murbe aber er= tappt und follte ichon gefangen werben, ale er in fein Sorn blies und feine Befährten ihn retteten und flegten. Go gewann er die Beliebte wieder und verfohnte fich mit ihrem Bater. Spater widmeten fich beibe geiftlicher Beschaulichkeit, ihr Sohn aber war Pipin, ber Bater Rarle bes Großen.

Im 13. Jahrhundert schrieb Konrad Fleck ein Gedicht "Flos und Blancflos", nach welscher Quelle, bem im 14. Jahrhundert Dietrich von Affenede auch mit einer niederdeutschen Bearbeitung folgte. Den In-halt bildet die Jugendgeschichte der Großeltern Karls des Großen und ift nicht bloß darauf berechnet, dem kerlingischen Geschlecht zu schmeicheln, sondern enthält wahrscheinlich auch einen schönen alten Mythus, den man auf diesen Fall anwandte. Die Form ist kast mobern, aber der Inhalt gewiß sehr alt.

Blancflos ober Blancheffeur, die weiße Blume, die Tochter einer von den Seiden (Sarazenen) geraubten Graffin, wird an demfelben Tage geboren, an dem auch die Seidenkönigin einen Sohn, Flos, zur Welt bringt. Beide Kinsber lieben sich, werden zwar getrennt, finden sich aber, wie vom Magnet ges zogen, wieder zusammen. B. soll einen Sultan heirathen, der sie in einem

Schloß aufbewahrt, sie läßt aber ihren geliebten Flos in einem Korbe, ganz unter Blumen versteckt, zu sich bringen und behält ihn bei sich. Endlich wers ben sie entbeckt und sollen sterben. Flos hat einen Zauberring, der ihn vor dem Tobe schütt. Er bietet ihn ber Geliebten an, die ihn aber nicht nehmen will. Da wersen sie ihn beibe weg und wollen zusammen sterben. Der Sultan wird gerührt, verzeiht ihnen und gibt sie zusammen. Ihre Tochter aber ist Bertha, die Gemahlin Pipins und Mutter Karls bes Großen.

Gervinus schließt mit Unrecht aus ber unnotürlich frühen Liebe ber beiben Kinder, daß das Gedicht einer Zeit der Verweichlichung und senzimentalen Corruption angehöre. Dieser Zug ist eben nur allegorisch zu verstehen, soll nur dem hohen Kaiserhause schmeicheln und steht in einer sehr genauen Beziehung zu einer bekannten christlichen Symbolik. Im Mittelalter dachte man sich nämlich die heilige Jungfrau Maria entstanden aus einem keuschen Kuß, den ihre Mutter von Ivachim empfing, und die Maler pslegten die Scene so darzustellen, daß Anna und Ivachim jedes aus einem Blumenkelche hervorblickt. Vergl. meine christliche Symbolik s. v. Anna. Dieselbe liebliche Vorstellung nun wurde auf die Eletern der Bertha, als der in der fränklischen Dichtung überhaupt so hochzgeseierten Mutter Karls des Großen, angewandt.

Die Blumenliebe ift bas Motiv auch noch eines andern altbeutschen Gebichts "Mai und Beaflor", von Pfeiffer herausgegeben.

Beaflor, die Tochter bes Telion, Königs von Rom, wurde von diesem ihrem Bater mit unnatürlicher Liebe versolgt, sich über See und kam in das Land des griechischen Königs Mai. Bald liebten sich Mai und Beaflor (die schöne Blume) und vermählten sich; als aber Mai noch Spanien in den Krieg zog, verleumdete seine bose Mutter Cliacha die unschuldige B., sie habe die Che gebrochen und Mai besahl sie und ihr Kind zu tödten. Sie wurde jedoch von den mitleidigen Schergen geschont und entkam nach Rom, wo sie fromm und eingezogen lebte, die sie nach acht Jahren ihrem Bater, der ein strenges Büßerleben begonnen, und ihren von ihrer Unschuld überzeugten Mat wiedersand.

Es ware nicht unmöglich, daß die Weiße und die schöne Blume ihre geheimnisvolle Wurzel im altdeutschen Seidenthum haben könnte. Wenigstens ist ihre Tochter Bertha historisch aufgefaßt als Mutter Karl des Großen, zugleich eine echt mythische Gestalt des deutschen Seizbenthums, und unter dem Namen Frau Perchta heute noch im Volksglausben lebendig.

3d muß bier, ebe wir zu Rarl bem Großen felbft übergeben, noch einer bubiden Dichtung von feiner Tante und Schwefter ermabnen. Das ift ber altfrangöfische Roman Valentin et Orson, ber 1489 zu Lyon erftmals gebruckt ericbien, ber aber auch in einem nieberlanbischen Gebicht unter bem Titel: Balentin und Namenlos zweimal (bie Bruch= ftude bes einen Bebichts bei Saupt, altb. Blätter II. 214, bas anbere in Staphorfte Samb. Rirchengeschichte I. 4. 231 f.) und in einem altbeutschen Bolksbuch in Proja, gebruckt zu Bafel 1521, vorkommt. Gebicht ift nicht fo leichthin zu verwerfen, wie man es gethan bat. enthält alterthumliche Buge. Mamenlos verhält fich gang fo wie bie raube Elfe im Wolfbietrich. Der treue Blandemer aber ift eine echt beutiche Bestalt, um bie man bie Geschichte unserer Boeffe nicht verfurzen barf. Es ift feineswege ausgemacht, ob bas nieberlanbifche Gebicht aus einer frangofischen Quelle geschöpft, jebenfalls aber ift bas frangofische Gebicht gang in franklichem Beift gebacht und enthalt nur beutiche Erinnerungen und Charafterzüge. Nur ein nieberländisches Bolksbuch in Antwerpen gebrudt ohne Jahrzahl, ftammt aus ber frangofischen Duelle.

Bipin, Ronig von Frankreich, hatte bie fcone Bhila jur Schwester, bie vom Ungarfonig Chrifostomus gur Che begehrt wurde und bie er auch erhielt. Aber seine Mutter und ber argliftige Bischof Frankhart migbilligten biese Berbindung, ftellten ber unschuldigen Phila nach, nahmen ihr, als fie Zwillinge gebar, biefelben weg und flagten fie an, fie ermorbet zu haben. Phila gerieth bei biefer Anklage in folche Entruftung, daß fie bem Bischof bie Rase aus bem Geficht rif. Schon follte fie ben Solgftog besteigen, ale Bergog Balbemyn fie rettete und burchfette, fie folle nur aus bem ganbe verbannt werben. Der treue Ritter Blandemer gab ihr bas Geleit und hutete fie aufs Befte. er aber einmal unterwege eine eble Jungfrau aus ben Sanden eines ichwarzen Rittere befreite, rachte fich ber Beffegte baburch, baf er ihn und bie beiben Krauen burch einen Trank in tiefen Schlaf verfenkte und ben schlafenben Blandemer glebann mit fich fortnahm und in einen Rerter warf. Bevor er aber noch ju ben Frauen gurudfam, maren biefe erwacht und entflohen. gelangten gludlich zu ber geretteten Jungfrau Bater, bem Ronig von Arabien. - Unterbeg maren Bhilas beibe fleine Sohne von ben Berrathern ausgesett worben, ber eine, Balentin, in einem Raftchen, bas auf bem Baffer ichwamm, und gludlich von feiner Tante Clarine, ber Tochter Bipine, aufgefangen murbe; ber andere, Namenlos, in einem Balbe, wo ihn eine Bolfin fand und auffaugte. Balentin wurde ber Liebling ber noch fehr jungen Clarine und als beibe alter murben, begannen fie einander ju fuffen. Das fah ein Rammerer

und wollte ibn verrathen, aber ber ftarte Knabe fchlug ihn mit ber Fauft tobt. Dann verrichtete Balentin große helbenthaten in Spanien, wohin Bipin Sulfe gegen bie Beiben fanbte. Clarine felbft fcblagt ben geliebten Jungling jum Ritter, eine fehr anmuthige Scene. Nachher zeigt fich einmal auf ber Jagb ein außerft feltfames wilbes Thier, ringeum behaart, bas besteht Balentin und beffeat es. Das Thier aber ift fein Bruber, ber im Balbe gang verwilbert war und auch nicht fprechen konnte. Aber Balentin lagt ihn icheeren und fo verwanbelt er fich in einen ichonen jungen Mann. Auf feiner Schulter ent= bedt man bas Beichen eines fleinen Rreuzes, woran er fvater ale Balentins Bruber und Philas Sohn erfannt wird. Man nennt ihn Namenlos. Beibe Bruber befteben feitbem mit einander neue Abentheuer. Das Glud führt fie ju ber Burg, wo ber treue Blandemer noch immer fchmachtet. Gie befreien ihn, wobei Namenlos mit feiner Reule gewaltige Schlage austheilt. Derfelbe befreit nachher bie fcone Rosamunde von einem Riefen. - Mittlerweile befteht Phila neue Gefahren. Gin bofer Mann am arabifchen Sofe, Gawin, ftellt ihr nach und weiß bie Schuld eines Morbes auf fie zu malgen. Sie foll verbannt werben, aber Balentin fommt ju rechter Beit fie ju retten, noch ohne fie ju fennen. Balb barauf aber finbet er eine Serbentelenn (eine Schlange) welche weiffagen fann und ihm vollen Aufschluß gibt über feinen Bruber und feine Mutter, und ihm rath, bem Namenlos eine Aber an ber Bunge gu foneiben. Er thut es und fogleich fann Ramenlos reben. kehren nun alle heim. Balentin heirathet Clarine und erbt ben französischen, Namenlos heirathet Rosamunde und erbt ben ungarischen Thron.

Wie spät immer bas Gebicht abgefaßt ist, könnte ihm ein alter Mythus von Balt, bem Frühlingsgott, zu Grunde liegen. Der Balenstinstag fällt in den Frühling und ist heute noch in England den Liebensden geweiht. In der Edda läßt sich Balt, der Frühling, ehe er in Waffen den Tod seines Bruders Baldur rächt, die Haare wild wachsen, fällt also mit Namenlos in eine Person zusammen. Es ist kein Zweisel, daß viele solche Züge, des uralten Mythus unserer heidnischen Vorsahren durch die Erinnerung der Franken und später noch der Normänner in die kerslingischen Sagenkreise der französsischen Poesse eingedrungen sind.

In einem altbeutschen Gebicht bes 13. Jahrhunderts "die gute Frau", handschriftlich zu Wien, gedruckt in haupts Zeitschr. II., wächst die kleine Tochter des Grafen von Berry mit dem jungen Sohn eines Dienstmanns in derselben Zärtlichkeit auf, wie Flos und Blancflos. Sie hetrathen sich und haben zwei Kinder, aber sie verlassen alles um Gotteswillen und pilgern und betteln. In der Noth muß er die Frau verkaufen und wird

felbit von einem wilben Balbbach verichlungen, bie beiben Rinber aber, bie ibn begleiteten, werden burch bas Waffer getrennt. Der Mann fommt mit bem Leben bavon, ein Bogel aber raubt ihm ben rothen Binbel, worin er bas Gelb, bas er aus bem Berfauf ber Krau gelöst, bat, im Schlaf und läßt ihn ber als Maab bienenben Frau in ben Schoof fallen. bie ibn nun fur tobt balt. Sie wirft fo funftreiche Borten, bag ibr Berr, ber Graf von Blies, baraus ihre eble Berkunft erkennt, ihr Schlöffer und Diener gibt und ihr zulett feine ganze Graffchaft vererbt. Da verliebt fich ber König von Frankreich in fie und nimmt fie zur Che, jeboch obne fie zu berühren, woran eine Bezauberung von Seiten feiner ersten Frau Schuld ift. Nach einem Jahre flirbt er, fie foll fich wieber vermählen, ba kommt ein Bettler, ben fie an feinem frummen Ringer als ihren erften Gatten erkennt. Auch bie Rinber, bie von frommen Bifchofen erzogen worben find, finden fich wieder ein und fie erben bas franklische Reich. — Unter bem Dienstmann ift Niemand anbers als ber erfte Rerlinger, Karls Bater Bivin, bezeichnet, ber bestimmt mar, an bie Stelle ber Merowinger zu treten. Unter bem letten kinderlosen Konig von Frankreich ift bas gange Geschlecht ber Merowinger personificirt. Die gute Frau aber ift feine andre als Bertha, die Mutter Rarls bes Großen, von ber fo viele andre Sagen melben und bie immer als treue Dulberin erfcbeint.

Bon ben heiben Knaben ber guten Frau ift ber eine Sohn Karl ber Große, ber andre wird Papft. Die Verbrüberung bes Kaifer- und Papft- thums fehrt auch in andern kerlingischen Sagen wieder und brückt eine tiefe Ibee aus.

Die sehr zahlreichen Dichtungen von bieser Bertha sind in Ferdinand Wolfs Leiftungen ber Franzosen S. 63 zusammengestellt und verglichen. Bgl. auch Gräße, Sagenkreise bes Mittelalters S. 289. Die ältesten und reinsten Quellen ber Sage sind zwei beutsche Chroniken, die wahrscheilich aus niederländischen Quellen schöpften, nämlich Wolters Chronik von Bremen im zweiten Theile ber script. rer. germ. von Meibomius und die Weihenstephaner Chronik aus dem 13. Jahrhundert, mitgetheilt in Aretins ältester Sage von Karl dem Großen. Daraus schöpfte auch Ullrich Fürterer im Jahre 1478. Von der edlen Nalvetät dieser ältesten Quelle weicht der altfranzössische Roman Berthe au grand pie von Abenes,

herausgegeben von P. Paris in Paris 1833, schon merklich ab. Noch mehr aber in ben italienischen Reali di Francia aus bem 13. ober Ansfang bes 14. Jahrhunderts und am weitesten das spanische Epos noches de invierno.

Nach Wolters Chronif lautet bie Sage:

Der Krankenkönig Bivin wollte beirathen und warb um die icone Tochter Theodoriche, bee Bergoge von Schwaben, Bapern und Defterreich. Diefer ichicte ibm auch bie Braut gu, unterwege aber beschloffen ihre brei Diener. fie umzubringen und ein anderes Madden, beren Bater einer von ihnen mar. an ihrer Stelle fur bie Braut auszugeben. Inbeg fonnten fie es boch nicht über ihr Berg bringen, bie icone und unichulbige Ronigstochter gu ermorben. Sie begnügten fich, fie im tiefften Balbe allein zu laffen. Die faliche Braut fam in Franfreich an und Bipin nahm fie ohne Arg gur Gemablin. er einmal auf ber Jagb ju einer Muble, in welcher Bertha ale Magb Dienfte genommen hatte, legte fich übernacht bie fchone Dagt bei und zeugte mit ihr Der Knabe wurde an Bipins Sof gebracht und wegen Rarl ben Groken. feiner Starte und Schonheit allgemein bewundert, weffhalb die falfche Ronigin aus Reid auf feine Entfernung brang. Man fchickte ibn nun gu feinem Groß: vater Theodorich, unterwege aber besuchte er feine arme Mutter in ber Duble, was endlich zu ihrer Erfennung führte. Sobald Bipin von allem unterrichtet war, verstieß er die falfche Konigin und erhob Bertha auf feinen Thron.

In ber Weihenstephaner Chronif heißt Berthas Bater König von Brittaja und ben Berrath spinnt nur Einer, ber Hofmeister, an. Bertha wird hier als bie Spinnerin und Weberin bezeichnet, denn indem sie bei dem Muller bient, wirft sie "schöne Bortel", die er in Augsburg gut verfauft. Pipin kommt in die Muhle und Bertha, indem sie ihm beiliegt, entbeckt ihm ihre wahre Herfunst.

In bem französischen Roman von Abenes und nach der handschriftlichen histoire de la reine Berthe in der Berliner Bibliothef war Bertha die Tochter bes Ungarfönigs Florens und der schönen Blanche Fleur und wurde bestimmt, ben Frankenkönig Pipin zu heirathen. Aber ihre bose Hofmeistein Margiste weiß ihr solche Angst vor dem Brautbette zu erregen, daß diese gern zugibt, Aliste, Margistens Tochter, solle sich statt ihrer zum König legen. Hierassische Wärgiste, während ihre Tochter Königin wird, die arme betrogene Bertha in einen wilden Wald schleppen, wo sie ermordet werden soll, von den Mördern aber aus Mitseid verschont wird. Zwei Näuber überfallen die Einsame, streiten sich um ihren Besig und ermorden einander wechselseitig. Ein Einsiedler, zu dem sie kommt, hält sie ihrer Schönheit und Blöse wegen für eine Bersuchung des Teusels, läßt sich aber doch bewegen, sie aus dem Walde herauszusühren. Sie wird nun von einer Familie auf dem Lande ausgenommen, wo sie sieden Jahre lang schöne Teppiche webt und von Zedermann geliebt wird. Unterdeß

erfüllt fich ganz Frankreich mit Rlagen über bas schlechte Betragen ber Königin. In Ungarn aber macht fich Blandeffeur, burch einen bofen Traum erschreckt. auf ben Beg ju ihrer Tochter. Ale fie in Baris ankommt, fiellt fich Alifte. bie falfche Konigin, frant und liegt in einem finftern Bimmer zu Bette, um nicht von Blancheffeur erkannt zu werden. Allein fie wird bennoch an ber Stimme erfannt und von ber gornigen Blancheffeur bei ben Saaren aus bem Man ftectt fie in ein Rlofter. Ihre bofe Mutter aber wirb Bette geriffen. hingerichtet. Nun fucht man im gangen Lanbe bie verloren gegangene Ronige= braut vergebens, bis ber Bufall einmal ben Ronig Bipin auf ber Jagb ju ihr führt. Roch fennt er fie nicht, wird aber von ihrer Schonheit bezaubert. Aus einem Berftect entbectt er bas Geheimnig ihrer Beburt und läßt fogleich ihre Eltern und alle Groffen bee Reiche in bas Saus bes ehrlichen Simon beftellen, bei bem fie fleben Jahre fo bescheiben gelebt hatte. Sier ftellt er fich ber hochlich Ueberraschten auf einmal ale ihr foniglicher Brautigam bar und führt fie zugleich in die Arme ihrer Eltern. Gie werben feierlich vermählt und ihr erster Sohn ift Rarl ber Große.

In ben italienischen Reali di Francia schickt Bipin zu Konig Philipp von Ungarn und lagt um beffen Tochter Bertha werben. Seine Gefandten finben bie Braut ausnehment ichon, muffen aber über ihren großen guß lachen. Sie tommt nach Frankreich, Bipin miffallt ihr aber fo, bag fie bie Glifetta, Tochter bes Wilhelm von Maing, bittet, fich fur bie Braut auszugeben. Diefe wird nun wirklich Ronigin, Bertha aber burch bie treulofen Mainzer in einen Balb gefchleppt und an einen Baum gebunden. Gin Jager finbet fie und nimmt fie als Magb zu fich. Da webt fie ihre traurige Geschichte in ein Belt und lagt es burch ben Jager verfaufen. Daraus erfeben bie Mainger, fie muffe noch leben, verbrennen bas Belt und laffen fie überall fuchen, ohne fie jedoch zu finden. Unterbeg kommen ihre Eltern nach Baris, um ihre Tochter ju besuchen und finden an ihrer Statt bie falfche Konigin, verftellen fich aber, weil fie beforgen, Ripin felbft fen Mitfdulbiger bes Betrugs. Bu ihren Ehren ftellt Bipin eine große Jagb an, verirrt fich babei und kommt gu bem Jager, in beffen fcone Magt er fogleich entbrennt. Gie gibt fich ihm zu erkennen und legt nun (eine merkwürdige Abweichung von allen andern Sagen) Baffen und Ruftung an und besteigt ein Roff, um ale Amazone bie Mainger zu überwinden und zu ftrafen.

Die noches de invierno machen Berta zu einer Tochter bes herzogs von Aquitanien. Bipin verliebt sich in sie bei einem Turnier und will sie heirathen. Sie liebt aber schon ben Dubon be Lys, bittet baher bie ihr ähnliche Fiametta, statt ihrer bes Königs Braut zu werben. Fiametta aber will nun Königin bleiben und läßt, bamit Niemanb ben Betrug verrathe, Berta in ben Balbschleppen und alle ihre Berwanbten vergisten. Berta wird gerettet und bas Gebicht schließt ganz wie bie reali, nur baß an die Stelle der Mainzer hier Viametta allein tritt.

Man fieht hieraus, bag bie beiben altern beutschen Quellen viel ebler und einfacher find, als bie fpatern Bearbeitungen. \*)

Bertha mit bem großen Fuß, von ber Sage fälschlich als Mutter Karls bes Großen aufgefaßt, ift ganz basselbe mythische Wesen, wie bie burgundische Bertha mit bem Ganssuß, reine Pédauce, die ebenfalls fälschlich als die Gemahlin Rubolphs II. von Burgund aufgefaßt wurde. Der große Tuß erscheint als Attribut der Spinnerin, weil der Fuß vom sleißigen Treten des Spinnrads groß wird. Damit stimmt auch überein, daß Bertha als Magd künstliche Webereien versertigt. Allein noch ursprünglicher ist der Gänsesuß als Attribut der Wintergöttin, der Mutter Gans, der unter der Schneedecke doch das Naturleben bewahrenden und rettenden mütterlichen Göttin, die übrigens in noch edlerer Symbolik auch als Schwanin gedacht wird. Daß der Ganssuß der Göttin auch unter dem großen kuß der kerlingischen Bertha zu versiehen sey, erhellt unzweideutig aus den Sagen, in welchen ganz dasselbe, was von dieser Bertha erzählt wird, auf ein Gänsemädchen übertragen wird. Grimms Hausmärchen Nr. 89.

Die königliche Mutter gibt hier ber Tochter, die als Braut einem Konig zugeführt wird, ein Läppchen mit, in das sie brei Tropsen ihres mütterlichen Blutes rinnen läßt. Unterwegs wird die Prinzessin durch ihr böses Kammersmädchen ber Kleiber beraubt und muß einen Eid schwören, keinem Menschen den Betrug zu verrathen. Darauf wird das Kammermädchen in den Kleibern der Prinzessin des Königs Gemahlin, während die echte Braut Gänse hütem muß. Aber jeder der Blutstropsen spricht ihr einen Trost zu, die einmal des Königs Bater sie belauscht und ihr räth, ihr Geheimniß dem Ofen zu sagen. Da kommt die Wahrheit an den Tag. Die Gänsemagd wird Königin, die Betrügerin aber in einem mit Nägeln beschlagenen Faße zu Tode gerollt.

In ber als Magd bienenben, spinnenben ober Ganse hütenben Königstochter verbirgt sich ber alte Mythus von ber Göttin Perchta (bie Strahlenbe, Prächtige), bie im süblichen Deutschland verehrt ward und im nörblichen unter bem Namen Frau Holle (bie Holbe) wiederkehrt, und welche nicht blos die Sonne abwechselnd in ihrem niederen Winterstande und hohen Sommerglanz, sondern die weibliche Naturkraft überhaupt,

<sup>\*)</sup> Weinerlich fentimental ift die Sage bearbeitet in bem mobernen Gvos Charlomagne von Millevois, Paris 1822. Dorat brachte fie auf die Buhne in bem Schauspiel Abelaide von Ungarn, Frau von Weiffenthurm unter dem Namen Elifene von Bulgarien.

in ihrer mutterlichen Segensfulle, wie jungfraulichen Schonheit be-

Bon Karls bes Großen Leben und Thaten hat man eine Menge Sagen, die sich meist in Chronifen zerstreut sinden. Die umfassendste Sammlung derselben ist die dem Bischof Turpin zugeschriebene Chronif, wahrscheinlich erst im 11. Jahrhundert versaßt. Bouquet, ser. rer. gal. V. 282 f. Sie ist in lat. Hexameter gebracht in dem Buche Karolellus, herausg. von Merzdorf, 1855. Das ausschweifenbste Lob wird dem großen Kaiser gezollt in den Annalen des monachus S. Gallensis. Reich an schönen Sagen von ihm ist das chronicon Novaliciense, die Kaiserchronif, die Chronif des Albericus, die Weihenstephaner Chronif, und die dänische Krönike om Keiser Carl Magnus.

Als Rarl ber Große über bie Alpen jog, um ben Defiberius, Ronig ber Longobarben, ju unterwerfen, biente ihm ein Spielmann ale Begweifer. Bum Lohn verlangte und erhielt biefer Spielmann alebann fo viel gand und Leute, fo weit fein Born, bas er von einem Berge herabblies, gehort werben fonnte. Nachbem er geblafen, flieg er hinab und frug bie Leute, ob fie ihn gehört batten? So wie einer Ja fagte, gab er ihm eine Dhrfeige und rief: bu bift mein Gigen. Daber nannte man feitbem bie Leute jener Begend (um Giaveno) transcornati, Busammengeblafene. Chron. Novalic. III. 14. - Rarl war vor Bavia, wo Defiberius fich eingeschloffen hatte. Bon ber Mauer herab ließ D. fich burch einen gewiffen Otter, ber bie Franken kannte, bie Belben zeigen. So wie einer ber ftattlichen frankischen Rriegsfürften heranritt, glaubte D. es fen Rarl, aber immer war es ein Anderer, bis gulett Rarl felbft erfcbien, gang in Gifen, auch bas Rog wie von Gifen, und Konig und Bolf ber Longobarben burch ben blogen Anblick gittern machte. Monachus S. Gallensis. II. 12. Bahrend ber Belagerung Bavias verliebte fich bes Defiberius fcone Tochter in ben großen Rarl und ichof ihm Liebesbriefe mit einem Pfeil über ben Kluf hinüber ju. Endlich öffnete fie ibm beimlich bes Nachts bie Thore: indem fie aber die Erfte ihm entgegenritt, wurde fie unerfannt unter ben Sufen ber frankischen Roffe gertreten. Chron. Noval. III. 14.

Rarl ber Große und sein Bruber Bapft Leo, in ber Raiferchronit (herausg, von Magmann II. 343 f.) ift eine gang eigenthumliche Dichtung.

Hier erscheint Bapft Leo zu Rom als Karls Bruber. Karl wird einmal im Traum ermahnt, nach Rom zu gehen, folgt bem Traum und läßt sich von seinem Bruber krönen. Raum aber hat er Rom verlassen, so stechen bie bosen Romer seinem Bruber bie Augen aus. Der Blinde flieht nach Riffanden zu Karl, und wirft sich ihm unerwartet in Ingelheim zu Füßen. Der erschrockene Karl eilt, ihn zu rächen, ruftet ein großes heer, erobert Rom und straft bie

Schuldigen. Auf sein Gebet gibt Gott bem blinden Leo auch das Gesicht wieder, ber ihn zum Dank zum Kaiser weiht. — Ganz eigenthumlich ift die gewaltige Drohung Karls gegen Gott: deuke an meine Arbeit, ich habe alles für dich gethan. Ich befestigte deinen Statthalter in Rom, ich ließ ihn dir gesund, nun sind ich ihn blind wieder. Wenn du ihm nicht hilfst, so sind wir geschiedene Leute, ich zerbreche dein Haus (bei Masmann S. 371).

Versus de Carolo Magno et Leonis Papae ad eundem adventu, ein lat. Gebicht in ber collection des hist. de France V. 388. Jur Hälfte eine Jagbbeschreibung. Nach ber Jagb schläft ber Kaiser ein und sieht im Traum, wie schlecht es mit bem Papst steht, ber balb barauf zu ihm kommt, um ihn um Gulse anzustehen.

Eine ber schönsten Sagen von Karl ist uns nur in einem anglosnormannischen Gedicht erhalten, welches Michel 1836 in London mitgestheilt und A. v. Keller in s. altfranzösischen Sagen I. 26 im Auszug übersetzt hat.

Karl überhebt sich seiner Tugenben, ba verspottet ihn sein Beib und nennt ihm ben griechischen Kaiser Hugo, ber seh noch viel mehr werth. Jornig begibt sich sofort Karl mit seinen zwölf Helben nach Griechenland, sindet aber Hugos Hof mit solchem Glanz umgeben, daß er sich nicht damit messen kann und rächt sich mit seinen Zelben durch ungeheure Prahlereien. Da droht Hugo, jedem den Kopf abschlagen zu lassen, der nicht wirklich das aussühre, was er geprahlt hat. Aber siehe da, sie führen es aus, zwar nicht aus eigner Kraft, doch nachdem sie reuig vor einem heiligen Reliquienkasten aus Jerusalem gebetet haben. Olivier füßt des Kaisers Tochter so ost, wie Hertuse in seinem berüchtigten Probestück; Wilhelm schleubert eine ungeheure Kugel und wirst eine Mauer damit nieder; Bernhard treibt einen Fluß aus seinem Bette, so daß Hugo selbst, um der Ueberschwemmung zu entrinnen, auf einen hohen Thurm slieht und sich demüthig zu Karls Basallen bekennt.

Obgleich diese Dichtung nicht nur christlich, sondern auch schon ein wenig im klassischen Renaissancestyl gefärbt ist, so verräth sich in ihr boch immer noch das uralte Eddamärchen von Thors Fahrt zu Utgardassofi. Thor, der Donnergott, hört von der Macht des Riesen Utgardassofi und will ihn bestehen, wird aber beschämt und in allen Stücken besiegt, dis sich plöglich herausstellt, daß alles nur Schein gewesen und daß Er viel stärker als der Riese ist. Dieser alte Mythus ist nun ohne Zweisel auf Karl den Großen angewandt worden und vielleicht schon in einer Form, welche älter ist, als das normannische Gebicht.

Karls heimfehr aus Ungarland, in ber heibelb. Sandfdrift Rr. 336. Bgl. Magmann, Raiferdronif III. 1032:

Karl ber Große kam neun Jahre lang aus Ungarn nicht heim, weil er so lange mit den Heiden zu streiten hatte. Da ging es im Frankenlande unterdeß drüber und drunter und um wieder Ordnung zu haben, mutheten die Großen des Reichs Karls Gemahlin zu, sie solle einen Andern heirathen, der Herr über sie sen. Bergebens weigerte sie sich. Karl unterdeß wurde durch einen Engel von allem unterrichtet, aber erst drei Tage vor der Hochzeit seiner Frau, so daß ihm sein Herz brannte. Der Engel rieth ihm, sich das Pferd seines Schreibers geben zu lassen, das trug ihn so rasch in die Heimath, daß er noch zur rechten Zeit kam. Er setzte sich in die Kirche, in welcher die Trauung vor sich gehen sollte, auf den gesegneten Stuhl, vor sich sein bloßes Schwert. Da erschracken die Priester und beschworen ihn, ob er lebe oder ein Geift sey und wie er sich nenne? Als er aber seinen Namen nannte, sichen alle seine Feinde eiligst von dannen und die Königin hatte ihren rechtz mäßigen Gemahl wiedergefunden.

Diese heimtehr wieberholt fich in ber Sage von heinrich bem komen und vielen andern.

"Karl", ein nieberlänbisches Gebicht aus bem 14. Jahrhunbert, von bem sich nur Bruchstücke auf einem Bücherbeckel in Klagenfurt in Kärnthen gefunden haben, die v. Karajan in Haupts Zeitschrift I. 97 f. mittheilt. Zum Glück erkennt man baraus einen großen Theil bes Inhalts.

Karl ber Große ist verwundet, da erscheint ihm im Traum ein grauer Schmied, der zieht ihm zwei Pseise und einen Speer aus dem Leibe, wodurch er sogleich gesund wird. Zugleich empfängt er eine gute Anzahl Reliquien, ein Stücken vom Kreuz, das Schweißtuch des Herrn, ein Hemde der h. Jungsfrau 2c., die wickelt er in einen Sack, trägt denselben als Scherpe und zieht durch sein ganzes Reich, um überall die Kranken, Blinden und Lahmen zu heilen. Als er zuletzt in Aachen ausruhen will und schon sehr alt ist, ersscheint ihm der h. Jacobus und mahnt ihn, sein von den Heiden in Spanien zu Compostella verunehrtes Grab zu befreien (Nachbild der Befreiung des h. Grabes in Jerusalem). Das motivirt nun den Jug des alten Kaisers nach Spanien, wo er das Gebot des Apostels mit siegreicher hand vollzieht.

Als Arzt erscheint Karl auch in einer anbern Sage bei Tabernä= montanus, Kräuterbuch s. v. Cberwurz.

Bei einer großen Pest traumte bem um sein Bolf bekummerten Karl, ein Engel rebe ihn an, einen Pseil in die Luft zu schießen. Der Pseil werbe in ein Kraut treffen, das die Best heile. Um Morgen schoß der Kaiser den Pseil und berselbe blieb in der Eberdistel steden, die seitbem nach ihm Carlina heißt.

Auch hier icheint auf Karl ein alterer heibnischer Göttermythus übertragen. "Eginharb und Emma" ift eine ber liebstlichsten in biefen Sagenfreis geborigen Dichtungen.

Emma, bie Tochter Raifer Rarle, liebte Eginhard, ben Schreiber ihres Batere, und ließ ihn beimlich bes Rachts bei fich ein. Da fiel einmal frischer Schnee und er fonnte nicht aus ihrem Kenfter über ben Schlofihof entfommen, obne bie Spuren feiner Ruffe im Schnee gurudgulaffen. Da enticblof fich Emma rafch, flieg vor ihm hinaus und trug ihn über ben Blat, fo bag nur bie Spuren ihrer Fuge fichtbar waren. Aber ihr Bater hatte fie im Mondichein beobachtet und frug am andern Tage in offener Berfammlung : mas ber verbient habe, ber feine Tochter verführe? Alle 'fagten : ben Tob! Auch Gainbard felber fagte es. Aber ber Raifer begnügte fich, ibn auf immer gu verbannen. Er flob in ben Obenwald und Emma mit ibm. Da lebten beibe lange in einer einfamen Butte, bis einft ber Raifer in ber Begend jagte, in bie Sutte fam und an einem Lieblingsgericht, bas ihm Emma fruber oft bereitet hatte und jest wieder bereitete, feine Tochter wiedererfannte, worauf er ihnen verzieh und ihnen ben Obenwald zum Leben gab. In Erbach zeigt man noch einen alten Grabstein mit ihren Figuren und nach ber Sage follen bie Grafen von Erbach von ihnen abstammen.

Wogt, rhein, Sagen I. 220. Reumont, Nachner Sage 143. Ibeler. Einbart S. 23 ff. - Geschichtlich ift nur, bag Cainbart eine Gemablin Imma gebabt, nach ihrem Tobe als Abt im Rlofter Geligenstadt im Dbenmalbe geftorben ift und eine noch erhaltene berühmte Lebensgeschichte Rarls bes Großen, feines Gonners, gefdrieben bat. Rarl felbit batte feine Tochter mit bem Ramen Emma ober Imma. Bal. Ibelers Ginbart S. 17 f. Steiner, in f. Gefdichte von Seligenstadt S. 75 gibt fic bagegen viel Muhe, bie Cotheit ber Sage barzuthun, indem er namentlich aus ber bemuthigen Berehrung, bie Cainbart bem Anbenten feiner aeliebten Imma nach ihrem Tode widmete, schließen will, daß fie viel bobern Standes, als er, gewesen fenn muffe. Der zweite Theil ber Sage, bas Wiebererkennen im Balbe, wirb auch auf bie fpatere Beit bes Raifer Seinrich übertragen. Die alteste prosaifche Behanblung ber Sage aus einer alten lat. Sanbichrift bes Kloster Lorich bei Reuber vet. script. tom. I. Francof. 1584 in ber Borrebe. Freheri scr. rer. germ. I. 62. Du Chesne III, 490. Bouquet V. 381.

"Faftrabe" ift eine nicht minber poetische Gestalt in unserem Sagenfreise.

Sie war die Geliebte Karls bes Großen, der sich auch dann nicht von ihr trennen konnte, als sie gestorben war, und neben ihrer Leiche zubrachte, bis der Bischof Turpin einen unter der Junge der Leiche verborgenen Ring weggethan, der den Liebeszauber enthielt. Da erwachte Karl und staunte, wie er in der eckelhaften Rahe des Leichnams es habe aushalten können. Seine Liebe war jest ausschließlich dem Turpin zugewandt, weil dieser den Ring hatte. Turpin warf nun den verwünschten Ring in einen See bei Aachen, daher die Liebe Karls zu dieser Stadt und seine Lust, immer dort zu verweilen.

Petrarca, epist. I. 3. Grimm, beutsche Sagen Nr. 452. Bogt, Rhein. Geschichten und Sagen I. 215. Alfred Reumont, Nachner Liebersfranz und! Sagenwelt S. 137. Ein nieberrheinisches Volkslieb bei Kretzchsmer II. Nr. 57. Grimm, veillées allemandes II. 153. Lyser, 1001 Nacht I. 70. — In Scheuchzers Naturgeschichte bes Schweizerlandes II. 224 erscheint die Sage erweitert.

Karl ber Große hatte (an ber Limmath in der Schweiz, wo St. Kelix und St. Negula gelitten und wo er eine zeitlang Recht sprach, zu Zürich) eine Glocke aushängen lassen, die jeder läuten konnte, der Necht suchte. Einst bei der Nacht läutete eine Schlange und klagte dem Kaiser, eine Kröte habe ihr das Nest gewaltsam eingenommen. Da ließ der Kaiser die Kröte verbrennen, und aus Dankbarkeit brachte die Schlange dem Kaiser einen kostbaren Edelstein. Er schenkte ihn der Kaiserin, die dalb darin einen Liebeszauder erkannte, daher der Kaiser ihr auß zärklichste anhing, so lange sie den Stein hatte. Als sie stant, wollte sie des Kaisers Liebe keiner andern gönnen und verdarg den Stein an ihrem Leichnam. Ein Ritter aber entdeckte ihn und erwarb mittelst besselben des Kaisers Gunst, warf ihn aber wegen eines Unwillens einmal weg an einen stinkenden Ort; das war Aachen, wo der Kaiser seitdem am liebsten verweilte.

Die Sage gibt bem großen Karl eine Umgebung von 12 auserlesenen Helben, eine f. g. Tafelrunde, entlehnt von ber gälischen bes Artus. In den französischen, spanischen und italienischen Dichtungen werden die Thaten dieser Helben mit der willführlichsten Phantasie ausgemalt. Ich halte mich hier nur an die französischen, in denen am gewissesten der beutsche Charakter und auch Erinnerungen aus dem beutschen Mythus ershalten sind.

Roland ist ber berühmteste Selb im Sagenkreise Karls bes Großen. In ben wichtigsten beglaubigten Quellen ber wirklichen Geschichte Karls kommt er gar nicht vor. Nur im chron. Laurish. bet Freher script. rer. Ger. I. 59 ist er genannt und in Einhards vita Caroli M. 9 heißt

er Hruodlandus, britannici limitis praesectus, ber mit verschiebenen ansbern Grasen bei ber Nachhut eines franklichen Heeres in ben Phrenäen von ben (hristlichen) Waskonen (Wasken) überfallen und getöbtet wurde. Spuren von Liebern zu Ehren bes Roland gehen weit zurück. Bgl. Monin dissert. sur le roman de Roncevaux, Paris 1832 S. 74, wo solcher Lieber schon im Jahr. 1100 gebacht werden. Auch die Troubabours benken berselben öfters. Das berühmteste Rolandslied ist der Schlachtgesang, mit dem der Barde Tailleser die Normannen bei Hastings in den Kampf führte, (Mich. Paris ad a. 1066. Bgl. Wolf, neueste Leistungen der Franzosen S. 17. 160 f.), bezieht sich aber auf den Normannenherzog Rollo, nicht auf den kerkingischen Koland.

Bu bem Roland unserer Lieber gab jener wenig bekannte Graf nur ben Namen, alles übrige that die Dichtung, die unverkennbar tiefpoetische Büge vielleicht aus noch älterer Götterfage auf ihn übertrug, insofern aber bem Grundcharakter bes beutschen Helbenliebes entspricht, als sie bie Treue zum Hauptmotiv behielt.

In Turpine Chronif heißt es von Roland: Rarl bem Großen traumt. ein ichoner Strom von Sternen fente fich auf die fpanische Salbinfel nieder. und breimal erscheint ihm ber Apostel Jacobus und verlangt von ihm, fein Grab in Galigien, wie es burch bie Sterne angebeutet fen, aus ber Bewalt ber Ungläubigen ju befreien. Rarl gehorcht, zieht mit Beeresmacht nach Spanien, gerftort bie Beibentempel, bat aber einen fcweren Stanb. Gines Abende machfen 4000 gangen, welche bie Seinen in ben Boben geftellt, als Baume feft und bluben, bie 4000 Rrieger, benen fie gehoren, fallen bann Auch Milo, Rolanbe Bater, fällt. ale Martyrer im Rampfe. werben bie Beiben beffegt und ihr Ronig Aigolant fommt, um fich taufen gu laffen. Ale er bei Rarl aber 13 Bettler beim Morgenmahle findet und fragt, was das bebeutet? und Rarl ihm fagt, er fpeife taglich fo viele Arme, nach ber Apostelaghl; ba erwiedert Aigolant, bein Glaube fann nicht ber rechte fenn, weil bu bie Boten beines Gottes nicht beffer behandelft. Und fehrt um. Rarl fchamt fich und fleibet und fpeist nun die Armen aufs befte. Der Rampf beginnt von neuem. Unter ben Seiben ragt ein Nachkomme Goliathe, ber Riefe Ferracut \*) hervor, ben aber Roland überwindet. Dann führt

<sup>\*)</sup> Forracutus, Ferragut, wird als ein Elementarriese mit echt nordischen Bugen geschilbert, so daß in ihm der eddische Urriese Fornjotr nicht zu verkennen ift. Auch die Art, wie er, während beibe Kampfer ausruhen, mit Roland über das Spriftenthum spricht, verrath eine Erinnerung aus der ersten Betehrungszeit der Novmanner. Der Riese will sich nicht betehren saffen, weil ihm drei Dinge unbegreislich und unverftändig erfeeinen, daß brei eins, daß eine Jungfrau zugleich Mutter und bag ein Gott geftorben sehn soll.

Ebraim, ber maurifche Ronig von Sevilla, ben Chriften ein in Tenfelefraggen verfapptes Seer entgegen, aber Rarl lagt Mugen und Ohren feinen Bferben aubeden und flegt. Endlich febet er nach Frantreich gurud, und begnugt fich, Die beiben allein noch übrigen maurtichen Ronige in Spanien, Marfinius in Saragoffa und beffen Bruber Boligaub burch Banelon gut Taufe auf= forbern ju laffen. Ganelon aber lagt fich von Diefen beftechen, bas noch in Spanien gurudaebliebene franfifche Geer unter Roland in einen Sinterhalt fallen zu laffen. Dieg gefchieht im Thal Runciavallis in ben Byrenaen. Die Chriften fallen nach ber tapferften Gegenwehr, gulest Roland, aus vielen Bunben blutenb. Beinend nimmt er von feinem guten Schwert durenda Abschied und ichlägt es, um es nicht ben Beiben ju überlaffen, mit folder Rraft in einen Welfen, bag es Diemand mehr herausziehen fann. Dann blast er fo gewaltig in fein Sufthorn, bag es bavon gerfpringt, aber ber Schall acht Stunden weit von Rarl gehort wird. In biefem Augenblick liest Bifchof Turpin vor Rarl bem Großen Deffe und erblickt bie Seele Rolanbe, wie fie von Engeln jum himmel getragen wirb. Rarl fehrt um und racht ben Tob feiner Betreuen. Ganelon wird von Pferben gerriffen.

Fr. Schlegel hat Turpins Chronik wieber in beutsche Romanzen aufgelöst und versificirt (Werke IX. 9). Nach Turpin wurden fünf französische Rolandslieber, jedes anders, wahrscheinlich aus Volksliebern bearbeitet. Wgl. Grimm, Ruoland XXXVII. Das schönste besindet sich handschriftlich zu Oxford (bie übrigen weichen davon nur in Nebenzbingen ab):

Rarl ber Große hat gang Spanien beffegt, bis auf Saragoffa. Der beibnifche Ronig bafelbft, Marfilie, lagt fich burch Blancanbrin bewegen, gu Rarl ju fcbiden und indem er Chrift ju werben verfpricht, um Frieden gu bitten. Rarl, am Saupt und Bart ichneeweiß, bebenft fich, Roland rath ab, weil Marfilie treulos fen, Guenulun aber, Rolands Stiefvater, rath bagu und wird von Rarl an Marsilie abgeschickt. Unterwege verftanbigt er fich mit Marfilies Gefandten Blancanbrin und beibe verschwören fich wiber Roland. Marfilie ftimmt bei. Der Frieden wird abgefchloffen, Rarl fehrt nach Frantreich jurud (vergebens burch bofe Traume gewarnt) und nur bie Nachhut unter Roland weilt noch bieffeits ber Byrenaen. Da im Thale Roncevaux wird er von ben Beiben mit ungeheurer Uebermacht überfallen. Gein Freund und Gefährte Oliver befteigt eine bobe Binie, fieht bie Reinde tommen und bittet Roland, fein großes forn gu blafen, bamit es Rarl von ferne bore und umfehre. Aber Roland halt bas fur feige und will ben Rampf auch ohne Raris Sulfe Befteben. Die 20,000 Franten, Die er bei fich hat, fnieen alle nieber und laffen fich vom Etzbifchof einsegnen. Dann fchlagen fie um fich wie Lowen. Endlich unterliegen fie ber Uebermacht, ba will Roland bas

horn Clafen, aber jest leibet es Dliver nicht, porher mare es flug gemefen, jest fen es nur noch feig. Bifchof Turpin aber fommt bagu und rath, bae born ju blafen, wenn es auch ju fpat fen, fie ju retten, boch nicht, fie gu rachen. Da blatt Roland und Rarl hort es auf breifig Meilen. Gie fampfen fort, faft alle fallen. Dliver ift fo fcmer vermundet, bag er nicht mehr feben tann und einen Sieb gegen Roland felber führt. Roland gibt fich Da ftirbt Dliver. ibm zu erfennen. Mur Bischof Turpin und Roland fampfen allein noch, beibe ichwer verwundet. Roland finft für tobt bin, Turpin will Baffer für ihn holen, fällt aber felbft bin und ftirbt. wacht Roland noch einmal. Ein Seibe hat ihm fein Schwert durenda eben genommen, er erschlägt ihn mit bem horn und will bas Schwert fterbend auf einem Felfen gerichlagen, aber es bleibt unverfehrt. Da legt er es neben fich und flirbt. Rarl findet feine Leiche, erobert Saragoffa, tobtet Marfilie. Buenulun wird von Pferben gerriffen.

Bu ben bessern Auffassungen ber Rolandssage gehört das altitalies nische Epos la Spagna (Spanien), zuerst gebruckt 1519, von Sostegno di Zanodi versaßt. Bgl. Schmidt, ital. Helbengedichte S. 83. Grimm, Muoland, LXXXVII.

Roland besiegt nach schwerem Kampf ben Riesen Ferragu, tauscht bie Rüstung mit ihm und legt ihn nun, als ob es Roland ware, vor sich ausst Pserd, während er selbst als Ferragu erscheint. So täuscht er Ferragus Mutter, eine wüthende Here, welche geschworen hat, Rolands Herz zu essen, und nun die Leiche ergreist und mit ihren Krallen das Herz ihres eigenen Sohnes ausgrädt, wobei Roland ihr das Haupt abschlägt. Dann überwirst er sich an Kaiser Karls Hose mit den verrätherischen Mainzern, wird versbannt, kehrt wieder, um dem bedrängten Kaiser großmuthig zu helsen (ein in den Gedichten dieser Gattung immer wiederkenendes Motiv) und fällt endlich im Thale Ronceval. Sein Tod ist schön geschilbert. Roland und Oliver sind allein noch übrig, aber schwer verwundet. Sie umarmen sich und kämpsen sort. Oliver, durch einen Hieb des Augenlichts beraubt, haut noch so grimmig um sich, daß er Roland selber trifft. Dieset verscheucht die Heiben durch den schwerklichen Ton seines Horns und schlägt sterbend sein Schwert, nachdem er es noch einmal angeredet, tief in den Kels.

Das Ruolands Liet bes Konrad von Würzburg, hanbschriftlich in Seibelberg und Strafburg, ebirt von Jak. Grimm 1838, hat, von Rebenbingen abgesehen, ganz ben nämlichen Inhalt, wie die hanbschrift von Oxford. Die fromme Begeisterung bes chriftlichen Leonibas, seine treue Freundschaft mit Oliver bis in ben Tob und ber Trop, mit bem sie sich in ber Verschmähung ber Sulfe überbieten, bilben auch hier bas poettiche Motiv bes Gangen.

Strickers Roland, abgebruckt in Schilters thes. III. und neu ebirt von Bartfc, 1857, unter bem Titel "Karl ber Große", ift ein altbeutsches Gebicht, später als bas von Konrad von Würzburg, ihm im wesentlichen nachgebilbet, boch in manchem abweichenb. Ugl. Grimm, Ruoland S. LXV. Bemerkenswerth ist ber Anfang.

Karl wird in seiner Jugend durch seinen bosen Stiesbruder vertrieben, slieht nach Spanien und wird nicht nur von Marsilie gut ausgenommen, sons bern verliebt sich auch in bessen schwester. Erozdem besiehlt ihm, als er Kaiser ist, ein Engel, die Spanier zu unterwersen und zu Christen zu machen. Derselbe Engel gibt ihm das Horn Dlisant und das Schwert Durns dart für Roland. Auch später hat der Stricker manchen Jusay. Roland prüft öfters seine Stärke. Am Schluß wird Dliver von 100 Lanzen durchs bohrt. Roland behält noch als Leiche sein Schwert in der Hand. Niemand kann es ihm entreißen, bis der Kaiser kommt.

Rolands weitschallendes Horn ift vielleicht bem bes himmelsmächters Seimballr in ber nordischen Mythe entlehnt, Verracut scheint ben Urriesen Vornjotr zu bebeuten. Sollte bem Liebe ein alter Mythus vom Weltuntergang, von der himmelerstürmung durch die Riesen zu Grunde liegen?

Eine schöne Sage aus Rarls franischen Feldzügen enthält bie Raiser= dronif (herausg. von Magmann II. 385 f.).

Karl hatte eben Gerunde durch Hunger bezwungen, aber in Galizien wurden alle die Seinen erschlagen. Da weinte er, daß der Stein, auf dem er faß, hente noch naß ist. Aber ein Engel tröstete ihn und rieth ihm, ein heer von Jungfrauen zu sammeln. Als nun diese im Feld erschienen, staunten die Heiben, daß plötzlich ein neues frankliches Heer vor ihnen stände, stärker und schöner, als das vorige. Sie sind groß um die Brüste, viel gute Kneckte, ihr Haar ist lang, schön ist ihr Gang. Kurz aus Furcht baten die Heiben um Frieden und ließen sich tausen. Und so hatten die Jungfrauen auch ohne Kampf gesiegt. Als sie aber, um auszuruhen, alle ihre Speere in die Erde steckten, wurzelten dieselben ein und trugen Laub und Blüthen, einen Wald bildend, der davon Schästenwald heißt.

Die franzöf. Dichtungen vom Riefen Fierabras, ben Oliver in Spanien überwindet, find in ein beutsches Volksbuch verarbeitet und 1533 gedruckt worden. Sie enthalten gehäufte Kämpfe ohne tieferes poetisches Motiv.

Berpin von Bourges, ein altb. Gebicht in einer Beibelb.

Hanbschrift Nr. 152, als Wolfsbuch berausg, von Wolff, hat menigstens einige poetische Büge:

Herpin wird am Hose Karls des Großen verleumdet und verbannt. Seine schwangre Gemahlin, von ihm getrennt, gebart einen Sohn, den eine Löwin fäugt, der nachher einen toden Ritter ehrlich begräbt und bafür zum Lohne von dessen Beift, in Gestalt eines schneeweißen Ritters, beschützt wird, wodurch es ihm endlich gelingt, seine verlorene Eltern wiederzusinden und auch den alten Kaifer zu versöhnen.

Das Gegenbild zum treuen Roland ift ber vom Raifer Rarl verfolgte Reinold in bem alten Gebicht von ben vier Saimonskinbern. Sier tritt ber Selb bem Ronig feindlich gegenüber, aber gezwungen, obne feine Schulb. Namen und Dertlichkeiten in biefem Gebicht fint frangofifc, aber die Charaftere und die mythische Grundlage find beutsch. Man hat 3 altbeutiche Bearbeitungen ber Sage von ben vier Saimonskinbern, 1) ein episches Gedicht: Reinold von Montalban, handschriftlich in Seibelberg, mit bem 2) bas bekannte Bolksbuch übereinstimmt, und 3) einen von beiben abweichenben Roman in Brofa, gebruckt 1535. erfteren nehmen entichieben Bartei fur bie Saimonskinder und ftellen Raifer Rarl gehäffig bar, ber Profaroman faßt Rarl viel ebler und gerechter auf, ift in Bezug auf viele Einzelheiten furger und läßt namentlich auch viele komische und schwankartige Buge weg. 3m Gange bes Gangen aber flimmen alle überein. Der Profaroman ift einem noch alteren frangofischen Roman entlehnt. Die Bearbeitung in ber bibliotheque bloue ift junger und moberner, besonders in ben eingeschalteten Reben. Roch mobernisirter ift bie Bearbeitung von Bres.

Eigenthümlich sieht aber wieber ein altfranzösisches Epos bes Huon be Villeneuve ba (histoire lit. de la France XVIII. 1835. 729, ausführlich behandelt in Mone's Anzeiger VI. 1837. S. 201). Es ist nicht bie Quelle bes altfranzös. Profaromans, bieser ist vielmehr noch aus einem zweiten altfranzös. Epos entlehnt, bas sich in Met besindet und wahrscheinlich von Jean Bobel verfaßt ist. Eine sehr abentheuerliche Umarbeitung ist die spanische, gedruckt 1855. Die vlämische Bearbeitung, beren Bruchstücke abgedruckt sind bei Hossmann horne belg. V., hält sich an bas französ. Epos.

Binnow glaubt (Hagens Germania VII. 58), ber hiftorische Kern

ber Sage sey in ber Geschichte bes Hunold, Herzog von Aquitanien, zu suchen, ber sich gegen Karl ben Großen empörte und lange wehrte, am Ende aber in ein Kloster ging. Aus so kleinen Anlässen entstehen aber so große und tiefstnnige Dichtungen nicht. Ich glaube mit Görres, Wolksb. S. 127, daß das Gedicht in seinem trohigen Kern ein höheres Alter verräth, als die übrigen Rittergedichte des Karlssagenkreises, wenn es auch durch die Legende und in den Kreuzzügen umgedichtet und verschiedenartig modernissirt ist. Die Grundides des Gedichts ist deutsch, wie im Nibelungenliede. Alles dreht sich darin um die Treue.

Im frangöfischen Bolksbuch (vgl. Mone, Ang. 1837. 333 f. und Görres, Bolksb. 105 f.) heißt es:

Rarl fommt fiegreich aus einem Rampf mit ben Saragenen gurud und ift gornia, baf fein Bafall Beuves b'Aigremont nicht mitgezogen. Des Raifers Sohn Lobier wird an Beuves abgeschickt, ihn vorzuladen, aber von Beuves erfchlagen. Rarl felbst belagert nun Aigremont, Beuves unterwirft sich und erhalt Gnabe, wird aber auf Ganelone Untrieb gemeuchelt. Um nachften Bfingsttag kommt Beuves Bruber Aymon von Darbogne mit feinen vier Sohnen, Regnault, Richard, Alard, Buichard, ju Rarle Sof, Die Sohne werben von Rarl zu Rittern geschlagen, fagen ihm aber: wir lieben Guch nicht, weil Ihr unfern Dheim umgebracht habt. Bubem entzweit fich Regnault mit bes Raifers Reffen Berthelot beim Schachsviel und erschlägt ihn. Darauf flüchten bie Anmonskinder mit ihrem flugen Better Malagns und bauen fich bas fefte Schlof Montfort. Rarl belagert fie und Anmon felber hilft ihm, feiner Bafallenpflicht treu, gegen bie Sohne. Die Sohne halten fich, bis hernier als Ueberlaufer in bie Burg flieht und fie beimlich bem Feinde öffnet. 3mar flegen bie Ahmonokinder auch jest noch, schlagen ben Feind hinaus und verbrennen Bernier, aber bas einmal eingelegte Reuer verzehrt bie Burg und fie muffen flieben. Anmon verfolgt fie und tobtet ihnen fast alle Leute, bann aber fann er fich ber Thranen nicht enthalten und verspricht, bei Rarl fur fie gu bitten. Rarl indeg will nicht verzeihen und die Bruder muffen im Balbe flüchtig umirren, von allem entblößt. Endlich geben fie nach Dorbogne gu ihrer Mutter. Der Bater findet fie und lagt fie hart an, wird aber bann gerührt und verfieht fie mit Pferben, Baffen und Belb.

Nun ziehen sie zu König Yon von Gascogne und helfen ihm gegen bie Sarazenen. Zum Lohn erhält Regnault Yons Tochter Clarice und baut bas feste Schloß Montauban. Sier werben sie abermals von Karls Heer, unter Rolands Anführung, belagert. Regnault raubt Rolands Banner, den goldnen Drachen, mitten aus seinem Lager und pflanzt ihn auf den höchsten Punkt. seines Schlosses. Richard wird gefangen und foll hangen, wird aber durch

Malagne, ber ale ichwarze Miggeftalt unerkannt ine feindliche Lager ichleicht, befreit. Rarl fommt und fampft mit Regnault, ber ibn auf einen Augenblick gefangen nimmt und ibm fein Rof Bapard jur Gubne anbietet, aber umfonft. Dann wird Malagys gefangen und beim Schein von hundert Facteln in Reffeln an einer Gaule von vielen Rriegern bewacht, fcblafert aber alle burch Bauber ein und entfommt, indem er jebem ber Belben Rarle irgend eine Baffe ftiehlt. Dann folgt ein furchtbarer Bweifampf gwifchen Regnault und Roland, bie fie burch eine Bolfe getrennt werben. Malgane entführt ben Raifer nach Montauban , Regnault läßt ihn aber wieder frei. Indeg gehn auf ber Burg Die Lebensmittel aus, alle Bferbe werben geschlachtet; nur Bapard ju fchlachten, bringt Regnault nicht über bas Berg. Da erbarmt fich fein Bater und schickt ihm Lebensmittel. Aber Karl bulbet es nicht, Apmon muß fich aus bem Lager entfernen , ber Sunger fehrt wieber ein auf ber Burg, bie Bruber trinfen Bayards abgezapftes Blut, bis bas eble Thier fast erschöpft ift, und fliehen bann beimlich auf ihm nach Dordogne. Auch hier belagert fie Rarl und gibt ihnen endlich Frieden unter ber Bedingung, daß Regnault nach bem h. Grabe pilgre und ihm Bapard abtrete. Rarl läßt nun bas eble Rog erfaufen, wie im beutschen Bolfebuch. Auch Regnaulte Martyrertob ift bier wie im beutschen Bolfebuch ergahlt.

Im beutschen Bolfebuch von ben vier Saimonstinbern beißt es:

Raifer Rarl halt hof zu Paris um bie Pfingftzeit. Da tritt vor ihn ber blondgelocte Sugo von Bourbon und ftellt ihm feinen Dheim Saymon von Dordone und Saymerin von Bourbon vor mit bem Begehren, fie fur ihre treuen Dienste im Rampf gegen bie Beiben in Spanien zu belohnen. Rarl antwortet, er wolle fie nicht belohnen, weil fie nicht gehorsam genug fepen und immer thaten, was ihnen beliebe. Da erwiedert Sugo, es bringe ihm wenig Ehre, fo gute Dienfte unbelohnt ju laffen. Diefe Worte aber erbittern ben Raifer fo, bag er bas Schwert gieht und Sugo nieberftoft. giehn Saymon und Saymerin von bannen, fammeln viel Bolf und befehben ben Raifer um bie Blutrache. Ihr Better, ber gauberfundige Malgans fteht ibnen bei und fie find fo fiegreich, baf fie von bem Golb und Gilber, welches fie inebefonbre aus Rirchen und Rloftern rauben, alle Bufe ihrer Roffe befcblagen. Rarl bittet endlich um Frieden und gibt zur Gubne bem Saymon feine eigne Schwester Apa zur Frau. Diefe gebart ihm nach einander vier Sohne, Ritfart, Britfart, Abelhard und Reinold, aber heimlich, und läßt fie heimlich erziehen, weil Sammon in ber Sochzeitnacht bas Schwert gezogen und geschworen hat, alle umzubringen, die von Rarle Geschlecht sepen. Ale Rarle Sohn Ludwig gefront werben foll, will Bischof Tulpin ihn nicht fronen, es fen benn Rarle Schwager Sammon babei. Sammon wird eingelaben und feufat fcmer, bag er felber teine Rinder hat, obgleich er fchon 20 Jahre verheirathet ift. Da bekennt ihm Ana, bag er vier Sohne habe und fuhrt ihn zu benfelben. Aber bie unbanbigen Gobne, jumal ber jungfte, Reinold, pacten ben Bater und er entgeht ihren Difhandlungen nur baburch, bag er fich ihnen als Bater zu erkennen gibt. Go wird fein eigener Erop gegen ben Raifer burch ben Trot feiner Sohne noch überboten. Er freut fich aber über bie fo große Rraft feines Gefchlechts und ichlagt bie vier Sohne ju Rittern. Dem Reinold aber, ale bem ftarfften, fagt bie fluge Mutter Ang, fie miffe ein Bferd für ihn, Bapard, ohne Mabne, rabenfchmare, fart mie emolf Bferde aufammengenommen, von einem Drommedar abstamment, eingemauert in einen Thurm, unnabbar wegen feiner Buth, weil es ftatt Beu Steine gerbeißt. Reinold fucht bas Rog auf, wird von ihm geschlagen, überwältigt es aber mit feinem farten Arm und gabmt es völlig. Das Rog ift fo lang, bag alle vier Bruder zugleich barauf reiten konnen. Nachbem nun Reinold fich fo gut beritten gemacht, folgt er mit feinen Brubern bem Bater an Rarle Sof gur Da regt fich ber alte Sag. Die Damen bewundern Ardnung Ludwigs. Reinolds Schönheit, worüber Ludwig neibisch wird. Ludwig will ihm ben Bayard abfaufen, R. aber lehnt es ab. Da lagt Ludwig bei ber Tafel ben Buimondfindern feine Speife vorfeten, Reinold aber holt fie fich felbft aus ber Ruche und erichlagt ben Marichall, ber fich wiberfest. Ale man ihm Abende auch feine Betten gibt, jagt Reinold andere Ritter aus ben ihrigen und legt fich mit ben Seinigen binein. Bei allen Bettfampfen erlangt Reinold ben erften Breis, mas Ludwig immer erboster macht. Da fpielt Ludwig mit Abelhart Schach und ihre Ropfe follen ber Breis fenn, als aber Ludwig verliert, wirft er bem Abelhart bas Brett an ben Ropf, bag er blutet. Dafür fchlägt ihm Reinold feinen Ropf ab. Surtig bann feten fich alle vier Bruber auf bas Rog Bayarb und entfliehen. Saymon aus Bafallentreue gelobt bem alten Raifer, ibm feine Gobne auszuliefern.

Sie fliehen zum König Saforet in Spanien und geben biesem ihre mitgenommenen Schäte zum Ausbewahren, als er sie aber barum betrügen will, schlägt ihm Reinold bas Haupt ab. Darauf ziehen sie zu König Dvo in Tarasconia, und bauen sich die hohe Felsenseste Montalban. Auch heirathet Reinold Ovos Tochter. Kaiser Karl wallsahrtet nach St. Jacob und sieht von serne das Schloß. Als er darnach frägt, erfährt er, wer darin wohne, und belagert es, muß aber abziehen. Nach einiger Zeit sehnen sich die Haismondssinder, ihre alte Mutter wiederzusehen und ziehen als Bilger verkleidet zum Schloß Pierlamont, auf dem sie wohnt. Sie werden aber hier trunken gemacht und vom Bater gesangen; nur Reinold, sobald er erwacht, macht sich frei, bindet den Bater auf ein Pferd und schickt ihn an Karl, wird aber dann mit seinen Brüdern auf Vierlamont so hart belagert, daß er sich heimlich entsfernen muß, um Hülse von außen zu holen. Als er sort ist, ergeben sich die andern drei Brüder und werden gesangen nach Paris gebracht.

Inzwischen hat sich Reinold vom Schloffe Montalban sein Rog Bayarb geholt, ale er aber zuruckfehrt, sind bie Brüder fcon gefangen. Er zieht

nach Baris, bleibt in ber Rabe in einem Balbe und läßt bem Raifer großes Lojegelb für feine Bruber bieten, boch umfonft. Wahrend er ichlaft, raubt man ibm noch sein Rog und bringt es bem Kaiser. In bieser Noth erbarmt fich feiner ber liftige Better Malegne, fommt ju ihm ale ein gler Mann, bettelt feiner Gutmuthigfeit bie golbnen Sporen und ben Rachtrod ab und nectt ihn am Enbe fo arg, bag Reinold nach ihm ichlagt. Dann aber gibt er fich ihm zu erkennen, verspricht ihm feine Sulfe und verwandelt ihn in einen hunbertjährigen und fiechen Greis. Als folder muß er fich auf bie Brude feten und ben Raifer bitten, ihn auf bas Rog Bayard figen ju laffen, -ale bas einzige Mittel, wieber gefund zu werben. Wie bas Rof ihn fieht, erkennt es ihn trot ber Bermanblung wieber und bleibt freundlich vor ihm fteben. Der Raifer erlaubt ibm, bas Roß zu besteigen und faum fit Reinold brauf, fo erhalt er feine vorige Geftalt und reitet bavon. Rarl will nun bie brei Bruber hangen laffen, aber Malegne befreit fie aus bem Rerfer und birgt fie fammt ber Rrone, bie er bem in Schlaf verfenften Raifer fliehlt, auf bem Schloffe Montalban. Rarl will um jeben Breis bas Rof wieber haben. erfinnt baber eine Lift und lagt eine Rrone aussenen, wer fie mit bem ichnellften Pferde erreicht, foll fie haben. Da gibt Malegne bem Bangrb nur eine andere Karbe (weiß fatt fcwarg) und Reinold gewinnt mit bem unerfennbaren Bferbe bie Rrone. Malegys wird vom Raifer gefangen, entfommt aber und nimmt ben eingeschläserten Rittern bie Schwerter mit. Alle find nach Montalban jurudaefehrt, bas nun Karl wieber belagert, ohne eine Subne angu= nehmen. Malegye aber bringt ihn im Schlafe aus feinem Bette nach ber Burg, von wo ihn aber Reinold fogleich wieber großmuthig entlagt. Lebensmittel gehen aus, alle Bferbe werben geschlachtet, Bapard wird aber nur bas Blut abgezapft, von bem fie eine Zeitlang leben. Endlich flieben fie heimlich mit bem Roffe aus ber Burg und Frau Ana wirft fich vor ihrem Bruder Karl auf die Kniee und begehrt Sühne und Frieden. Karl ift willig, verlangt aber bas Rog Bayard. Reinold bewilligt es, um die Seinen vor weiterer Gefahr zu bewahren. Da befiehlt Rarl, bas eble Thier mit zween Mühlfteinen am Salfe ins Baffer zu verfenten. Bapard blicft Reinold an. wirft die Steine ab und schwimmt zu ihm ans Ufer. Der Raifer läßt ihm noch vier Mühlsteine an bie Fuße hangen, aber jum zweitenmal blidt Bayarb feinen herrn an und arbeitet fich wieber heraus. Der Kaifer läßt ihm nun an jeben Fuß zwei Muhlfteine und zwei an ben Sale hangen, ba blickt bas Roß zum brittenmal "als ob es ein Menfch gewesen ware" zu feinem herrn und finft unter.

Reinold, als er ben Jammer ansieht, schwört, nie mehr ein Roß zu besteigen, verläßt bie Welt und lebt brei Jahre bei einem Einsiedler, bis ein Engel ihm besiehlt, mit zu ziehen ins h. Land und bas h. Grab erobern zu helfen. Dort findet er ben Kaiser und seine alten Freunde wieder, Malegys fällt im Kamps. Nach der Eroberung Jerusalems kehrt Reinold nach Köln

zurud, wo er als armer Bettler durch wunderbare Heilungen Segen spendet und besonders als gemeiner Arbeiter thatig ist am Bau der Petrifirche. Da ärgern sich die andern Arbeiter, daß er fleißiger ist als sie, und erschlagen ihn im Schlase. Auch noch seine Leiche thut Wunder und er wird zum Heisligen erhoben.

Man erkennt, daß in dieser schönen Dichtung, wie im Nibelungenliebe, die Treue verherrlicht wird. Karl handelt treulos, dies fordert auch in Haimons Geschlecht die Untreue heraus. Nun ringt die Untreue des Dieners mit der des Herrn bis zu der nur factischen, nicht auch rechtlichen und sittlichen Versöhnung. Die Treue selbst, deren Sinnbild das unter so vielen treulosen Menschen allein treue Thier bilbet, muß zum Sühnopfer dienen. Da erkennt Reinold, daß in der Welt keine Treue mehr ist, nur noch bei Gott allein, und wendet sich dem Himmel zu. Hier wird das Gelbenlied zur Legende und es liegt darin zugleich, wenn man will, eine Apotheose der Kirche gegenüber dem weltlichen Lehnwesen.

Wie alt bie einzelnen Züge bes Gebichts find, mag man baraus erkennen, daß 1) ber Gegensatz bes Helben gegen seinen König hier ganz genau bem Verhältniß ber Helben zu ben altpersischen Königen im Helbenbuch von Iran entspricht, so wie auch bas Roß Bayard in Rusthms Roß sein Vorbild findet, baß 2) bie vier Söhne und bas große Pferdsopfer auch in einem altnorbischen Mythus vom Donnergott vorkommen.

Im zweiten Theil ber norbifchen Sulbafage, übertragen in Gratere Ibuna und hermobe 1816 Rr. 9 ff. wird ber Seerauber Grepper (Greifer) vom Sturm an ein flippenvolles Ufer getrieben, wo er in einer Sohle bie beiben Bauberinnen Flegbe und Mulbe belauscht, bie einen Reffel über bem Reuer haben und feine Nahe wohl merkend einander fragen, ob es nicht gut ware, wenn fie heute Nacht einen Mann zu fich nahmen? Nun tritt er hervor und wird fehr wohl von ihnen gepflegt. Er bekommt zwei Gohne, von benen Rugner, ber alteste, von ber Flegbe, ber jungfte, Bifar, aber von einem ge= raubten Mabchen geboren ift. Ihr Aufenthalt wird ber Balb Myrkwibur. Bifar wird ein eben fo gewaltiger und bosartiger Rauber, wie fein Bater und raubt unter andern Alfe fchone Tochter Gavloy. Acht Tage lang nimmt fie aus Gram weber Speife noch Erant zu fich. Da ermahnt eine gewiffe alte Leba ihren Enkel, ben gewaltigen Rolb, Gavlon zu befreien, und gibt ihm brei Talismane mit, 1) ben Armring, ben einft Dbin von ber Sulba empfangen, als er fie geliebt und ihr die Berrichaft über bas vereinigte Reichber Riefen und Zwerge überlaffen hatte, 2) ben Bolfohelm von Bolfofell3) ben treuen Sund Stolte. Bevor er aber Bifar befteht, ichicht ihn Leba gu ihrem Bruber, bem Riefenfonig Stiglg, bem er 100 Roffe jum Feftmabl fcblachtet und von beffen 60 Riefen er im Rampf unterftust wirb. - Bifar und feine Bruber Rothe und Balbrand werden besonders burch bes alteften Brubere Rugner Bauberfunfte unterftust, bie aber ber machfame hund und ber Wolfshelm vereiteln. Flegbe und Mulbe ahnen ben Untergang ihrer Cohne. Rolb breht bem Bifar ben Sals um, Sfialg beißt bem Rugner bie Reble auf ic. Rolb aber führt bie Gaplop beim ju Alf. - Bier erscheinen bie Riefen ale Freunde und Bundesgenoffen ber Elben und bie Reinbichaft und bofe Tude geht von einem britten Geschlecht aus. Gang ebenfo beifit es in bem profaifchen Unhang jum beutschen Belbenbuch, bie bofen Drachen hatten bie querft geschaffenen Bwerge bebroht, ju beren Schut feben bie Riefen er= schaffen worben, als aber bie Riefen felbft gleichfalls übermuthig mit ben 3mergen umgegangen fepen, hatten erft bie Belben (Botter) geschaffen werben muffen. Unter ben Drachen fann nun wohl nichts anbere ale Lotis bofes Gefchlecht verftanben werben, welches zweibeutig und beiben feindlich zwischen Riefen und Elben in ber Mitte fieht, wie benn bas Feuer in feiner Maffen= wirkung riefifch, in feiner öfonomischen Benutung g. B. ale Schmiebes und Beerdfeuer elbisch erscheint, immer aber hinter feinen wohlthatigen Gigen= fchaften ben grimmigften Berftorungetrieb verbirgt.

Es ift hier wohl ein Urkampf geschilbert, ben die Riesen und Zwerge gemeinschaftlich unter Beistand des Thor gegen Lokis Geschlecht kämpsen, ein Kampf des Seyns gegen das Nichtseyn, des bilbenden Princips gegen das zerstörende. Unter Kold ist Thor zu verstehen, in seiner Großmutter Leda kann Thors Mutter Hodyn kaum verkannt werden. In den vier Halmonskindern nun kehrt vieles aus diesem alten Mythus wieder. Greppers Verbannung entspricht der des Haimon, der Wald Myrkwidur der Burg Montalban, die List Rugners der des Malegys, das große Pferdopfer Kolbs dem Opfertode des Rosses Bayard.

Eben so wunderbar schön wie die Dichtung von Roland und Reinold ist auch die von Ogier dem Dänen. Hier scheint in dem
kerlingischen Kreis vorzugsweise die welschbretonische Sage, verbunden
mit dem nordischen Baltyrienglauben, einzugreisen. Nach welscher Sage
entführt Morgane den verwundeten Artur nach der seltgen Insel Avalon
und eben dahin noch andere Lieblinge, den Ogier, Lanval, Gruelan.
Ogier der Däne gehört indeß dem franklischen Sagenkreise an, dessen
Mittelpunkt Karl der Große ist. Seine Sage ist von den Franzosen im
Mittelalter in mehreren Gedichten verherrlicht. Bgl. Histoire lit. de

la France VIII. 594. Gräße, Sagenkreise 343. Auch in zwei niebersbeutschen Gebichten: Docen, Misc. II. 135. Mone, Quellen I. 60. Das Wesentliche ber schönen Sage ist:

Als Daier ber Dane geboren wurde und Reen bas Rind reichlich bebachten, fam gulest Morgue la fave, füßte es und erfor es gu ihrem fünftigen Beliebten. Daier biente Rarl bem Großen. Da rettete er einft bie icone Elisene por einem Bolfe und weil fie blutete, entfleibete fie fich por ihm in aller Unschulb, um bas Blut abzumaschen. Da gewann Daier am gleichen Tage ben erften Sieg ber Liebe wie ber Baffen. Sie gebar ihm ben jungen Balbuin, ben nachher bes Raifers Sohn beim Schachspiel erschlug. Aus Rache raste Daier unter bem Sofgefinde und mußte fluchten, wurde gefangen, wieber frei, fampfte mit ben Beiben und beftand Abentheuer und Gefechte aller Art, bis Morgane fein Schiff an ihr feliges Giland Avalon lentte, wo fie ihn liebend ale die langft feiner harrende Braut empfing. Noch trug er bie Rrone, bie fie ihm ale Brautigam aufgefest, mahnend, er fen erft furge Beit bier,ba fiel ihm einmal, indem er fich budte, bie Krone ins Waffer und ploplich befann er fich - feine Erinnerung fehrte wieber, er wollte und mußte nach Frankreich gurud. Morgane gab ihm einen Ring mit, ber ihm blubenbe Jugend ficherte. Ale er nun aber nach Frankreich tam, waren zweihundert Sahre vergangen und ftatt Rarle bes Großen regierte Sugo Capet. Diefem biente er mit aller Ritterlichfeit gegen beffen Reinde. 216 ibm aber einmal eine Dame ben Ring entrif, ftanb er ale uralter Greis ba, bis er ben Ring wiebergewann. Um ber Dame willen bestanden ihn gahllose Ritter, unterlagen Da fchwebte Morgane lächelnd beran, feste ibm bie Rrone wieber aber alle. auf und verschwand mit ihm fur immer. Nach ber banischen Sage bei Thiele I. 23., Anderfens Marchen II. 1. und Mullenhoff Rr. 54 fchlaft Daier in einem Berge und fein Bart ift burch ben Steintifch gewachsen, gang fo wie ber ichlafenbe Raifer Friedrich in ber beutschen Sage.

Ogiere Sage wieberholt fich in bem Marchen von ben eisernen Stiefeln in Bolfe D. Sauem. S. 198.

Ein zum Holzhauer erniedrigter König opfert seinen noch ungeborenen Sohn Ferdinand bem Teufel, ber ihn bafür wieder reich macht. Als Ferdinand erwachsen ift, zwingt er bem Teufel seines Baters herrschaft wieder ab und unternimmt eine Reise zum himmel, zu Lande, zu Wasser, endlich durch die Luft, indem ein Greif ihn trägt. Bor einem herrlichen Schlosse sindet er eine ungeheure Schlange, die ihn um Erlösung fleht. Zu dem Behuse muß er drei Nächte lang allen erdenklichen Verführungen zum Tanz und Theilnahme an der Lust der ihn umvasenden Gesellschaft widerstehen. Julet werden die Tänzer wüthend und schneiden ihn in viele Stücke. Die Schlange aber legt die Stücke wieder zusammen, macht ihn lebendig und wird selbst zur schönsten

Jungfrau. Ferbinand lebt nun mit biefer lange in den höchsten Freuden, bis er einmal gegen ihr Berbot in ein Gartenhauschen geht und aus den Fenstern besselben unter sich die Erde und seine Heimath wiedersieht. Da ergreist ihn unwiderstehliche Sehnsucht, zur Erde zurückzukehren und er thut es. Sein Bater hat eine junge Frau geheirathet, die er für die schönste hält, Ferdinand behauptet eine noch schönere zu kennen und rust seine himmlische Jungfrau herbei. Da erscheint sie, aber blaß und traurig und schreibt auf den Tisch: es ist dir unmöglich, ein Paar eiserne Stiefel zu zerreißen und eben so unmöglich, wieder ins Paradies zu reisen. Hierauf verschwindet sie, er aber läßt sich ein Paar eiserne Stiefeln machen und läuft so lange, die zerrissen sind und er die himmelstochter wiedersindet.

In meinem Obin S. 308 habe ich bereis die Beziehungen Ogiers zum deutschen Mythus nachgewiesen und in der Fee die Göttin Freyja als Königin der Valkyrien erkannt, die sich die besten Helden zu Lieb-lingen erwählen. Nirgends aber stimmt deutscher und welscher Mythus verwandtschaftlicher zusammen, als in dem Glauben an Valkyrien und mannerliebende Feen. Morgane, wenn auch ursprünglich eine rein welsche Gestalt, darf demnach als Schwester des Oberon oder Alberich erscheinen, der ursprünglich eine rein deutsche Gestalt ist.

Die alte Treue felert ihren Triumph auch in Elegaft, einem altb. Gebicht bieses Kreises (vgl. Grimm in Sagens Museum II. 226).

Elegast war in Kaiser Karls bes Großen Ungnabe gefallen und nährte sich in der Berbannung aus Noth durch Raub. Da träumte dem Kaiser einst, er solle einmal auf Diebstahl ausgehen. Berwundert, gehorchte er gleichwohl der Stimme des Traumes und tras mit Elegast zusammen, der ihn nicht kannte. Karl wollte ihn verlocken, den Kaiser zu bestehlen, Elegast aber wollte, obgleich in Ungnade, diesem die Treue nicht brechen Sie beschlossen nun, den Schwager des Kaisers, Eggerif, zu bestehlen und als sie in seine Kammer geschlichen waren, hörten sie, daß er noch wache und seiner Frau sagte, er wolle den Kaiser ermorden. Die Frau rieth ihm ab, aber er schlug sie. Nun begriff der Kaiser, warum ihn der Traum gemahnt hatte, ließ den salschen Schwager verhaften und hinrichten und gab all sein Gut und auch dessen Beib dem treuen Elegast.

In bem Gebicht von Suon kehrt ber alte bei Saro Grammaticus aufbewahrte Mythus von ber Fahrt zum Riesenkönig Uthgartilocus wieber, bem ein keder Gesell ein Haar ausreißt, und der schon aus dem Otnit bekannte Zwergkönig Alberich, also burchaus Erinnerungen bes beutschen Heibenthums. Der Stoff ist aus einem alteren französischen Gebicht bes

12. Jahrhunderts übergegangen in den Koman Huon de Bordeaux, gebruckt zu Paris 1566, und in ein niederländisches Bolksbuch (bas einzige bekannte Exemplar befindet sich in Wien). In neuerer Zeit hat bekanntlich Wielands "Oberon" den Stoff modernissit.

huon, Bafall Rarle bes Großen, tobtet unschulbig beffen bofen Sohn Charlot, ber ihn heimtuctifch überfallen. Bur Guhne foll er nach Bagbab gehn, bem Berricher bafelbft eine Bartlode und vier Backengahne ausreißen, feine Tochter breimal fuffen und bem, ber bem Berricher gur Rechten bei ber Tafel fint, ben Ropf abichlagen. Suon reift ab und findet, in einem tiefen Balbe verirrt und erschöpft, ein munderschönes Rind, ben Oberon, Gobn ber Ree von der verborgnen Infel, und bes Julius Cafar, ben fie ale ben gröften Belben auf Erben, in ihr Feenreich aufgenommen. Dberon befitt einen Bauberpfeil, an ben jedes Wild fliegen muß, wie er will, und ein Zauberhorn, nach bem alles tangen muß. Er läßt nun zwar ein wenig boshaft bas ermubete Gefolge Suons tangen, erweist fich aber bann fehr freundlich gegen ihn und fchenft ihm bas born, beffen Ton jeden unwiderstehlich jum Tange gwingt. Durch baffelbe Sorn tann Suon auch, fo oft er in Roth fommt, ben Oberon herbeirufen. Mit Sulfe bes Sorns erlangt nun Suon in Bagbab alles, mas er wollte, und zugleich bie schöne Tochter bes Gerrschers, Esclarmonde. Nach febr romantischen Abentheuern und Rothen fehren fie nach Frankreich beim. Rarl ber Große grollt aber immer noch und will fie hinrichten laffen, was abermale Dberone Dagwischenfunft hindert.

Hinter ben großartigen Dichtungen, bie wir kennen gelernt, ziehen eine Unzahl mittelmäßige und schlechte Dichtungen bes kerlingischen Sagenkreises einher. Werke, in benen sich weber eine volksthümliche Erinnerung aus früherer Zeit erhielt, noch die selbst jemals dem Volke lieb und vertraut wurden, lediglich Machwerke von s. g. hössischen, seltener von geistlichen Dichtern. Die Arbeit der guten Recken wird darin zu einem Spiel mit Abentheuerlichkeiten, das Gelbenthum sinkt oft zu frivoler Galanterie herab, wie in den welschen Dichtungen von Artus. Es ist nicht der Mühe werth, im Labyrinth dieser schlechten Hospoeste den leistenden Faden zu suchen. Neben fast unzähligen Heldengebichten in französischer Sprache sinden sich nur wenige beutsche, wie

Wille halm ober Wilhelm von Orleans, nach französischer Quelle ein unvollenbetes Gebicht bes Wolfram von Eschenbach, in bessen Werken berausg. von Lachmann, 1833, früher von Casparson, Cassel 1782. Mone, Anz. 1836. 176.

Willehalm entführt die schone Arabele, Tochter bes Seibenkönigs Terramer. Sie empfängt in der Taufe den Namen Gyburg. Die Seiden toben sehr beshalb, Willehalm wird besiegt, sein Neffe Bivianes erschlagen. Er sucht Sulfe bei Ludwig dem Frommen; ihm steht auch der starke Rennewart bei, sie retten die hart bedrängte Gyburg, aber Rennewart fällt. Mit Willehalms Rlage über denselben endet bas Gebicht.

Von einer nieberländischen Bearbeitung hat man nur Bruchftude. Arabela's Entführung wurde in einem besonderen aber schwachen Gedicht besungen von Ulrich von dem Türlin, im 13. Jahrh. Bon diesem unterscheibet Karl Roth Ulrich von Thürliem, dessen Bruchstücke des Rennewart er 1856 herausgab.

Karlmeinet handelt von Karls des Großen Abentheuern in Spanien, insbesondere von seiner Liebe zur schönen Galiena, Königstochter
von Toledo, die er entführt, später aber des Ehebruchs beschuldigt und
einkerkern läßt, dis ihre Unschuld zu Tage kommt. Bgl. Gödeke, deutsche Dichtung im Mittelalter S. 698. So viel wußte man aus Bruchstücken.
Jeht ist das ganze Gedicht in einer Darmstädter Handschrift aufgefunden und
wird durch Ab. von Keller in der Bibliothek des lit. Vereins herausgegeben werden. Es enthält mehr, als man vermuthete, der ganze Inhalt
liegt mir aber noch nicht vor. Maine (von Mahenne, oder besser von
magnus) nennt sich Karl in dem spanischen Gedicht noches de invierno.
Schmidt, Rolands Abentheuer III. 38. Der Name ist dasselbe was
Charlemagne.

Der beutsche Charakter ber kerlingischen Familiensage tritt nirgenb8 klarer hervor als in Lother und Maller, einer ber schönften Dichtungen biefes ganzen Kreises.

Lother, König Karls Sohn von Frankreich, wurde von feinem jüngern Bruder Ludwig beneibet und bei feinem Bater verleumdet, als stelle er den Frauen nach, da er doch keine andre Sünde beging als die, außerordentlich schön zu sehn und dadurch der Frauen Augen und Herzen an sich zu ziehen. König Karl verdannte Lother und diesen begleitete sein treuer Freund Maller, Sohn des Königs Galpen. — Lother kam nach Pavia zu seinem Oheim, König Dansier; allein bessen Sohn Dtto war so neidisch wie Ludwig. Als sie zusammen gegen die Heiden Sohn Otto war so neidisch wie Ludwig. Als sie zusammen gegen die Heiden könin sten, ließ der seige rothföhssige Otto die beiden andern stets im Stich, wosür ihn Maller einmal derb abprügelte. Weil sie aber unter einander ausgemacht hatten, Lother solle sich für Otto, Otto sür Lother ausgeben, kam der letztere in große Noth. Denn als sie

an ben Sof bes Ronias Orichier tamen, bem fie wiber bie Beiben beifteben follten, verliebte fich Otto in bee Ronige fcone Tochter Bormerin und ließ fich als vermeinter tapferer Bring Lother verehren, ohne fich im gerinaften um den mahren lother ju befummern, ber in einer Berberge lag und nach und nach alles verfaufen mußte, um ju leben. Malter wollte ben Betrug entbeden, Lother aber litt es nicht. Otto war fo unverschamt, bem Lother felbft fein Bferd abkaufen zu wollen, was er aber nicht befam. Da ging einmal ber treue Maller gum Brunnen, um Lothere einziges Bembe gu mafchen, wahrend biefer im Bette lag, und fagte vor fich : o Brunnen , konnteft bu reben, bu mochteft bich wohl ruhmen, bag bein Baffer heute bas Bembe bes tapferften Rittere mafchet, ber feinen Ramen mit bem falfchen Rothfopf vertauscht hat. Diese Worte horte Bormerin aus einem naben Gebuich und beeilte fich, bem ebeln Lother Speife, Rleiber, Gold und mas er brauchte, ju fcbicken. Auch bewog fie ihren Bater, ein Turnier auszuschreiben, auf bem Otto in ben Roth geworfen wurde, Lother aber ben erften Breis empfing. Mun famen bie Beiben, ber Ronig gab Otto fein Banner, es in ber Schlacht zu fuhren, aber Otto ließ es im Rampfe fallen und Lother erft erhob es wieder. Dennoch wurden beibe von ben Beiben gefangen. Dito rettete fein Leben, indem er bem Chriftenthum abichwur und Beibe murbe, ber eble Lother aber follte fterben. Da fam fein Maller, ale Beibe verfleibet und rettete ihn vom Galgen. Des Seibenkonige Byngrt Tochter Synoglar hatte fich aber in ben ichonen Lother verliebt und gog ihm nach, um ihn gu gewinnen und Chriftin ju werben. Lother empfing fie gutig und taufte fie, gab fie aber feinem Freunde Maller, indem er felbft bie Bormerin heirathete. Sie wollten nun frohlich nach Frankreich heimreifen, aber Otto, ber auch wieder frei geworden, hatte unterbeg in Bavia feinen Bater beerbt, lauerte ben beiben Freunden auf und nahm gother gefangen. Maller ging ju Konig Ludwig, Lothers Bruber, ber nach Rarls Tobe in Frankreich Ronig geworben war, aber biefer wollte nichts fur Lother thun. Da fuchte Maller feinen eignen Bater auf und marb ein großes Beer, um es wiber Otto gu fuhren. Unterbeß hatte Lother im Rerter geseffen, bis ihm bie Rleiber am Leibe ge= fault maren, und boch wollte er ein Rleib, bas Dtto ihm ichickte, weil biefer es felbst getragen, nicht anziehen. Endlich wußte fich bie fcone Bormerin verfleibet zu ihm zu fchleichen und ihn zu troften. Aber ihr Bater felbft begunftigte jest aufs neue Ottos Werbungen um ihre Sand, weil Otto machtig war. Das benutte Bormerin, um Dtto, ale er bei ihr verweilte, feinen Siegelring ju entwenden und bamit einen falfchen Befehl ju bestegeln, ber Lothers Freilaffung jur Folge hatte. Dtto entbectte ben Diebstahl und Orfcbier befahl, feine Tochter folle jur Strafe lebenbig verbrannt werben, wenn fich feine Rampfer fur fie ftellen. Da ftellte fich Lother und fiegte. Mittlerweile fam auch Maller und eroberte bie gange Lombarbei, Otto aber wurde gefangen und gebenft. - Spater wurde Lother noch romifcher Raifer,

Maller aber sing an sich Strupel zu machen über bas viele Christenblut, bas er vergossen, entsagte ber Welt und wurde tief im Walb ein Einstedler. Einst aber kam er als Bettler vor ben Kaiser Lother, ber ihn erkannte und in bessen Armen er verschieb. Da wollte auch Lother nicht länger der Welt Herrlichkeit sehen, sondern ging in den Wald und wurde Einsiedler. Sein Sohn Morphon sand ihn da und kam gerade zurecht, noch dem Sterbenden die Augen zuzudrücken. Hier endet bas Buch von Lother und Maller, den beiben treuen Gesellen.

An dieser herrlichen Dichtung fällt nichts so sehr auf, als ihr rein beutsches Wesen. Deutsche Kraft und Ehrlichkeit steht hier aufs entschiedenste dem Trug und ber Feigheit der Welschen gegenüber. Dem Dichter sind die Italiener und kaum weniger die Franzosen (Neustrier) verhaßt. Man sollte daher eine ursprünglich rein deutsche Quelle des Gedichts vermuthen. Auch kennt man es nur deutsch. Es ist gedruckt Straßburg 1513 und 1514. Es soll ursprünglich im Jahr 1405 von der Herzogin Margarethe von Lothringen aus dem Lateinischen ins Italienische übersetzt worden sehn, deren Tochter Elisabeth, Gräfin von Nassau, es ins Deutsche übertrug. Allein es, scheint mir, auch die verlorne lateinische Quelle könne nur aus deutschem Geiste entsprungen sehn.

# Zweites Buch.

# Die Volksmärchen.

Die unenblich reiche Märchen- und Sagenpoesse, bie sich seit grauen Jahrhunderten von Munde zu Munde beim deutschen Landvolke fortsgepflanzt hat, umfaßt hauptsächlich die Erinnerungen der vorchristlichen Heidenreligion. Denn was sie später in ihre Strömung mit fortgerissen hat, Erlerntes von andern Bölkern, das bildet nur einen verhältnißmäßig schmalen Rand um die breite Mitte des heidnisch Nationalen. Und wie auch die äußere Fassung sich verändert hat und vieles christianissirt und modernisirt worden ist, überall verräth sich doch der altheidnische Inhalt. Das eigenthümlich Phantastische in dieser Poesse liegt in der heidnischen Naturauffassung. Der Grundzug bleibt aber immer ein sittlicher. Auch das Wunderbare, Schreckliche und Lächerliche wird immer unter den Gessichtspunkt der Ehrlichkeit genommen. Ein tieses Rechtsgefühl und die anspruchslose Zaubergewalt der Unschuld beherrschen diese ganze Märchen-welt. Sie ist der älteste und treueste Spiegel des Volkscharafters.

Sie lebte fast ausschließlich im Munbe bes gemeinen Bolkes fort, in der Kinderstube, Spinnstube, auf der Saibe und im Walde unter Schäfern und Jägern. Nur sehr Weniges drang gelegentlich in Bücher ein. Erst im vorigen Jahrhundert, als von Frankreich aus die Mobe der Feenmärchen zu uns drang, bearbeitete zuerst Musaus auch beutsche Bolksmärchen, und als die Ritterromane aufkamen, knüpste Gottschalk, indem er eine Menge alter beutscher Ritterburgen beschrieb, auch die örtzlichen Sagen an. Aber erst im Anfang unsres Jahrhunderts, unter Na-

poleons Gemaltherricaft, bei bem munberbaren Ermachen tiefer Gebnfucht nach ber vergangenen Berrlichkeit beutscher Ration, als in Beibelberg Gorres die beutschen Volksbücher, Brentano und Arnim die Volkslieder fammelten, gaben auch bie Bruber Grimm in Caffel und Bufching in Breslau tie ersten größern Sammlungen von Volksmärchen und Volkefagen echt aus bem Boltsmunde heraus. Un fie fologen fich Arnot, Otmar, Borner, Schreiber ac. In ben letten Jahrzehnten ift ungeheuer viel fur Sammlung ber Wolksmärchen und Bolksfagen faft in allen Theilen unfres großen Gefammtvaterlandes gescheben und geschieht noch alle Jahre mehr. Sier eine kleine geographische Uebersicht bes bis jest Borhandenen, wobei ich vom Guben ausgeben will. In ber Schweiz fammelte Wuß (Ibullen und Reise ins Berner Oberland), Guftav Schmab (bie Ritterburgen ber Schweiz), Ruenlin (in ben Alpenrofen), Rochholz (Sagen aus bem Aargau), Flugt (Graubundter Sagen), Dite (Schweizerfagen), Sprecher-Bernegg (im Innsbrucker Phonix). Bieles findet man in ber Zeitschrift "ber Wanderer", vieles in ben Cantonsbefdreibungen bes Waatlandes von Builliemin, Glarus von heer, Berns von Jahn 2c. - Im Elfaß fammelte Stöber, in ber Pfalz Baaber und Moris, im Mofellande Soder und Menk, in Trier Laven, in ber Eiffel Schmitz und Benbinger, im Luxemburgifchen Steffen, in ben Nieberlanden Wolff, in Cleve-Berg Montanus, in ber Graffchaft Mark Boefte. Um Rhein Geib, b. Reumont, Simrock 2c.

In Schwaben sammelte hauptsächlich G. Schwab (in f. rauhen Alth, f. Bobensee und f. Gebichten), dann E. Meier, Schönhuth, das anonym erschienene Sagenbuch der Städte Burgau, Gundelfingen 2c. Im Basdischen Schreiber, Schnehler, Bader. In Tirol Ignaz Zingerle, von Allpenburg. Einiges in B. Webers Tirol, in Steubs drei Sommern. Bonbun sammelte insbesondere die Sagen Borarlbergs. Sammlungen für Bayern von Panzer, Schöppner, Mörtl (Bayerwald). In Franken Bechstein, Janssen, v. Herrlein (Spessart), Schwarz (Buchenblätter), Kaufsmann (Aschssendung), Haupt (Bamberg), Schönwerth (Oberpfalz), v. Leoprechting (Lectrain). In Massau Henninger. In Hessen Wolff, Lyncker. In Niedersachsen und Westphalen: Harrys, Schambach und Wüller, Seisart (Hildesheim), Leibrock, Stahl. Anonym erschienen Münsterische Sagen 1825. In Holstein und Schleswig Müllenhoss. In

Lübeck Asmus. Im Harz Pröhle, Hoffmann, Schuster, bas anonyme Buch: Thüringen und ber Harz. In Thüringen Bechstein, Schmidt (Reichenfels). In Sachsen Sommer, Ziehnert, Gräße. In Pommern Temme, in Oftpreußen von Tettau und Temme, in ber Mark Kuhn. In Schlessen Göbsche, Kern. In ber Lausitz Gräve, Preusker. In Oesterreich Ziska, Bechstein, Straube, Rank (Böhmerwald), Mayer (Steyersmark), Haltrich (Siebenbürgen).

In allen biefen zahlreichen Sammlungen ist ber Stoff sehr burcheinandergeworfen, das Alte vom Neuen, das Echtvolksthümliche vom Fremden und Angenommenen nicht geschieden. Die Sammler wollten eben nur retten und treu ausbewahren, was im Bolk erhalten war, ehe die moderne Schulmeisterei es vollends vernichtet haben würde. Denn was immer Schönes, Bartes, uralt Heiliges im Herzen des Bolkes lebte, das wollte die Aufklärung nicht dulben und mit Stumpf und Stiel auserotten. Bor der fürchterlichen Ruthe der Schulmeisterei stüchteten die lieblichen Elben, aus Berg und Bald, Wiese und Duelle verscheucht, in die Bücher jener treuen Sammler, wo sie allein noch fortleben, zum Beweise, wie viel poetischer unser Bolk war, ehe es Schullehrerseminare gab.

Ich werbe versuchen, zum erstenmal einige Ordnung in das Chaos dieser Märchen- aund Sagenwelt zu bringen. Alles, was ich darüber gesammelt habe, hier mitzutheilen, gestattet der Raum nicht. Wenn ich mich nur auf das Wichtigste im Text wie in den Duellenangaben beschränke, so folgt daraus nicht, daß ich nicht die Beweise für die Bersbreitung ein und besselben Märchens in ganz Deutschland hätte verzehnsachen, zuweilen verhundertsachen können. Noch bemerke ich, daß es auf den Inhalt allein ankommt und Märchen oder Sage dabei keinen Unterschied machen.

Diesen Bestandtheil unfrer volksthumlichen Dichtung, der aus mundlicher Ueberlieferung stammt, mit den schriftlichen Denkmalen zu einem großen Ganzen zu vereinigen, ist um so nothwendiger, als bis auf die neueste Zeit unfre Kunstdichter den Stoff zu zahllosen Dichtungen eben nur aus der Tradition geschöpft haben. Wer auf den Inhalt, und nicht blos auf die Vorm sieht, muß den ersteren bis auf seine frühesten Quellen versolgen.

1.

#### Riefenmarchen.

In der deutschen Sage wird vorausgesetzt, die Riesen seyen vor den Menschen dagewesen. Sie gelten nur als die personificirten Elemente und rohen Naturkräfte\*). Sie waren die alleinigen Herren der Natur, ehe die Menschen und die für die Menschen besorgten Götter kamen. Als ein rohes Volk von ungeheurer Größe besanden sie sich im Ansang allein auf der Welt. Die nordische Hervararsaga schilbert das ursprüngliche Riesenreich als ein freundliches unter dem König Godmund. Erst als die Zwerge und Elben, Götter und Menschen kamen, trat das Bösartige im Riesencharakter hervor, weil die rauhen Elemente im Winter, Ueberschwemmungen, Bergsturz, unsruchtbare Nässe, Sturm 2c. die Pflanzenzund Thierwelt und den menschlichen Andau zerstören.

In ben nordbeutschen Ebenen ift alles, was über die Fläche sich erhebt, nach der Sage von den Riesen zufällig hingeworsen und liegen gelassen worden. Hügelreihen und Damme sind Sand und Erde, die einer Riesin durch ein Loch in der Schürze, in der sie dieselben trug, herausliesen. Die zahlreichen vereinzelt in der Ebene liegenden erratischen Blocke sind nach der Bolksfage von Riesen im Kamps oder Spiel geworsen oder zufällig, häusig auch im Jorn sallen gelassen worden. Bon vielen heißt es, sie sehen nur kleine Steinchen oder Sandkörner im Schuh eines Riesen gewesen und hätten denselben gedrückt, die er sie ausgeschüttelt habe. Größere Felsen zeigen noch Spuren der Riesen-hand, von der sie geworsen worden. Andere lassen Abdrücke von Küßen und Hüsten oder vom Rücken und Kopse sehen, je nachdem der Riese daran geslehnt oder darauf gelegen ist.

Unzählige Bolksfagen knupfen fic an merkwurdige Felsgestalten und bezeichnen dieselben als ehemalige Riesen und Riefinnen, die durch eine höhere Macht besiegt und versteinert worden seven. In den nordischen Sagen ift es entweder der Donnergott mit seinem Blit, ober die Sonnen-

<sup>\*)</sup> In ber norbifchen Ebba, beren Saupigotter auch tiefer im Suben und von allen Germanen verehrt wurden, ift im Riefen Amir die gefammte Materie personistiet. Ihn tobtet Obin (ber Geift) und auf feinem auseinandersallenden Leichnam ensteht die fichtbare Natur. Das Fleisch wird zur Erbe, die Knochen werden zu Bergen, das Blut zum Meere, das hirn zu Wolfen ze. Nach einer andern nordischen Sage zeugt der Riesenvater Fornsort (bie Erbe) brei Sobne: Her, Logi und Kari (Meer, Feuer und Wind). Auch die Namen der Riesen bebeuten in der Regel Berge, Stein, Eis, Schnee ze.

göttin mit ihrem Licht, woburch bie ungeschlachten Riesen zu Stein verswandelt werben. In spätern nordischen und in den meisten füblichen Sagen wird die höhere Gewalt meist von Heiligen geübt, auf die aber nur die ältern Sagen von heidnischen Göttern übertragen scheinen.

Dlaf ber Beilige verfteinert nach ber Sage eine Menge Riefen, weil auf ihn auch andere Attribute bes alten Donnergottes übertragen find. Grimm b. DR. 516. Ale nachtliche Wefen bem Chaos angehörig, ebe bie Sonne fcbien, verfteinern Die Riefen beim Unblick biefer lichten Simmelekonigin. Bal. das Alvismal und Saupt, Beitichr. IV. 504. Giner der berühmteften verfteinerten Riesen in Deutschland ift ber Barmann, ein ungeheurer Berg in Dberbapern. Er foll einft ein Ronig und wilber Jager gewesen fenn. Als feine Sunde einmal eine unschuldige Sirtenfamilie gerriffen hatten, fielen fie auch über ben Ronig felber ber und gerriffen ibn fammt feinen 7 Rindern. Da wurde er in ben ungeheuren Berg verwandelt und fein und ber Kinder Blut in zwei Seen. Banger, Beitrag g. b. March. 87., Schaubach, Alben III. 149. Die Bermanblung bes Blutes in Geen mabnt an Mmir. Warmann be= beutet vielleicht überhaupt bie Riefenwelt, die hirtenfamilie bagegen bie menfchliche Cultur. Alle Bergaipfel zwischen Schweden und Norwegen find nach Dlaus Magnus II. 14 verfteinerte Riefen. 3m alten Ebbalieb Symisquiba 7 hat eine Riefin 900 Ropfe b. h. Berggipfel, und ihr Sohn einen gefrorenen Bart. Sochft intereffant ift bie gang in biefen Borftellungefreis gehörige beutsche Alpenfage bes Berner Dherlandes. Bier fteben brei hohe Schneeberge, Die Jungfrau, ber Monch und Eiger neben einander. Im lettern mag man ben alten Bafferriefen Megir wiebererkennen. Der Monch gilt beim Bolf ale ein verfteinerter Riefe. Wenn es bonnert, fagt bas Bolt, "ber Turft fommt". Das ift entweder ber fliebende Riefe (Thurfe) ober ber Donnergott felbft (Thor), ber feine Bline unter bie Gieriesen bes Gebirges ichleubert. Die fpatere driftliche Legende machte aus dem Gotte Thor ben beil. Martin. Noch jest bact man in Nordbeutschland am Tage biefes Beiligen eine hornformige Semmel, bie f. g. Martinehörner, weil biefer Tag ehemals bem Thor beilig war und man ein großes Trinfhorn zu Ehren Thore leerte. Daber ift biefer Tag auch im norbischen Runenkalender mit Thore Trinfhorn bezeichnet. Bal. Saltaus Jahrzeitbuch S. 150. Mit biefer Uebertragung des Thor auf ben heil. Martin ftimmt nun eine Sage vom Martineloch und Martinebruck im genannten Berg Eiger genau überein. Martin, wird ergahlt, wollte bas ungeheure Anwachsen bes befannten noch jest fo genannten Gismeers zwischen ben Wetterhornern, bem Schreckhorn, Giger, Monch, ber Jungfrau und bem Finfteraarhorn verhindern, ftemmte fich baber an ben Mettenberg, wo man noch ben Abbruck feines Ruckens fieht, und fließ mit feinem Stabe ein Loch burch ben Giger, burch welches bas Giswaffer abfliegen tonnte, nach Sugis Alpenreife 1830. S. 99. Don, Reife, 672.

Da nach ber Ebba bas Meer bes Riefen Omirs Blut ift, so ließen sich unter ben Felslöchern, aus benen Wasser fließt, auch bie blutenben Wunden ber vom Thor getroffenen und versteinerten Riesen benken.

So heißt ein röthliches Wasser am hackt bei Egeln im Magbeburgischen hühenblut, weil ein Riese hier an einer Thurmspige sich rigte. Grimm D. S. Nr. 325. Wie in ben Berner Alpen die Jungfrau neben dem verzsteinerten Roch und dem durchlöcherten Eiger, so sieht unter den Felsen der norwegischen Küse eine versteinerte Riesenjungfrau neben einem versteinerten Riesen. Die Sage geht, sie habe seine Liebe verschmäht und er sie beshalb mit einem Pfeile getödtet. Eine Felsenöffnung, ähnlich der im Eiger, stellt die Wunde vor. Russegers Reisen IV. 583. In Bapern heißt das Erdöt Turschenol und ist nach der Boltsfage das Blut des jungen Riesen Türsch, der, als er erschlagen wurde und sein Blut hinströmen sah, ausries:

Geh hin , unschuldig Blut Und sen für Bieh und Menschen gut! Banzer , Beitrag II. 62.

Sinnig erklärt eine Tiroler Sage (v. Alpenburg, Mythen S. 13) ben Nebel, ber fich, bei heiterem Wetter balbiges Unwetter verkündend, um die Berge legt, für ben Mantel ber Riefen.

Warum ziehst bu beinen Mantel benn bei schonem Better an? wird ber Riese spöttisch gefragt. Damit ich, antwortet er, bei schlechtem was ich will thun, b. h. meinen Born austaffen kann.

Nach einer andern Sage (bas. 13) machen sich die Riesen Feuer, indem sie zwei harzreiche Bäume an einander reiben und schnarchen, daß sich der ganze Wald umbiegt. Der derbste Volkshumor knüpft sich an die uralte Vorstellung einer Riesin, die das bose Wetter macht. Ihr Name ist gleichbedeutend mit dem Winkel zwischen den Beinen (Grittel). Wenn es am Margretentag regnet, sagen die Bauern: Margret p. in die Naet (Nüsse). Müllenhoff, Sagen S. 598. Die Volksfage hat vieles von ihr auf die historische Margarethe Maultasche bezogen, und ihre letzte Spur sind die s. g. Wetterhexen, die Hagel und Regen machen, indem sie ihr Wasser lassen. Dieselbe Einbildungsfraft, die in den Alpenbächen vergossenes Riesenblut sah, deutet hier auch die Ungewitter. In diese Sphäre gehört denn auch Zimmermanns Stiz, so heißt in Oftsriesland der Wirbelwind.

Ein Bimmermann zu Berlte hatte mit bem Teufel einen Bund gemacht; als ibn ber Teufel nun endlich haben wollte, fagte er, nein, er muffe ibm

erst noch eine Botschaft ausrichten. Der Teufel war es zusrieden, ba ließ ber Zimmermann einen Wind und befahl bem Teufel, ihn zurückzubringen. Der Teufel läuft nun als Wirbelwind hintendrein und kann ihn nicht einholen bis auf ben heutigen Tag, beshalb heißt ber Wirbelwind Zimmermanns Stiz. Ruhn nordb. Sage Nr. 348. Unter bem Teufel ist hier wohl Fasolt, ber Windriese zu verstehen, bessen das alte Eckenlied gebenkt.

Bevor es Menschen gab, gesellten sich ben allein auf ber Erbe lebenben Riesen zuerst die kleinen Zwerge und Elben zu. Das sind nämlich die Geister ber ebeln Gesteine und Metalle, ber Quellen, der Pflanzen und Thiere, des organischen Lebens. Die Edda schildert sie als Würmer im Leibe des todten Urriesen Amir. Die Riesen fühlten sich theils durch das kleine Bolk genirt, theils hatten sie Wohlgefallen daran. Daher in ber Hervararsaga die Entführung der schönen Elbenkönigskochter durch den Riesen Starkather, dem sie der Donnergott wieder entris, d. h. der Winter entblättert den Wald und entführt gleichsam die Vegetation, die beim ersten Frühlingsgewitter wiederkehrt. Diesen Charakter hat das Märchen noch ganz bei v. Alpenburg, Mythen aus Tirol S. 27.

Hier entkommen die Zwerge dem Riefen über einen See, er ist dumm genug, sie zu fragen, wie sie hinübergekommen seien, und sie überreden ihn, auf einem Mühlsteine. Er legt sich nun einen Mühlstein um den Hals und erfäuft. Derselbe Spaß wiederholt sich in den Lalenburger Märchen, wie denn Mancherlei von der Dummheit der alten Riefen auf die viel spätern Kleinstädter übertragen worden ist. Bei v. Alpenburg S. 23 kommt auch ein seliges Frauslein (eine Lichtelbe) vor, die von dem Riefen Jordan (bas ist der nordische Jotun) gesangen wird und ihm als Magd dienen muß, bis ihr einmal zugesrusen wird "Jordan ist todt", da eilt sie frohlich heim.

Wie die Menschen die erste Bekanntschaft mit den Riesen machten, bavon hat sich ein viel verbreitetes Märchen erhalten. In der vollendetsten Gestalt finden wir es in Haupts Zeitschrift IV. 392 und Kuhns nords beutschen Sagen Nr. 107.

Bei Rieß im Brandenburgischen fand eine Riesentochter einen pflügenden Bauer, nahm ihn sammt Pflug und Pferden in ihre Schürze und brachte sie vergnügt ihrem Bater, indem sie glaubte, es sehen Erdwürmer. Der Bater aber hieß sie bieselben sogleich wieder dahin tragen, wo sie sie hergenommen hatte, um jede Berührung mit ihnen zu vermeiden, weil das die sehen, die nach ihnen kommen und durch welche das ganze Riesengeschlecht vertrieben werden wurde. Auch schüttete er aus Borsicht den Rieger Berg zwischen seinen und der Ackerbauern Bohnort als Scheidewand auf. In Schleswig auf der

Heibe bei Esperehm sagte ein Riese ganz bas nämliche zu seiner Tochter, "es sind unsere Bertreiber", Müllenhoff, holstein. Sagen Nr. 378. Das Komische, was in dem Contrast zwischen dem naiven Riesenmädchen und dem kleinen Menschenvolke liegt, ist in ein Baar Sagen vom harz noch derber hervorge-hoben. Auf dem Ramberge im Selkethal sieht man den gewaltigen Kußstapfen einer Riesentochter, die einst von hier zu einer Gespieltin auf dem Berge gegenüber hinüberspringen wollte und ein wenig zögerte, als ein unter ihr pflügender Bauernknecht hinaufsah und lachen mußte. Sie aber nahm ihn sammt Pflug und Pferd in die Schürze und sprang mit ihm hinüber. Grimm D. S. N. 319. Thüringen und der Harz III. 234.

Eine Sage vom Schloß Nibeck im Elfaß bei Grimm D. S. Nr. 17 und bei Stöber, Elfaß. Sagenbuch S. 226 wiederholt im Allgemeinen baffelbe, nimmt aber am Schluß eine ganz moderne Wendung.

Der Riese sagt nämlich zu seiner Tochter, indem er ihr besiehlt, Bauer, Pflug und Ochsen wieder an ihren Ort zu setzen: das seyen gar nügliche Geschöpfe, denn wenn der Bauer im Thal nicht arbeitet, so habe der Riese auf dem Berge nichts zu essen. Der Gegensatz zwischen Riesen und Menschen wird hier willführlich in den viel späteren zwischen Rittern und Leibeigenen umgesetzt. Gleichwohl schien der Gedanke so viel Pikantes zu haben, daß gerade diese entstellte und verderbte Fassung der Sage eine Menge neuere Dichter anzog, und Chamisso, Rückert, Langbein, Strecksuß, Arthur vor Nordstern, Stöber und ich weiß nicht, wer sonst noch, in Romanzen gewetteisert haben, den modernen politischen Wig unter dem Namen einer alten Sage zu verbreiten.

In vielen Märchen spottet ein hirt (ober auch ein Schneiberlein) bes bummen Riesen.

Wie klein und schwach er immer ist, prahlt er, starker als ber Riese zu seyn. Erst will er einen harten Stein in der Sand zerdrücken und nimmt eine Rase, daß ihm das Wasser aus dem angeblichen Stein zwischen den Fingern durchläuft. Nachher wettet er, einen Stein bis in den himmel wersen zu können, viel weiter als der Riese, und wirst eine Lerche die davonstliegt. Grimm, Märchen Nr. 20. Kuhn, martische Sagen 289. Müllenhoff S. 442. G. Meier Nr. 37. Zingerle Nr. 27.

Hieher gehört ohne Zweifel auch bie hubsche Sage vom Wettkampfe zwifchen einem Bauer und bem Teufel.

Ganz im Charafter bes bummen Riesen, ber bisher nur an seine Steinzwelt gewöhnt zum erstenmale Pflanzen aufgehen sieht, staunt in bieser Sage ber Teufel über bie vom Bauer erzielten Felbfrüchte und will sie mit ihm theilen. Auch biese Theilungsluft erklärt sich nur aus bem alten Rechte, welches die Riesen auf Grund und Boden haben. Der kluge Bauer überläßt nun bem Teufel bie Wahl zwischen bem, was über ober unter ber Erde wachse.

Der Teufel wählt bas lettere, ber Bauer aber faet nun Korn und behalt die ganze Erndte. Im nächsten Jahre will ber dumme Teufel die Sache bester machen und wählt, was über ber Erde wächst. Da saet der Bauer Rüben und behalt wieder die ganze Erndte. Grimm, Märchen Rr. 189. Müllenhoff Nr. 377. Thiele, Dan. S. 122. Diefelbe sünnige Sage auch aus der Normandie bei Grimm, D. M. 981 und in Tirol, Innsbrucker Phonix 1851. 127.

Die Riesen selbst stellen nur bie anorganischen Elemente bar und bedürfen keiner Speise wie die Thiere und Menschen, ja alles, was mit der Nahrung dieser jungen Eindringlinge in die Schöpfung zusammenhängt, ist den Riesen verhaßt. Wie sie sie schon den Bsug von sich gewiesen haben, ist ihnen noch mehr zuwider, was durch den Psug hervorgebracht wird, das Brod. Die rauhen Riesen bilden in dieser Beziehung
einen merkwürdigen Gegensah gegen die freundlichen Elben. Diese letzteren sind in derselben organischen Natur inbegriffen, wie die Menschen,
sie heißen daher unsere "guten Nachbarn", während die Riesen nur unsere
bösen Nachbarn sind und es wird in den Sagen besonders hervorgehoben,
daß die Elben backen, kochen und schmausen, wie die Menschen, und oft
mit den Menschen. Wie sich die Riesen benahmen, nachdem die unfruchtbare Erde sich je mehr und mehr mit Begetation und Saaten überzogen,
erhellt am beutlichsten aus der berühmten Tiroler Sage von der Frau hütt.

Diese Frau soll eine Niesenkönigin gewesen seyn, die das damals noch mit Balbern und Wiesen bedeckte Hochgebirge über Innsbruck beherrschte. Als sie einmal ihr Söhnchen, das in den Schlamm gefallen war, mit Brod abried, wurde bieser Wißbrauch der Gottesgabe durch ein Ungewitter bestraft, das ihr Reich in eine Ciswuste vermandelte und sie selbst versteinerte. Grimm, D. S. Nr. 233.

Wie bas Pflügen ber Erbe, so ist auch bas Säuferbauen ben Riesen zuwiber. Jeber Stein gehörte ursprünglich ben Riesen und war gleichsam ein Glied bes Riesenkörpers selbst. Seine Berwendung im Dienst und Nuten ber Menschen ärgerte die Riesen. Daher die vielen örtlichen Sagen von großen Steinen, die ein Riese, eine Riesin (ober nach christianissiter Vorstellung ber Teusel) auf menschliche Wohnungen, Mühlen, Kirchen, ganze Dörfer geworfen haben soll. Das geschieht ganz in demsselben Sinn, in welchem im Beowulfsliede der Riese Grendel die schlassenden Krieger in der Halle erwürgt, weil es ihn grämt, das Menschen

in seiner Nähe leben und seine muste Einsamkeit stören. Sieher gehören auch bie s. g. Bergmonche, riesenhafte (keineswegs zwerghafte) Berggeister, die als ursprüngliche herren des Berges, d. h. als der personificirte Berg selbst, die in denselben eindringenden Bergleute haffen, ihr Werk zu stören und sie selbst zu vernichten trachten. — Damit hängen benn auch die vielen Sagen von Bauopfern zusammen.

Man begrub ein Opferthier unter ber Schwelle, ober mauerte ein Kind ein, um baburch ben neuen Bau vor bem Joru ber Mächte zu schützen, benen der Boben ursprünglich zugehörte. Als man die Burg Breitenstein baute, wurde ein Kind lebenbig darin eingemauert. "Mutter, ich sehe dich nicht mehr", rief es noch zulet. Alle Jahre hört man es einmal rusen und die Dohlen kommen herbei und antworten. Bechkein, Sagenschat von Thüringen Band IV. 157. Es gibt viele ähnliche Sagen. Unter den Thieren scheinen in ältester Zeit besonders Pferde geopfert worden zu sehn. Wenn Gervasius Tilber. otia imp. 62 eines gespenstischen jungen Pferdes in England gedenkt, dessen Erscheinen einen Brand verkündet, so scheint auch das nur ein beim Bau geopfertes Pferd zu sehn, welches warnend vor der Wiederzerstörung des Baues erscheint. Auch nach Thiele, Dan. Bolkss. I. 137 geht auf einem Kirchhose lebendig begraben worden war. Außer Hunden und Pferden kennt die Bolkssage auch Rinder, Schase, hühner 2c. als Bauopfer.

Im Sommer ist ber Hagel bie auffallenbste Erinnerung an ben Winter und an bie Riefenzeit. Eine oberbaprische Sage gibt sieben Jungfrauen als Urheberinnen bes Hagels an und nennt sie bie Schauer-jungfrauen, die sehr auffallend an ben schönen antiken Mythus von ber Chione (Schneejungfrau) erinnern.

Es waren Schwestern, welche Ziegen weibeten und von sieben Junkern geliebt wurden, beren Bater aber biese Berbindung nicht zugaben und bie armen Schwestern mit ihren Kindern einsperren und verhungern ließen. Beil vorübergehende Bauern ihre Klagen verlacht, wurde die Gegend seitbem mit Hagel heimgesucht. Die noch immer hungernden Schwestern nahren sich allein von dem Getreibe, das sie den Bauern verhageln. Deshalb sucht man sie zu suhnen und läßt ihnen Aehrenbuschel auf dem Felde stehen. Panzer 86.

Sie sind auf die rauhen Monate des Jahrs zu beziehen. Der Grundsgebanke der Sühne, den wir in der beutschen Sagenwelt so tief eingeswurzelt finden, spricht fich auch hier aufs bestimmteste aus. Der arme Winter überläßt den Reichthum des Sommers uns Menschen, aber wenn wir uns dessen überheben, straft er uns durch den hagel. — Wenn hagel

fällt, foll man ein Brobkörblein ins Freie stellen, bann wirb ber Hagel nicht alles verwüsten. Ein Aberglauben in Bapern nach Panzer I. 265. Eine höchft liebliche und finnreiche Sitte.

Dem Grundgebanken, daß der Boben ursprünglich nicht den Mensichen, sondern den Riesen gehört habe, und dem dunkeln Gefühle, daß durch den Besitz und Andau desselben von Seiten der Menschen irgend ein Unrecht an den frühern Besitzern begangen worden sep, entspricht die heilige Verpslichtung, die Güter des Bodens nicht zu mißbrauchen. Das Recht, welches der Mensch mit seiner Cultur auf den Boden erworben hat, erlischt in dem Augenblick, in dem er des Segens unwürdig wird, und plöglich verschwindet der neue Culturzustand und die alte steinige Naturwildheit der Riesenzeit kehrt zurück.

Am berühmteften in biefer Beziehung ift bie fcone Sage von ber Blumlisalp. Diefe Felfenwufte in ben Berner Alpen mar einft eine fcone grune Matte, auf ber ein reicher Sennhirt feine Beerben hielt. Ale er aber einmal, von einer bofen Dirne verleitet, feiner alten Mutter, Die ju ihm aus bem Thal muhfan emporgeftiegen mar, fatt eines Labetrunks nur verborbene Milch mit Sand vermifcht gereicht hatte, verfluchte bie Mutter ben gottlofen Sohn, und bie grune Matte murbe fur immer verschuttet und in obes Geftein vermanbelt. Scheuchzer, Raturg. ber Schweiz II, 83. Woff, Ibullen I. 130. Aehnliche Sagen fehren in ber Schweig, in Tirol und ber gangen Albenwelt häufig wieber. Uebermuthige Menschen verschwenden ben Segen ber Alpen, machen fich Treppen vom Rafe, migbrauchen Milch und Butter 2c. ober verweigern ber Armuth ihr Scherflein und alebalb mirb bie reiche Matte gur Eiswufte. Aehnliche Sagen fennt auch Norbbeutschland, hier aber ift es bas Meer, welches reiche Marichlander wegen Frevels ber Bewohner überschwemmt. Der Grundgebanke ift überall berfelbe. Damit hangen bann auch bie vielen Boltsfagen vom verfteinerten Brobe gufammen. Brob ber Reichen, bas fie ben Armen verweigert, wird zu Stein.

Eine merkwürdige Sage vom himmelsfturm und Untergang ber Riesen im Waffer ift aufgezeichnet in Grimms D. M. 511.

Die Hunen ober Riesen zu Altehuffen wollten einmal in ben himmel hinaufgehen und stiegen beschalb einen hohen Berg empor; als sie aber oben angekommen waren, fanden sie den himmel nicht und waren sehr ungehalten. Da kamen sie and Meer, sahen in ihm den himmel sich spiegeln und glaubten nun am sichersten hineinzukommen, indem sie sich alle ins Waster stürzten und ertranken. Bgl. den oben schon erwähnten Schwank von den herulern B. Warnefried I. 20.

Aber auch Menschen kommen ins Riesenreich. In ber norbischen Mythologie beifft bie von Bflangen, Thieren und Menfchen belebte Welt Mitgarb (ber Garten in ber Mitte ber Welt), alles übrige unfruchtbare und unbewohnbare Land und Meer aber heißt Utgarb (außerhalb bes Gartens). Das ift bas Riefenreich, und beshalb beifft ber Ronig ber Riefen Utgarbaloki. In einer luftigen Ebbafage kommt einmal ber Donnergott in Utgarbalofi's Salle und wird bort verspottet. In einer anbern nordischen Sage bei Saxo VIII. 253 reißt Thorfill (in bem fich wieber ber Donnerer verbirgt) bem gräßlichen in ber Tiefe ber Erbe ichlafenben Utgartbilocus ein riefenhaftes Saar aus, welches veftartigen Geruch verbreitet. Auch in bem berühmten zum Sagenfreis Rarls bes Großen geborigen Gebicht von Suon, ben Wieland burch feinen Oberon fo berühmt gemacht bat, wird bem jungen helben feine Schuld von Raifer Rarl bem Großen nur verziehen, wenn er Muth genug bat, bem Sultan von Babylon eine Sanbvoll Saare auszuraufen. In ben "Gebeimniffen bes Pfeudo = Albertus Magnus", Nurnberg 1755 S. 211 finde ich bie merkwürdige Notiz aus Galenus, wer bie brei Sagre auf bem Ropf ber Solange febe , muffe flerben,

Das schönste beutsche Märchen, worin Saxo's Auffaffung bes Ugarthalocus mit dem schlafenden Riesen im Thormythus der i. Edda in eine merkwürdige Verbindung gebracht erscheint, ist das vom Glückstinde.

Ein Ronig fam unerkannt in ein Dorf und horte, es fen ba eben ein Rnabe mit einer Gluckshaut geboren worden, ber werde bes Ronige Tochter bekommen. Da faufte er bas Rind ben Eltern ab und warf es in ben Balb, es wurde jedoch gerettet und in einer Muhle aufgezogen. Als der Rnabe herangewachsen war, fam der Ronig jufallig in die Muhle, borte daß ber Knabe ein Kindling fen, errieth, es möchte berfelbe fenn, ben er im Balbe ausgesetzt und ichickte ihn jur Konigin mit einem Briefe, worin ftand, er folle fogleich hingerichtet werben. Der Rnabe gerieth unterwegs unter Rauber, bie ben Brief lafen und einen anbern fchrieben, bes Inhalte, bie Königin folle ihm fogleich ihre Tochter geben. Go geschah es auch. Der Ronig war, ale er es erfuhr, in voller Buth und erfann eine Lift, bas Glücksfind folle feine Tochter nur bann haben, wenn es ihm brei goldne Saare vom Ropf bes Teufels brachte. Das Gludefind machte fich auf ben Bo man es anhielt und nach feinem Gewerbe frug, fagte es, es wiffe allee. Da gab man ihm in ber Stadt auf zu fagen, warum im Brunnen, wo fonft Wein gefioffen, nicht einmal mehr Daffer fliege? in

einer andern: warum ber Baum, ber fonft Aepfel trug, nicht einmal mehr Blatter trage? und an einem Kluß: warum ber Fahrmann nie abgelost werbe? Das Glucksfind versprach alle biefe Fragen auf bem Ruckwege ju beantworten. Dann fam es gludlich in bie Bolle und fant bes Teufels Ellermutter allein. Die erbarmte fich feiner, versprach ihm zu belfen und verbarg ihn in ihren Rockfalten. Run tam ber Teufel beim, roch awar Menschenfleisch, forschte aber nicht weiter nach und schlief ein. Die Mutter lauste ihm berweilen und rig ihm ein goldnes haar aus. Er machte auf und fie frug ihn, was er geträumt habe? Bon bem Brunnen, erwieberte er, ber weber Bein noch Baffer gibt, weil eine Krote barunter fitt. Beim zweiten Saare fagte er, ihm habe von bem Baume getraumt, an beffen Burgeln eine Maus nage. Beim britten, er habe vom Kahrmann getraumt, ber abgelöst werben fonne, wenn er einem Andern bie Ruberstange in bie Sand gebe. Mit den brei Sagren nun und mit ben brei Antworten fehrte bas Gludefind beim und befam fur bie Antworten viel Golb. Der Ronia aab ihm fofort feine Tochter und wollte auch in bie Solle gehn, um auch fo viel Gold mitzubringen, unterwege aber hieß ihn bas Gludefind bes Rahrmanns Ruber nehmen, ba war biefer erlost, ber Ronia aber mußte fortan und in alle Ewigfeit rubern. Grimme Marchen Dr. 29.

Ganz ähnlich ein norwegisches Märchen bei Abbiörnsen Nr. 5. 3ch zweisle nicht, daß uns hier ein echter alter Mythus vorliegt. Das breismalige Erwachen des Teufels entspricht ganz dem des Riesen Strymir im Mythus von Thors Besuch bei Utgardalofi; die Ellermutter aber 900köpfigen Mutter Hymirs, die den Thor und Tyr, als sie in ihre Wohnung kommen, mitleidig vor ihrem grimmigen Sohne versteckt, Hysmisquida 8. Hieher gehört noch folgende Sage:

Nägenkopp, ber neunköpfige Riese, wohnte mit seiner Großmutter im Goldberg. Da kam ein Mädchen hinein, wurde von der Großmutter unter ein Faß versteckt, aber von dem Riesen, der gleich Menschensleisch roch, vorgezogen, jedoch als Magd in der Wirthschaft behalten. Da kam ihr Bruder, sie zu suchen, wurde gleichfalls versteckt und erkannt, sollte Menschensleisch essen und wurde eine und wollte nicht, mußte der Großmutter den Nücken fragen und wurde in ein tleses Loch geworsen. Dem zweiten Bruder ging es eben so. Der dritte aber brachte den Hund Muckerpell mit, der fraß für ihn das Menschenssteisch , fraßte die Großmutter und riß sie todt und riß auch am Ende dem Riesen alle seine Köpfe weg. Darauf zog er mit den befreiten Brüdern und der Schwester nebst vielem Golde heim. Müllenhoff, Holft. Sagen S. 451. Bgl. die Sage S. 445.

Eine ganz ben Demuthigungen bes Thor burch Utgarbalofi ähnliche burleste Riefenfage kommt vor in Wolfs beutschen Sagen Nr. 30.

Der heiland und Petrus kehren bei einem Menschenfresser ein, die Frau versteckt sie, der heimkehrende Riese riecht aber das Menschensleisch, ergreist die Gäste, hebt sie aber bis auf morgen auf. Bei Nacht sieht er nach, und macht sich das Bergnügen, den h. Petrus, der vorne liegt, zu schlagen. Betrus legt sich nun hinten hin, da kommt der Riese, will auch den hinten liegenden schlagen und schlägt den Betrus noch einmal. Er springt durchs Fenster unter den Kohl. Der Riese will sich einen Kohlkopf schneiben, faßt aber den Kopf bes Betrus, der gräßlich schreit. Christus heilt die Bunde.

Statt ber Haare werben auch Febern geraubt. So in bem finn= reichen Marchen vom Bopang:

Dieses vermummte Schreckgespenst war sehr bösartig, hatte aber eine mitleibige Frau. Einst wurde eine Brinzessin, bie sich in einen jungen Bastetenbäcker verliebt hatte, sammt dem ganzen Königsschloße von dem eisersüchtigen Brinzen versteinert; der Pastetenbäcker sollte sie erlösen können, wenn er sieben Vedern aus dem Schwanze des Popanz drächte und sieben schwere Fragen beantwortete. Er suchte ihn auf, die Frau versteckte ihn, der Popanz roch das Menschensteisch. Die Frau beschwichtigte ihn aber und riß ihm, als er schlief, die sieben Federn aus. Indem er jedesmal erwachte, srug ihn die Frau eine der schweren Fragen und er heantwortete sie. So erhielt der Pastetenbäcker, was er wollte und bestand noch glücklich die weiteren Bersolgungen des Popanzes. Ein etwas weitläuftiges Märchen in Büschings Volkssagen I. 267, wovon ich nur den Hauptgedanken ansühre.

Ganz ähnliche Sagen, wo unterirbischen Riesen, Drachen, Bögeln und allerlet Ungeheuern brei haare ober Febern ausgerissen werben, kehren noch in vielen beutschen Sammlungen wieber. E. Meier, schwäb. Sagen Nr. 73. 75. 79. Wolf, beutsche hausmärchen Nr. 312. Zingerle, Bolksm. II. 69. Schambach und Müller, niebers. Sagen S. 257. Müllenhoff, schlesw. holft. Sagen Nr. 292 2c. 2c. Das Märchen war wohl beshalb im Bolk und bei ber Jugend so allgemein verbreitet, weil die knabenhafte Keckheit bes Haarraubes auf die männliche Jugend eines tapfern Bolkes ben größten Reiz übte.

Die mitleibige Riefin, welche bie Menschen vor ber Buth bes Riefen rettet, hat sich noch in ber volksthümlichen Borftellung von "bes Teufels Großmutter" erhalten. Sie kehrt in vielen Sagen wieber und bedarf keiner anbern als ber sehr naturlichen Erklärung, baß Frauen auch bei ben barbarischesten Racen immer milber und gutiger sind, als Männer.

Auch von bem norbischen Feuergott Locki, ber zugleich bem Riefens geschlecht angehörte (als Element), haben fich Spuren in unsrer Bolks-

sage erhalten. Nach ber Ebba wurde Lockt feiner Bosheit wegen gebunden unter ber Erbe und sollte erst am Weltende loskommen. Diese heidnische Borstellung wurde nun mit ber christlichen vom Leviathan, ber vom Erzengel Michael gefesselt bis zum jüngsten Tage in der Hölle liegen muß, werbunden.

Man hort noch an einigen Orten unter ber Erbe, wie ber Teufel seine Bande ruttelt. So in ber Teuselsklinge ber schwäbischen Alb. Pratorius, Weltbeschr. II. 599. Auch im Pilatusberge. Schöppner No. 80. Die Schmiebe thun, wenn sie zu arbeiten aushören, brei Hammerschläge, um baburch bes Teusels Eisenbande, an benen er immer lockert, sester zu machen. v. Alpensburg S. 252. Bgl. meinen Obin S. 81.

In den Märchen vom klugen Schmiede, der ben Teufel und Tob besiegt, scheinen sich uralte Erinnerungen an die Kämpse des Donnersgottes mit den dummen und bosen Riesen im Bolk erhalten zu haben. Sie sind schon von Grimm, Märchen, Anmerkungen III. 138 f. zusammengestellt worden. Hier nur der Hauptgedanke:

Der Herr mit Betrus wanderte auf Erben, wurde liebreich von einem Schmied aufgenommen und gewährte ihm zum Dank, was er wünschte. Der Schmied aber wünschte sich, wen er wolle, auf einen Baum bannen zu können und bannte ben Teusel hinauf. Lucifer, ber Oberste ber Teusel, wollte seinen Diener erlösen, wurde aber vom Schmiede in seine Tasche hineingelockt und bann auf dem Ambos zerhämmert. Davon bekamen die Teusel solche Angst vor dem Schmiede, daß sie besorgten, er wolle sie in der Hölle selbst besunruhigen, einer geschwind seine lange Nase als Riegel vorschob.

2.

### Mirenmärchen.

Zwischen ben Riesen und Zwergen stehen die Nixen (Wassermänner, Wasserfrauen, Meerminnen zc.) in der Mitte, denn als Genien des Wassers sind sie bald Riesengeister des Meeres, der Ströme und Wassersülle, bald zarte Genien der Quellen, Bäche, Bergseen. Darum sind sie auch, gleich ihrem Clement, bald schrecklich und heimtücksich, bald süssockend, wohlsthätig und liebkosend.

Sie beherrichten einft ein friedliches Reich wie die Riefen und wurden erft bofe, als die Menschen kamen.

Eine alte liebliche Borftellung ift ber Tang ber Nixen auf bem flaren Reeresspiegel. Nach Mullenhoff No. 169 tangen fie im Reigen fo lange, bis unter ihren Rugen bie Infel Belgoland aus bem Baffer bervortritt. Stillleben ber Nixen gibt une bas ichonfte Gemalbe Ullriche altbeutiches Bebicht vom Langelot. Sier heißt es von ber Meerminne Bis (ber weißen Frau). fle habe im Innern eines Berges am Meere in einem ewig blubenben Lanbe mit zehntaufend Jungfrauen in parabiefischer Ginfamfeit gelebt. Diefem fanften adagio tritt ale munteres allegro ber schweizerische Nixenfonig gegenüber, ber in bem brausenden Bafferfall bei Sargans mit hundert Bagen jubelnd hinunterfahrt, was man "bas Bachgeschry" nennt. Schweizer Blatter 1832. S. 17. Giner alten Friedenoftatte ber Nixen gebenft auch Wachtenborps Rymdronpf van Sollant p. 13. a. Bolf, nieberl. Sagen No. 223. Da wo jest Rammetene fteht, wohnte einft nur ein Bolf ber Riren, beren fuße Gefange fern in bie See hinaus erklangen. Der berühmte Mummelfee im Schwarzwald hat feinen Namen von den Mummeln, d. h. Bermummten, verschleierten Nixen, bie in ihm wohnten. Bon biefem geheimnifvollen See geht bie Sage, wenn man einen Stein hineinwerfe, breche gurnend ein Ungewitter baraus ber-Der erfte heilige Raturfriede will burch bie Menschen nicht geftort fenn. Solche Gewitterfeen, Die bas frevelnde Raben ber Menschen rachen, fommen noch ofter vor, g. B. ber Bilbfee im Schwarzwalb, ber Bilatusfee bei Lugern, ber wilbe See ob Alibers, ein andrer auf Afeles in Tirol. 3m norblichen Deutschland treten an die Stelle dieser Gewitterseen die unterseeischen Rifchparadiefe, Seen, beren Tiefe die ichonften und wunderbarften Kifche bergen foll, bie hier in weltalter Ruhe leben und nicht geftort fenn wollen. Go bas Fifchloch bei Unterflorstadt (Dieffenbach, Urgeschichte ber Wetterau S. 281), ber Teufelsmoor bei Bremer-Berben zc. Dber um bie Menschen abzuschrecken, verwandeln fich die friedlichen Fische in ungeheure Große und bamonische Be-Schneiber, saxonia vetus, p. 320. Müller & Schambach, nieberfachf. ftalt. Sagen No. 88.

Wenn man auch die Fische als gute Beute betrachtete, so litt boch ein zarter Sinn im Bolf keine muthwillige Mißhandlung berselben und achtete etwas Heiliges im Meeressegen. Wer die Gaben des Meeres mißbrauchte, verlor dieselben genau nach bemfelben Geset, nach welchem, wie wir in den Riesensagen erkannt haben, der Mißbrauch des Feldsegens bestraft wurde. Das gilt wie von den Fischen, so vom Bernstein und nicht minder von den heilbringenden Quellen.

Daher bie Sage von ber Infel Gelgoland, bas Meer habe hier von Saringen gewimmelt, aber sie senen verschwunden, weil bie Einwohner einst gefrevelt, indem fle einen gefangenen Saring mit Ruthen peitschten und wieder ins Waffer warfen, ober weil ein Beib, bas nicht genug Gefäße hatte, bie

vielen Baringe aufzubewahren, eine Menge berfelben verachtlich mit bem Befen Sappel, cosmogr. I. 277. Mullenhoff, Solft. S. wieber ins Maffer febrte. N. 181. Ebenfo wimmelte einft bie Munbung ber Schlei von Dorfchen, bie aber alle verschwanden, ale einmal ein bofes Beib einem biefer Rifche einen Splitter burch beibe Augen frach und ihn fo wieber ins Meer marf. Daf. Eigenthumlich ift bie Sage vom Bauberweiher zu Brudelsdorf in ber Oberpfalz. Bom Ufer aus fieht man eine Menge Fische in ihm ichwimmen, fann aber nie einen fangen und wenn man bas Baffer ablägt, bleibt ber Grund leer und ift nirgende ein Fifch zu finden. Das fommt vom Aluch einer alten Bere ber, ber einmal bie geizigen Fischer bier einen Rifch verweigerten. Bangere Beitrag S. 126. Noch phantaftischer ift bie Sage vom Braffen, einem ichonen Fifch mit golbenen Schuppen und perlenabnlichen Erhöhungen auf bem Oberfiefer. Rifchern in Schleswig, bie aar nichts gefangen hatten, ericbien einft bie ichwarze Greth (bie banifche Ronigin Marggrethe, binter ber aber eine altere beibnische Gottin verborgen ift, und befahl ihnen, bie Rege noch einmal auszuwerfen, boch follten fie ben beften Fifch, ben fie fangen wurden, wieder ins Baffer werfen. fingen nun eine Menge Fifche, barunter einen, ber Berlen auf ber Nafe, Aloffen von Smaragb und ftatt ben Schuppen Golbmungen trug. Der eine Rifcher wollte ihn wieber ins Baffer feten, ber andere aber verftedte ibn, um ihn zu behalten. Allein ber Riich ließ fich nicht verbergen, fondern farbte alle andern Rifche golben und fie murben fo völlig ju Bolb, baf ber Rabn von ihrer Schwere unterfant. Der gewiffenhafte Rifcher konnte fich burch Schwimmen retten, ber andere aber ertrant. Seitbem find bie Braffen in jenen Bewaffern fo fcon gefarbt. Biernagfi, Bolfebuch auf 1844 S. 87. Mullen= hoff Nr. 215.

So heißt es auch, ber Bernftein sey ehemals an ber Oftsee in ungeheurer Menge gefunden worden, so lange ihn Jeder habe sammeln dursen. Als aber ber deutsche Hochmeister das Sammeln verboten und zum Ordensmonopol gemacht habe, seh der Bernstein verschwunden und werde nur noch selten und in kleinen Stücken gefunden. Oft hatten die Sammler des Ordens den herrlichsten Bernstein vor sich im Wasser schimmern sehen, ohne ihn je fassen zu können. Grunaus Chronif I. 5. Bon Tettau und Temme, Oftpreußische Sagen S. 127.

Eine Heilquelle versiegte, als man bas Baffer mit einem Zoll belegte. Wolf, D. Marchen Nr. 266. Aus bem gleichen Grunde verschwanden die Austern bei Slups, bas. Nr. 267. Auch der Heiligenbrunnen bei Bielit versior seine Kraft, als der geizige Besiter ben Gebrauch bes Wassers einschränkte. Göbsche, Schles. Sagenschat. S. 145, ebenso ein heiliger Brunnen in Königsberg. Biehnert, Preuß. S. I. Nr. 32. Auch die Heilfraft des Heidenbrunnens zwischen Ottenau und Gaggenau versiegte, als der Besiter, um die Besucher von seinen Wiesen abzuhalten, Unrath hineinwars. Baber Nr. 164. Das Gold, das man früher aus dem Sand der Saale gewonnen hatte, verschwand,

weil man die Sohne einer armen Frau nicht bei der Arbeit verwenden wollte. Die Frau schüttete eine Mete Erbsen in den Fluß mit dem Fluche, es solle so viele Jahre lang, als Erbsen hineingefallen sepen, kein Gold mehr gesunden werden. Semler, Lebensbeschr. 1781 I. 70.

Die Miren find ursprünglich ben Menschen Feind, wie die Riesen. Ihr Reich wird geftort burch die Menschen. Daher werben fie ben Schiffern, Fischern, Mullern verberblich und können keine Brucken leiben.

Bei ber Infel Rugen verfett ber Nickel einen Fischerfahn aus bem Baffer auf einen Baumwipfel. Mifralius, Bommerland I. 16. Ernfthafter verfuhren andere Baffergeifter, indem fie, wovon es viele Sagen gibt, Die Schwimmer auf ben Grund jogen, Schiffe, Bafferbauten ic. gerftorten. In vielen Sagen erscheint ber Baffergeift in riefenhafter Rebelgeftalt. Go ber oben (aus bem Beowulfeliebe) schon ermannte Riefe Grendel, ber nicht leiben will, bag in feiner Mahe Menschen haufen. Go ber lange Bapper, ein Rix, ber aus bem Baffer fommend zuweilen in ber Stadt Antwerpen feinen Spuck treiben foll. Wolf, nieberl. Sagen Nr. 379. fennt viele ahnliche "lange Manner und Krauen", Die am Baffer gespenftisch umgehen. Dft erscheint ber Baffergeift auch ale gespenstisches Thier, am häufigsten ale Bferd ober Stier. Das Pferd hat etwas. Wellenartiges, ber Stier bezeichnet die Fruchtbarkeit bes Waffers. Daher die Sage vom "Elbstier" ber aus bem See fommend bie benachbarten Beerben befruchtet. Ruhn, nordb. Sagen Dr. 288. Sarrye, niederfachfifche Sagen Nr. 47. Der Nix afft bie Schiffer. Giner bei Loferen ließ fich burch einen Fährmann überseten und sprang unterwegs plötlich als ein schwarzer hund ins Waffer. Wolf, D. Märchen Rr. 245. Ein fühner Schwimmer in ber Elbe bei Meiffen wurde vom Waffergeift in Fischgeftalt ertrankt. Breuner, Curiof. 37. Als man im Arendsee die Tiefe des Wassers meffen wollte, brobte der Nix. Bratorius, Beltbefchr. I. 97. Gbenfo im Titifee rief ber Rix: Meffest bu mich, fo freg ich bich. Mone Ang. VIII. 536. Baber Nr. 48. Ebenfo im wilben See im Appengeller gande. Mayer von Knonau, Erdf. ber Gibg. I. 533. Als man bei Magbeburg Bfahle in bie Elbe rammelte, riß ber Nix fie wieber aus. Bratorius, 2B. I. 497.

Eine Nixe fangen bringt Unheil.

Bu Munsen im Zeverlande fing man eine, die trot flehentlicher Bitten nicht losgelassen wurde, sich aber plöglich durchwand und entkam, worauf eine Sturmfluth das ganze Dorf begrub. Kuhn, Nordd. S. Nr. 332. Gine gefangene Meerfrau drohte, so weit man sie wegschleppe, so weit werde das Land vom Meere verschlungen werden, wie auch geschah. Mullenhoss Nr. 453. Eine Meerfrau, die man für eine Here hielt und ersäusen wollte, drehte den Rahn um, ersäuste ihre Henter und schwamm, von Wasserlilien umgeben, beschallich bavon, das. Nr. 454. Ein gefangener Nickel sollte den Leuten Mittel

gegen alle möglichen Gebrechen angeben, that es aber nicht, entwischte und rachte fich burch eine Sturmfluth. Firmenich, Germaniens Bolferftimmen I. 23. Ein gefangener Rix vom Ausfee bot großes Lofegelb. v. Muchar, Steper= mart I. 159. Der Ergberg in Stepermart bei ber Stadt Gifenerg foll feinen Reichthum von einem Waffermann erhalten haben. Ein folcher war nämlich gefangen worden und bot als Losfaufpreis einen Berg voll Silber, ber aber bald leer werben follte, ober einen Berg voll Gifen, ber nie zu erschöpfen fen. Man mahlte bas lettere. Schaubach, Alpen. III. 244. Bei Deet in ber Altmart tam eine Waffernixe zu einem Fischer auf ben Nachen, ale er fich gerade Fische briet, feste fich ju ihm und frug wie er heiße? Der Rischer antwortete : Selbergethan. Darauf fpie fie ihm Rroten auf die Pfanne, benn fie hatte bas gange Maul voll folder Thiere. Er aber nahm ben Stock und fcblug fie frumm und lahm. Da fcbrie fie um Gulfe und von allen Seiten famen bie Nixen herbei und frugen, wer fie fo zugerichtet habe. Als fie aber immer rief: Selbergethan! fo beruhigten fie fich und ber Fifcher fam bavon. Ruhn in Saupte Beitschr. IV. 392:

Auch Brücken zu schlagen, greift in bas Reich ber Waffergeister ein und sie trachten es zu verhindern ober laffen es sich burch Opfer abkaufen.

In Bolfe Nieberl. S. Dr. 489 ftrectt fich ber Bafferriefe Lobber freiwillig ale eine natürliche Brude über ben Kluß, bamit ein Buriche, ber gu feinem Madchen will, über ihn hinweglaufen fann. Nachher will ein Knabe benfelben Beg machen, aber ber Riefe lant ibn bobnlachend ins Baffer fallen. Eine Schlange legt fich ale Brucke über bas Baffer bei Steinbach, um Jemand hinüberzulaffen. Bechftein, Thur. Sag. IV. 174. Deftere baut nach beutscher Sage ber Teufel, b. i. ber Baffergeift, gegen ein ihm verpfandetes Opfer felber die verlangte Brude, wird aber betrogen. Die berühmtefte unter ben beutschen Teufelsbrucken ift bie über bie Reuff, Die fich am Bege gum St. Gotthardt hinauf fuhn von Fels ju Fels über einem Wafferfalle wölbt. Man hat in neuerer Beit eine bequemere Brude baneben gebaut, ohne bie alte ju gerftoren. Bon ber lettern geht nun bie Sage, ber Teufel habe fie fur einen hirten verfertigt unter ber Bebingung, bag ihm bie erfte Seele gehoren folle, bie herüber fame. Der fluge Sirt aber habe eine Gemfe hinüber ge= trieben, bie von bem betrogenen Teufel aus Grimm gerriffen wurde. Tobler, Appenzeller Sprachichat 214. Grimm, D. S. Nr. 336. Man hat noch eine große Menge ahnlicher Brudenfagen von ber Tagybrude im Greyerfer Lande (Alpenrofen 1824 S. 55), von ben Brucken in Regensburg, Frankfurt a. M. 2c.

Durch den vollendeten Brudenbau erscheint der Waffergeift als überwunden. Daher die Vorstellung von unter die Brude gebannten Nixen. Eine solche zwischen Baben und Scheuern pflegt bes Nachts ben Wandrer burch ihr Niesen zu erschrecken, soll aber erlöst werden können, wenn man Gotthelf sagt. Schnezler, bab. Sagenb. II. 238. Es scheint aber, daß an die Benützung der Brücken eine sittliche Bedingung geknüpft war. Die Fabel von der Brücke, auf der Jeder das Bein brechen muß, der an demselben Tage eine Lüge gesagt hat, scheint sehr alt zu sehn. Ein merkwürdiger alter Gebrauch ist auch, wenn man gestohlenes Gut über eine Brücke bringt, einen Theil davon dem Nix ins Wasser zu wersen. Grimm, D. M. Aberglauben Nr. 836. Wer über eine Brücke geht, soll ein Baterunser beten. Buch vom Aberglauben 1793 II. 224, III. 184. Die besondere Heiligkeit der Brücken erhellt auch aus dem Glauben, daß man auf der Brücke sein Glück finden könne.

Einem ohne Schulb verarmten Bauer, ber schon im Begriff war, sich ein Leid anzuthun, träumte, er solle auf die Zillerthaler Brücke im Pinzgau gehen, ba werbe er Hülfe sinden. Er fand einen Bettler, der ihm einen andern Traum erzählte, in welchem die Stelle bezeichnet war, wo sich ein Schat sinden sollte. Der Bettler hatte nicht an den Traum geglaubt, aber der Bauer sand den Schat. Austria 1845 S. 49. Dasselbe Märchen erzählt Musaus von der Leipziger Brücke, Agricola Sprüchw. Nr. 623 von der Regensburger, und Andere von noch vielen andern beutschen Brücken.

Auch burch bie Muhlen werben bie Waffergeister gestört, baber bie Sagen, in welchen ber Teufel (ber Nix) barnach trachtet, biefe Kunft= maschinen zu zerftören.

Ein Müller bei Leipzig wurde vom Nix gerabezu unter das Wasser gezogen und ertränkt. Unterredungen vom Reiche der Geister I. 525. Der Oxt Rothemühle in Pommern hat den Namen von einer Mühle, die durch einen Robold zerstört wurde. Dieser litt nämlich Niemand in der Mühle und trieb, als er die Menschen hinausgejagt hatte, allerlei tolle Wasserkünste. Temme, Boltse aus Bommern Nr. 227. Das ist der Nix, der sich so recht in seinem Elemente freut, nachdem es ihm gelungen ist, die Menschen aus seiner Nähe zu vertreiben. Zuweilen bleibt zwar die Mühle erhalten, aber der Nix haust darin als boser Kobold. So machte einer allemal die Mühle stillstehen, wenn Korn ausgeschüttet war, und wieder gehen, wenn sie leer war. Unterredungen aus dem Reiche der Geister II. 424. Einmal band ein lustiger Müller in der Teussesmühle zu Kleinbaugen den Teusel auf das Wasserrad. Preusser, Blicke in die vaterl. Borzeit I. 182.

Ich übergehe viele andre Sagen, in benen ber Müller mit bem Baffergeift ober Teufel einen Bertrag abschließt und ihn tauscht, wie in

ber Sage von ber Teufelsbrücke, aber auch felbst ins Unglück kommt, wenn er vom Mühlensegen einen unwürdigen Gebrauch macht. Damit hängt zusammen, daß nach altem Glauben das Mühlenrad wie die Brücke für heilig galt. Wasser, vom Mühlrad abgesprungen, war Heilwasser. Auf Brücken wurden Gerichte gehalten 2c. Grimm, Rechtsalterth. 799. Deffen D. Myth. 559.

Die Gewässer, die unfre Felder fruchtbar machen und uns das ganze Jahr hindurch dienstdar sind, verlangen dafür vom Menschen auch Opfer. Beinah von allen deutschen Flüssen geht die Sage, er fordre jährlich ein Menschenopfer, meist am Johannistage, in der Mitte des Sommers, in der höchsten Fülle der Erdfruchtbarkeit. In der ältesten Heidenzeit wurden den Flüssen ohne Zweisel Menschen geopfert. Später rechnete man die zufällig Ertrunkenen als Opfer. Eine der schönsten und eigenthümlichsten Opfersagen ist die vom weißen See im Urbisthale.

Der See war schwarz, am Ufer jedes Gras und jeder Baum gewelft, die Fische schwammen tobt herum, die Bögel und das Wild starben, die dem Ufer nahten, bis einmal ein Geher ein in einem Garten spielendes Kind erzgriff, hoch in die Luft führte und in jenen See fallen ließ, der dann sogleich frystallklar wurde und deffen Ufer herrlich ausblühten. Stöber, Sagen der Elsäsfer Nr. 93.

Den nämlichen Sinn haben bie uralten Opfer, bie in Schwaben ber Neckar und die Enz verlangen. Wenn nämlich die kalten Winterstürme und Frühlingsüberschwemmungen vorüber find, im Beginn ber schönsten Jahreszeit am großen Siegessest des Donnergottes, am himmelsahrtstage, bebarf ber Neckar bei Mittelstadt und die Enz bei Baihingen vier Opfer, einen Bienenkord, ein Schaf, Brod und einen Menschen, sämmtlich Sinnbilder ber organischen Natur. E. Meier, Sagen aus Schwaben 400. Zu Rottenburg wird am Johannistage (Sommersonnenwende) ein Brod in den Neckar geworfen, und am gleichen Tage heißt es den ganzen Neckar entlang, der Fluß verlange ein Menschen zum Opfer. Das. 428.

Sofern man nacht babet, burfte überhaupt bas beutsche Wort nacht vom Nix, Neckar herzuleiten seyn. Der keusche Sinn bes Bolks verlangte Berhüllung. Auch am Menschen kam ihm bas Nackte ungewöhnlich, befremblich, gewissermaßen bamonisch vor. Alle Berführung, bie im Nackten liegt und zunächst burch babende Frauen geübt wirb, hat ihren poetischen

Ausbruck schon in uralten Sagen von reizenben Nixen gefunden, welche sterbliche Jünglinge verführen und in ihr nasses Reich hinabziehen. Der Tob bes Ertrinkens selbst wird als Verlockung burch Nixen aufgefaßt. Wenn Jemand ertrinken soll, sieht er zuvor die Nixen vergnügt auf dem Wasser tanzen. Grimm, D. Sagen Nr. 61.

Wir kennen nur ein einziges größeres altbeutsches Gebicht aus biesem Wassersagenkreise, wovon aber leiber nur ber Anfang erhalten ift. Es stammt aus bem 14. Jahrhundert und ist in Haupts Zeitschrift V. 6 mitgetheilt.

Es beginnt bamit, baf Abor im Nordwalbe jum Jungbrunnen tommt, in welchem er ein ichones Meerweib baben fieht. Sie nimmt ihn mit auf ihr Schloß, wo fie einander gartlich minnen, bis ihr Mann gurudtommt. Da entläßt fie den Abor, gibt ihm aber eine Burgel mit, durch beren Benug er bie Bogelsprache verstehen fann, und ein Semb, bas ihn unverwundbar macht. Sier bricht bas Gebicht ab. - Mehr gibt bie mundliche Bolkssage. Bu Oftenbe hatte ein Kischer immer Ungluck. Da fand er einen Ring und fam mittelft beffelben unter bas Deer und ju einer grunen Biefe, auf welcher fcone Junglinge bas Gras mit golbnen Sicheln mahten und bas Lob einer fchonen Frau fangen. Er gelangte zu einem Saufe, aus welchem ihm die schöne Frau felbst entgegentrat, die ihn schon lange erwartet hatte. Als sie aber die Arme nach ihm ausbreitete, buctte er fich und fturgte auf brei Topfe los, die auf dem Boben ftanden. Da ftieß die schone Frau einen Schrei aus und er befand fich ploglich wieder am Ufer und hatte von nun an Gluck. Bolf, Rieberl. Sagen Rr. 522. Die Nixe ber Mofel liebte einen Jungling, verfündete ihm ewiges Glück, wenn er ihr treu bliebe, ichenkte ihm hundert Jahre Leben bei immer gleicher Schonheit und Jugend und als er ihr bie gange lange Beit über treu geblieben war, jog fie ihn erft im hundertsten Jahre feierlich zu fich hinab. Hocker, Mofelland, 316. Als einmal einem Ritter im Baffeir von einer schönen Frau ein Trunk Wasser gereicht wurde, ließ-fie eine Berle darin zergeben. Da trant ber Ritter Liebe in fein Berg. hob die Frau zu fich aufe Rog und brachte fie auf fein Schloß. aber verfant das Schloß fammt ber Jungfrau und bem Roffe. Der Ritter wurde ein Bettler und plöglich alt. Nach langen Jahren faß er einmal beim Schmied im Kallenthal auf bem Mifte, fiehe ba erschien bie Ree wieder und führte ihn in sein wiedererstandenes und prachtvoll ausgeschmücktes Schloß gurud, wo er auch fein Ritterthum und feine Jugend wiederfand und mit ber Frau vermählt noch lange glücklich lebte. Weber im Innsbrucker Phonin 1851 S. 234.

Allbekannt ift die Rheinfage von ber Nire bes Lurlen (Fels ber Lure ober Lore), die vom Felfen herab durch ihre Schönheit die Vorüber-

fahrenben bezaubert, aber in ben Wellentob hinabreißt. S. bie nabere Rritif biefer Sage in m. Obin S. 288.

Im großen Moos, einem Sumpse im Uechtlande wohnt eine Fee, die zuweilen auf der Oberfläche des Sumpse einen prächtigen Garten hinzaubert. Einst ging ein Bräutigam am User, sah den schönen Garten und pflückte sich darin arglos eine Lilie für seine Braut, versank aber in die Tiese und wurde der Fee zu eigen, Otte, Schweizer Sagen S. 50. Im Traunsee in Desterreich badet zuweilen das Seeweiblein mit fliegenden Haaren zu Mittag oder im Mondschein und zieht öfters badende Männer oder Fischer mit in die Tiese hinab. Unterhaltungen aus dem Geisterreich II. 419. Dasselbe wird von einem Wasserweiblein im Strubel der Donau erzählt, das. 421. Eine Nixe aus dem Mohrinersee lockt bei Nacht die Wanderer und wer das Unglück hat, sie zu erblicken, muß in den See hinein, er mag wollen ober nicht. Kuhn, Märk. S. Nr. 230.

Bei Scharzselb im Harze liegt unter bem Römersteine ber Nixteich. Hier soll die Nire Ruma ein Nitter aufs zärtlichste geliebt haben, aber ihr graussamer Bater, ber Berggeift, zerschmetterte ihr Kind am Felsen und sperrte sie selbst in einer unterirdischen Höhle ein, aus der sie sich jedoch, wie Arethusa, in Gestalt einer Quelle einen Ausweg bahnte, bis sie zum Nixteich geslangte und mit ihrem Geliebten wieder vereinigt wurde. Die Höhle, in der sie eingeschlossen war, heißt die Weingartenhöhle, und es sollen in ihr viele Schätze liegen. Thüringen und der Harz II. 120. 125. Im Mansselder See lebte ein Jüngling zwei Jahre mit der Nixe. Als er einmal wieder herauf wollte, sürchtete die Nixe, er werde nicht wiedersommen und fündigte ihm traurig an, daß sie dann ihr eigenes Kind theilen müßten. Er kam wirklich nicht wieder und sie zerschnitt das Kind. Die obere Hälfte schwamm als Fisch davon, die untere begrub er am User und es wuchs darauf eine Wasserlilie. Sommer, Sächs. S. I. 95.

Dft wird Untreue von ben Nixen gerächt.

Ein Herr von Falkenstein verliebte sich in eine babende Nire und tam alle Bollmondnächte zu ihr, sobald er ihr aber untreu wurde, verbrannte sie sein Schloß und trieb ihn bis zum Selbstmord. Paluzzi, Schwäb. Sagenchronik 48. Bei Bettin suchte ein untreuer Schäfer vergebens der Rache zu entgehen, indem er jedes Waser vermied. Als er einmal aus Durft aus einer kleinen Lache trank, drückte ihm die lauernde Saalnire augenblicklich das Gesicht ins Waser und erzickte ihn. Sommer I. 43. Bon Hulba, der Nire der Werra, wird erzählt, Ritter Bodo habe sich ihrer Liebe erfreut, als er aber ein irdisches Mädchen geheirathet, seh sie dei der Trauung unter Donner und Blitz zwischen das Brautpaar getreten und habe den untreuen Bodo mit sich fortgerissen in ihr nasses Reich. Thüringen und der Harz VII. 98. Hulba heißt auch in der ehemals berühmten Oper das Donauweibchen, eine Nire der Donau, welche

Ritter Albrecht von Waldsee untreu verläßt. Auch Fouqué hat in seiner Undine ben nämlichen Stoff behanbelt.

Ein Schiffer in Friesland beschwor die Machte des Meeres, ihm auf seinen Fahrten treu zu seyn, dann werde er auch ihnen treu seyn. Sieben Meerseen empfingen seinen Schwur. Seine Fahrten waren nun überaus glücklich und als er mit großen Reichthumern heimgekehrt, baute er sich ein Haus am User und nahm ein Weib. Aber erzurnt über diese Untreue kamen an seinem Hochzeitstage die sieben Meerseen mit der Fluth, überschwemmten sein Haus und zogen ihn mit sich ins Meer. Seitbem soll er vergebens in jeder Springsuth versuchen, das ersehnte Land wieder zu erreichen. Nothenagel, Sagen S. 20.

Mannliche Nixen, Waffermanner, überfallen menfoliche Frauen. S. oben die Merowingerfage, womit ein altb. Gebicht aus einer Sandsichrift bes 15. Jahrhunderts übereinstimmt. Es heißt "bas Meerwunder" und fieht in von ber Sagens Selbenbuch.

Ein eble Konigin manbelt am Ufer, ba überfallt fie ein gottiges Deer= wunder und fcmacht fie. Das Rind, bas fie gebiert, ift ein mahres Teufels= find, ein unbandiger Bube voll Bosheit und Tucke, Die er an bem Ronig und feinem alteren Bruber befonders wild auslagt. Enblich ergahlt feine Mutter, wie fie zu einem folchen Unhold von Sohn gekommen fen und als berfelbe Bater und Bruber tobten will und fie mit ihm fampfen, ergreift bie Mutter ben Bogen und ichieft fo viele Bfeile in ben gottigen Sohn, bis er ftirbt. Dann geben fie ans Ufer und lauern auf bas Meermunder, welches wieder zur Konigin herauffommend, ergriffen und ebenfalls getobtet wird. -Aus einem See in Mahren fteigt ber Niffen als eine Bafferfaule empor, ergreift bas Madchen am Ufer und umarmt fie mitten in ben Bellen. Straube, Baterl. Sagen 10. Der Nir aus bem Bolchenfee fommt in schoner Rnabengestalt burche Fenster eines Mabchens. Stober, Elfag. Sagenb. 54. einem furchtbaren Meersturme borte man im Schiffe ein Beib ichreien, bas mahrend der größten Gefahr der Mannschaft von einem Teufel (Nix) überfallen worden war, aber ein Briefter vertrieb ihn. Carbanus, von wunderb. Sachen 715.

Die Sage kennt auch Nixen, welche Mabchen im wilben Tang bavonführen.

So tanzte zu Laibach bas Bolf nach alter Sitte auf bem Markt um bie Linbe, als ein schöner geputter Jüngling sich unter bie Tanzer mischte und mit Ursula Schäferin, einer schönen und frechen Dirne, so lange tanzte, bis sie sich immer weiter vom Markt entfernten und endlich im Bache Laibach versschwanden. Balvasor, Ehre b. Erzh. Krain II. 15. 191. Unterredungen aus bem Reiche ber Geister II. 422. Ebenso tanzt einer ein Mädchen bei

Gent in ben Neckerbeete (Nixenbach) binein. Bolf, Nieberl. G. Nr. 514. Defigleichen in Danemark. Grimm, Altban. Belbenl. 403.

In Hofmanns Schles. Wolfel. Nr. 1 wird bas schöne Hannele von einem Wassermann geraubt und hat sieben Kinder mit ihm. Endlich erlaubt er ihr einmal wieder zur Kirche zu gehen, sie sieht ihre Eltern wieder und möchte gar zu gern bei ihnen bleiben. Der Wassermann will es auch zugeben und die Kinder mit ihr theilen. Jedes bekommt drei Kinder, das siebente soll in zwei Halften zerstückt werden. Das gibt aber die Mutter nicht zu und kehrt lieber ins Wasser zurück.

In Holland soll die schöne Sitte herrschen, daß Brautleute, wenn sie über eine Brücke fahren, sich umarmen und kuffen, zum Andenken an ein Brautpaar, das einst von einem trunkenen Fuhrmann auf einer Brücke umgeworfen wurde und ertrank. Wolf, niederl. Sagen Nr. 530. Ich vermuthe, die Sitte seh ein Ausbruck der Furcht vor dem räubertschen Wassermann und diene als Beweis treuer und reiner Liebe zu bessen Abwehr.

Defters werben Braute am hochzelttage vom Waffermann entfuhrt. Nach einer Sage bei Unberfen wirb

Agnete, Hemmings Braut, vor ber Hochzeit von einem Meermanne entsführt, lebt lange mit ihm unter dem Wasser und bekommt sieben Kinder. Endlich barf sie einmal wieder and Land, sindet aber, weil 40 Jahre versstoffen sind, alles verändert, ihre Mutter todt, ihren Bräutigam als Greis. Schaubernd, so lange in der Sünde gelebt zu haben, sucht sie in der Kirche Trost, aber der Meermann streckt ihr aus dem Wasser ihre Kinder entgegen. Da bricht ihr Herz und sie fällt todt nieder. In Lappes Blättern 1829. II. 170.

Sagen, in benen ber Meermann felbst ber Brautigam ift, kommen öfter vor. Um schönften ist bie vom Teufelsbabe, einem Weiher bei Kloster Dichelstein unfern von Blankenburg im Harze.

Die ftolze Grafin von Blankenburg, die alle Freier verschmaht, wird einmal auf ber Jagd burch einen Hirsch weit in die Irre gelockt, sindet einen wunderschönen Jüngling an einem Abgrunde schlasend, weckt ihn, um ihn vor dem Falle zu retten, und wird so in Liebe zu ihm entzündet, daß sie ihn heirathet. Aber am Hochzeitstage gibt er sich als Teusel zu erkennen und entsührt sie in jenen Weiher. Leibrock, Sagen des Harzes 647. Proble, aus dem Harz 85. Der Teusel war wohl hier ein Wassermann.

3.

### Bwerg- nud Elbenmärchen.

Unter ben Zwergen, Wichten, Kobolben, Unholben versteht man gemöhnlich mißgestaltete kleine Genien bes Bergwerks ober wenigstens ein häßliches, unter ber Erbe im Dunkeln wohnenbes Bolk, unter den Elben, Holben, Bütchen z. dagegen kleine und überaus schöne Lichtzgestalten, in benen ber ganze Liebreiz ber Kinderwelt sich vereinigt mit dem ausgebildetsten Geist. Beibe Classen kennt auch die Märchenwelt ber keltischen und flavischen Bölker und offenbar sind thnen auch die Satyrn, Faunen, Nymphen und Genien des classischen Alterthums verwandt, obzgleich diese viel mehr berbe Körperlichkeit an sich tragen und jene norzbischen Gestalten ungleich zarter und geisterhafter sind.

Im Allgemeinen ftellt biefes kleine Bolt im altbeutichen Beibenglauben bie Genien ber geglieberten, vornehmlich ber organischen Natur bar im Gegenfat gegen bie Riefen, welche als Genien ber großen ele= mentaren Maffen aufgefagt werben. In ben Bergzwergen merben bie Metalle, die unterirdischen Feuerfrafte, in ben Elben bie garteren Luft= ericheinungen, bann hauptfächlich bie Pflanzen und Thiere vergeistigt. Aber nicht blos einzelne Blumen, Baume, Thiere nehmen elbischen Charatter an, vielmehr wird in ben Elben auch ber ganze zauberhafte Gin= bruck einer Gegend, ja eines Moments in ber Natur personificirt, ber Beift ber Lanbichaft, ber Klora und Kauna. Es lag im beutichen Bemuth und liegt noch barin, sich burch bie äußere Natur geheimnisvoll anfremben zu laffen. Das ift ber tieffte Grund alles f. g. Romantischen. Aber es ift viel alter als bie driffliche Romantit bes Mittelalters. Schon unfern heibnischen Vorvätern trat ber Beift ber Lanbichaft, jenes munberbare Geheimniß, bas in ben Wipfeln bes Balbes rauscht und in ben Wellen am Ufer, in ber reigenben Geftalt einer Walbminne ober Meerminne entgegen, und alles Ungewöhnliche, vom Gemeinen fich Bervorbebenbe. Charafteriftifde. Wunderliche, Anziehende und Schreckhafte an Pflanzen und Thieren erschien ihnen als elbischer Spuck. Die ganze fle umgebende Natur murbe in biefem Sinn zu einer Beifterwelt.

Die Riesen find ben Menschen an Körper, die Elben an Geift überlegen,

aber beibe entbehren bie bem Menschen allein angehörige Seele. gange organische Natur ift von Beift burchbrungen, aber ohne Seele. So alt wie die Metalle im Innern ber Berge, fo alt find bie klugen Bergzwerge felbit; fo alt wie bie majeftätische Giche und Linde auch ber barin mohnende Elbe. Alle übertreffen ben Menichen weit an Erfahrung. MIS Geifter ber Natur beberrichen fie bie geheimnigvollen Raturfrafte und bringen Werke hervor, die viel funftreicher find als alles Menfchen-Man follte bisweilen glauben, bie alten Deutschen hatten ichon von ben Fernwirkungen ber elektromagnetischen Rraft und von ber Macht bes Gafes eine Ahnung gehabt, fo genau ftimmen oft ihre Bor= stellungen von ber Magie ber Elben bamit überein. Aber bei all biefer Beiftesmacht haben bie Elben feine Seele. Diefe Entbehrung fühlen fie ichmerglich' und sehnen fich baber nach bem innigften Berkehr mit ben Menschen, rauben menschliche Kinder nur aus Liebe, um fich einzubilben, es seinen ihre Kinder, und hoffen burch liebende Bereinigung mit ben Menschen eine Seele zu bekommen. Theophrastus Paracelsus opp. II. 180. 190. Diefen iconen Gebanken hat in neuerer Beit Fouqué febr gludlich in feiner Undine burchgeführt. Seinrich Kornmann, mons Veneris, Frankf. 1614 S. 110, fagt von ben Wafferfrauen und anbern elbischen Wefen: "Bu gleicher Weise, als ein Bent, ber umb bie Tauff bittet, auff bag er feine Seel erlange und lebendig werde in Chrifto, alfo ftellen fie nach folder Liebe gegen ben Menfchen, auff bag fie mit bem Menfchen in bemfelbigen Bunbnug feben, benn aller Berftand und Weißheit ift bei ihnen, außerhalb ber Seelen Engenschafft und bie Seele nicht, alfo empfangen fie bie Seele,"

Die Zwerge und Elben find geisterhaft, nur ausnahmsweise sichtbar. Oft kommt in Sagen vor, man sehe sie nur von vorn, hinten seyen sie hohl. Grimm, Anhang vom Abergl. CXLII. Wolf, Zeitschr. I. 274. Oft erscheinen sie in thierischer Gestalt, meist als kleine Kinder, die Bergzwerge in rothen Röcken, das unterirdische Veuer, die Holden in grünen Röcken, die Begetation bezeichnend. Nur die erstern kommen gnomenhaft, bucklicht, schiesmäulig oder wurzelhaft, haarig vor, die letzteren sind schön wie Engel und besonders wird ihr langes goldnes Haar gerühmt.

Das Sauptattribut aller Elben und Zwerge ift ber Sut, wovon fie Mengel, beutiche Dichtung. 1.

überhaupt ben Gesammtnamen Hütchen führen; auch ber Name Kobold scheint mir von Kappe, Kapuse hergeleitet werden zu müssen. Alle beutschen Sagen stimmen nun barin überein, daß ber Hut die Zwerge und Elben unsichtbar mache und daß sie nur sichtbar werden, wenn sie den Hut verlieren, der daher auch Nebelkappe, Tarnkappe (bergende Kappe), Helkappe heißt. Grimm, D. M. 431. Der Grundbegriss ist das versborgene Wirken der Natur. Nicht minder wichtig ist bei den Zwergen und Elben der Schuh, mittelst bessen sie blitzschnell die weitesten Räume durchschreiten, den sie aber nicht gern sehen lassen. Auch er beutet auf das geheimnisvolle Wirken der Natur. An die Stelle des rothen, grünen, goldnen oder gläsernen Schuhes treten in vielen Sagen Gais= oder Gans= süße, was wohl damit zusammenhängt, daß diese beiden Thiere als Atstribute des Donnergottes und der mütterlichen Naturgöttin, Symbole der Fruchtbarkeit und bes Natursegens sind.

Nach ber Grundvorstellung ber Volkssage waren zuerst die Riesen auf der Welt, dann folgten Zwerge und Elben, zuletzt die Menschen, d. h. die Erde mit ihren Bergen, Meeren, Flüssen und mit ihren Pflanzen und Thieren mußte vorangehen, ehe der Mensch leben konnte. Die Zwerge und Elben wurden aber in ihrem ursprünglichen Frieden durch die Menschen gestört, wie die Riesen und Nixen.

Bon ben 3wergen im Erzgebirge heißt es, fie fenen vor, bem Andrange ber Bergleute geflohen, murden aber bereinft in ihr heimathliches Reich wieder= fehren, wenn die Menschen verschwunden fenn murben. Breudfer, Blide I. 55. Bu Steinbach fturzten bie 3werge einen Schacht ein, ben ein Bergmann ge= graben hatte. Diefer fah es, floh entfest, ging nie mehr in ben Berg und wurde ein Mefferschmied. Da belohnten ihn die Zwerge und seitbem gedeiht bie Mefferfabrikation trefflich im Ort, ein Bergwerk gibt es aber bort nicht mehr. Bechflein, thur. Sagenfch. IV. 172. - Einmal gaben bie 3werge ben Bergleuten eine foftbare Munge unter ber Bebingung ihre Arbeit im Berge einzuftellen, welche Bürbigeren vorbehalten fen. Abraham von Frankenberg, Gemma magica II. 33. Oft find die Bergzwerge zufraulich und laffen bie Menschen gewähren, bis bie letteren einen Frevel begehen. Im harz führt ein Kelfen ben feltsamen Namen Sparbiemuh. Sier hausten einft gutige Bergzwerge, die den Menschen metallne Gerathe zu Sochzeiten liehen. Als man es ihnen aber einmal nicht wiederbrachte, floben fie bie undankbaren Denfchen für immer und verschloffen ben Felfen. Dem erften Menfchen, ber ben Gingang wieber fuchte, rief eine Stimme zu: "fpar bie muh". Brohle, Sarzsagen S. 47. Aehnliche Sagen gibt es noch viele. Durchgängig geben sich bie 3werge, ungleich ben Riefen, anfangs ben Menschen hin, helsen ihnen, schmieben für sie Geräthe 2c., bis ber Undank sie vertreibt. Dann aber verschütten sie die Bergwerke, tödten den frevelnden Bergmann durch bose Wetter oder brechen ihm den Hals. Sind die Bergleute aber brav, so ist es der Berggeist selbst, der ihnen gutig verborgne Metalladern öffnet oder sie und ihre armen Angeshörigen reich beschenkt.

Elben, bie ausschließlich ber Luft und bem Licht angehören,

find ohne Zweisel bie, von benen die Bolksfage berichtet, sie trocknen Wäsche hoch in der Luft an unsichtbaren Seilen, und dann komme Regen. Bgl. Gräße, sächs. Sagen No. 456 und Banzer, Beitrag I. 1 f. Das sind zarte weiße Wölkschen an hellen Sonnentagen. Die Elben tanzen auch auf solchen Seilen, Banzer S. 17. Den Wiederschein in Wasserblasen saßte das Bolk poetisch auf als kleine Elben, die darin ihre Wohnung haben. Wolf, niederl. Sagen S. 66. Das erinnert an die irische Vorstellung von Thautropfen, die unter dem zarten Kuß der Elben nur zittern, ohne zu zersließen. Grimm, irische Elsenm. VIII. Der Gegensaß zwischen den zarten Lichtelben und den unterirdischen Zwergen tritt in einer Tiroler Sage auf liebliche Art hervor. Die Eismännachen unter den Gletschern des Detsthals sollen die Saligenfräulein hoffnungslos lieben. Innsbrucker Phönix. 1851. S. 91.

Sehr oft erscheinen die Eiben ganz allgemein als Genien bes Ortes überhaupt, wohnend unter ber Erbe, vor ben Menschen.

In Holland machte sich Einer ben Spaß, in einen kleinen Sügel zu stechen, in bem Elben wohnen follten, ba kam eine Anzahl kleiner weißer Frauen heraus und verfolgten ben Bösewicht, baß er mit genauer Noth entrann. Bolf, beutsche Marchen No. 221.

Meist aber muß man sich bie Elben als in der Begetation lebend benken. Darum heißen sie "das stille Bolk", oder Waldminnen, Wald-weiblein, Holzweiblein, Moosweiblein. Blumenkappen sind ihre Helme, Schuhblumen ihre Schuhe, Dornen ihre Wassen. Eine Menge Kräuter und Blumen tragen heute noch elbische oder Hexen- und Teufelsnamen, die den elbischen nachgebildet sind. Bgl. Grimm, D. M. 417. 1142 f. Ich erwähne nur Alpraute (Wermuth), Alpranke (Gaisblatt), Nixblumen oder Mummel (Wasserlitie), Trudenbeutel (Bovist) 2c. Elben leben auch in Bäumen. Die s. g. Wohnbäume, worin Elben wohnen, entsprechen genau den Hamadriaden der Alten.

Gine umgehauene Erle beginnt zu bluten, zu weinen und zu flagen. Mei= nert, Ruhlandchen S. 122. Sans ber Traumer will unter Karl bem Großen drei Bäume nieberhauen, da hört er drei blonde Jungfrauen über den devorsstehenden Tod ihrer Schwestern klagen, schont daher die Bäume und wird durch reichen Feldsegen besohnt. Proble, aus dem Harze S. 93. Nach Leibrock, Sagen des Harzes S. 117 waren es Ahornbäume. Im Kilkner Walde im Borarlberg sollte eine uralte Tanne gefällt werden. Da kam der Feng und bat, sie nicht umzuhauen, denn er seh gerade so viele Jahre alt, als die Tanne Nabeln zähle, und wenn sie nicht mehr wäre, könne er sein Alter nicht mehr wissen. Bonbun, Borarlberg. Sagen S. 4. Bgl. Baader, bad. Sagen. No. 14. 184. Abgebrochene Zweige bluten. Nochholz, Aargauer Sagen S. 72. 74.

Ohne Bweifel glaubte man ehemals, von ber Erhaltung folder Baume hange ber Wohlftanb, ja bie Exiftenz bes Ortes ab.

Die Bewohner von Neustadt pflegen ihre Linde nicht blos aus Eitelkeit. In Schweben glaubt das Bolt ausdrücklich, ber die Wohnungen schügende Elb (But ober Nisse) bewohne solche Baume. Arnbt, Reise III. 15. Auch das Dorf Eich bei Freiburg im Uechtlande hat seinen Namen von einer Eiche, an welche die Eristenz des Dorfes gebunden ist. Mémoires de l'acad. Celtique V. 192. Im Bregenzer Walde gibt es noch alte Familienbaume, um welche die ganze Familie fniet und das Abendgebet verrichtet. Man pflanzt gewöhnslich einen jungen Baum daneben, der sur den alten eintritt, wenn dieser endlich abstirbt. Wird einmal eine Familie durch Armuth gezwungen, ihr Gut zu verkausen, so bedingt sie sich doch ihren Baum und einen freien Fußweg aus, um zu demfelben hingehen und dort ihre Andacht verrichten zu können. Schwab, Bodensee S. 169. Wie ehrwürdig sind solche alte Sitten im Bergleich mit dem heutigen Güterschacher, wodurch den alten Allemannen ihr heiliger Boden unter den Füßen weggezogen wird.

Die Elben gehen und kommen, wie das Laub ber Pflanzen, wie bie Saaten felbst:

In der Schweiz kommen die freundlichen und hilfreichen Hauri im Frühling und verschwinden im herbst. Bogt, im Gebirg S. 160. Nach Zingerles Sagen aus Tirol S. 85 zieht das dämonische Kasermannel unsichtbar mit feiner Heerde, deren Glocken man läuten hört, auf die Alpen hinauf, gerade wenn die hirten im Herbst wieder herabgekommen sind. Auch das durfte wohl nur den herbstlichen Heimzug der Elben ins Innere der Berge bedeuten. Nach Grimm D. M. S. 428 wandern die Wichtelmannchen vom Dosenberge nach der Erndte fort und einer ruft noch scheidend dem Schnitter zu: unsere Zeit ist aus. — Ein Schisser bei Holzminden mußte die Iwerge über die Weser fahren, sie waren aber unsichtbar und er fühlte nur die schwere Last im Schiss. Sanz zulett suhr der König über, nahm seine Müße ab und zeigte dem erstaunten Schisser die ungeheure Wenge der Iwerge, die das Keld bedeckten. Schambach und Muller, Niebers. Sagen No. 141. Als fie bei Rinteln über bie Weser suhren, gaben sie bem Fergen zum Lohne Pferbemist, ber aber zu Golb wurde. Kuhn No. 270. Bei Ibstädt nie endendes Garn. Sommer, sächs. Sagen I. 24.

Ueberhaupt bestehen nach allen Volkssagen bie Geschenke ber Zwerge und Elben burchgängig aus Sinnbilbern ber menschlichen Arbeit, aus Kohlen, Hobelfpänen, Strob 2c., die zu Gold werden. Der Sinn ist indem ihr Menschen nun die vorher uns allein gehörende Natur beherrscht, müßt ihr arbeiten und nur durch Haus und Velbarbeit könnt ihr ben Reichthum gewinnen, ben wir umsonst hatten.

Die Geister bes wilben Urwalds scheuen ben ihnen fremben Menschen, wenn er zum erstenmal ihre tiese Walbeinsamkeit stört, fühlen sich aber auch wunderbar von ihm angezogen. In den meisten Sagen erscheinen sie weniger surchtbar, als necktsch und gutmuthig und haben mehr Ursach, sich über die Menschen zu beklagen, als umgekehrt.

Ein Borwitziger, ber es wagte, bas f. g. Wälbermäble, ein wildes Walbsfräulein bei Wolfach, mit Namen anzurusen, wurde von ihr in die Kinzig gesworsen. Baaber, No. 100. Eine ganz ähnliche Geschichte in Wolfs D. M. No. 218. Das f. g. Mittagweiblein erschreckt im Wald die Holzhauer, indem sie unter einer Last Holz weinend baherkommt. Wenn aber der Holzhauer ihr die Last mitleidig abnimmt, verschwindet sie und er steht in einem Sumpse. Gräve, Sagen der Lausig S. 59. Im Zeitelmoos im Fichtelgebirge fand ein Reiter zwei Kinder am Wege und ermahnte sie heimzukehren. Als er etwas weiter sortgeritten war, sah er vor sich wieder die nämlichen Kinder, die ihn auslachten. Pachelbel, Fichtelgebirge S. 90.

Der Schwank von gefangenen Nixen, der so genau mit Polyphem's Ueberliftung in der Obyssee zusammenstimmt, wiederholt sich in einer Walbsage des Vorarlberg.

Eine nengierige Fenggi kam zu einem Holzhauer und frug, wie er heiße? Schalkhaft antwortete er: "Salb tho". Nachher ließ er sie einmal, da sie es gern versuchen wollte, statt seiner sägen; als sie aber im Eiser ihre Hand zwischen bem klassenden Holze einklemmte, ließ er sie stecken. Als nachher andere Fengge kamen, sie losmachten und frugen, wer ihr das angethan habe, schrie sie immer nur: "Salb tho". Bondun 5. Ein Erdmännchen bei Gutannen, das einem Mädchen nachstellte, wurde von bessen Liebhaber eben so bestrogen. Kohlrausch, Schweizersagen I. 26. Bgl. Wolf, Zeitschr. IV. 97. Eine ähnliche Sage der Normandie bei Bosquet, la Norm. p. 131.

Noch ungleich bebeutsamer ist eine noch nicht ebirte Sage von Paznaun in Tirol, die ich ber gütigen Mittheilung bes H. Prof. Zingerle in Innsbruck verbanke.

Auch in Tirol wurde ein wilder Mann beim Holzfällen in einer Baumsspalte eingeklemmt und von den Bauern gefangen, aber von diesen als Orakel in Bezug auf Witterung und Erndte benützt. Bon ihm lernten sie die gesheimen Zeichen in der Abendröthe, im Nebel 2c., in welchen die Natur ihre eigne Zukunst errathen läßt.

Auch bas Echo galt als Dwergmal, Stimme bes Zwerges.

Der Mensch ruft und ber Zwerg äfft ihn unsichtbar. Herrandssaga 11. Langbye 464, 468, 470. Grimm, D. M. 421. Gräter, Bragur I. 107. II. 89. Daß ein Zwerg im Echo rufe, glaubt bas Bolf auch bei Beuren in ber rauhen Alb. E. Meier No. 63. Das drückt ganz das auf ben Menschen ausmerksame, neugierig horchende und zugleich neckliche Wesen der Elben aus. Deshalb sind auch alle durch ihr plögliches Aufrauschen oder durch ihre Stimme ben Menschen überraschenden und erschreckenden Waldvögel elbisch. Bon dem pierre bavarde (Plauberselsen) an der Marne, glaubt das Bolf, er plaudre aus, was man in seiner Nähe geredet habe. Wolf, niederl. Sagen No. 533. Das ist wohl der necklische Elbe, der Liedende belauscht.

Aus ber Neugier ber Walbelben blickt ber Gebanke hervor, daß sich biese wilden Wesen burch die menschliche Cultur angezogen fühlen und zutraulich baran Theil nehmen. Dieser Zug wiederholt sich in vielen Sagen.

Ein wildes Holzweißehen in der Lausit fühlt einmal das Bedürsniß, sich ihr verwildertes Haar von einer armen Hirtin wieder recht rein austämmen zu lassen, wosür sie ihr dann dürres Laub schenkt, das zu Golde wird. Büssching, Woch. N. I. 147. Die Wichtlein bei Naila bitten einen Bauer um Brod und geben ihm dafür einen rothen Kuchen. Pachelbel, Fichtelgeb. 93. Nach einer voigtlandischen Sage in Schmidts Reichenfels 144 sindet ein wildes Holzweißehen ganz besondere Freude am Brode, läßt sich welches von den Menschen geben und verschafft dafür ihren Kühen reichen Milchsegen. Einmal gibt sie ihnen das ausgehöhlte Brod mit Spänen gefüllt zurück, die zu Golde werden. In einer andern Sage daselbst 146 mit Laub, das zu Golde wird. Auch in Börners Sagen aus dem Orlagan 236 kommt ein Maldweißehen vor, dem man Brod bäckt und das zum Lohne dafür die ausgehöhlte Brodrinde mit Silber anfüllt.

Diese Golz- und Waldweißchen sind ohne Zweifel Genien ber Balber und Wiesen, in benen bie Kühe maiben und burch fetteres Futter befähigt werben, mehr Milch zu geben. Ober überhaupt Genien ber Begetation, bie sich barüber freuen, was ber Mensch aus bem unscheinbaren Korn zu machen versteht. Das Wohlgefallen der Elben am Brobte steht überhaupt im birekten Gegensatz zu dem Hasse der Riesen gegen das Brod. Die Zwerge wachen sogar über die Heilighaltung und gute Anwendung des Brobtes. Nach Börner 203 und Schmidt Reichenfels 143 verlassen sie den Ort, wo die Brobte in den Ofen gezählt werden, b. h. wo man geizig ist.

Die milbe und gutmuthige Natur ber Walbelben tritt flar hervor in einer Sage bes Orlagau bei Borner 227.

Ein muthwilliges Baldweibchen gerftorte einen fconen Seuhaufen, ben ein Bauer eben erhöht bat, wird aber bafür von ihrem eigenen Mannchen getabelt. Dafelbft 231 wird von einer Baurin ergahlt, fie habe einmal bas Rind eines Balbweibleins in einer Baumrinde liegen feben und aus Mitleid an bie Bruft genommen, wofür ihr bas Beiblein nachher bie Rinde gefchenkt habe, bie zu Golbe geworden fen. Bei Krotenborf wurde ein verloren gegangenes Kind von einem Männlein gepflegt und genährt. Lehmann, Erzgebirge 53. In Tirol belfen die feligen Fraulein ben Rindern im Balbe Beeren bflucken, verschwinden aber fogleich, wenn die Rinder merken, wer fie find. Zingerle, Marchen No. 10. Gin garter Bug. - In einem Marchen von Arnot heißt es: Jakob Dietrich, ein Arbeiter zu Rambin, fahl zufällig einmal in ber Johannisnacht einem Zwerge feine Dute und gab fie ihm nicht wieber, bevor er ihm nicht alle Beheimniffe und Schate bes Berges zeigen wurde. Da führte ihn ber 3merg in bas Innere bes Berges und zeigte ihm eine bammernbe Bunderwelt voll Zaubergarten und barüber einen fünftlichen Simmel, an welchem strahlende Juwelen bie Stelle von Sonne, Mond und Sternen vertraten. Ueber viele Gemaffer führten Rahne in Schwanengestalt zu Infeln, beren Baume voller Bogel maren. - Gin Anberer, ber zufällig ein 3mergmutchen fand, ließ fich von bem 3merge bafür brei Rarren voll Gold geben. Bolf, Deutsche Marchen No. 13. Gin abnlicher Kall in Ruhns Norbbeutschen Sagen No. 248. Ein Schäferjunge Namens Schlagenteufel fand einmal ein fleines Glocken, bas von einer Elbenkappe abgefallen war. Dafür gaben ibm die Elben einen Hirtenstab, bem die Schafe blindlings folgten, fo daß er ber reichste Schäfer auf der Infel Rugen wurde. Arnote Marchen I. 196. Temme, Boltof. v. Bommern No. 223. Diefer Sirtenftab bedeutet offenbar eine bem Schafer gewordene tiefe Ginficht in die Behandlung feiner Thiere. Gin Bauer, ber einen Zwerg gefangen hatte, ließ fich von bemfelben einen eifernen Pflug fchenken, ber ungemein leicht ging und burch ben er reich murbe. Bon Steinau, Bolfof. S. 293. Das bebeutet wieber eine von bem Bauern gewonnene beffere Ginsicht und Braris im Acterbau. Mit biefer Sage fteht eine andere in merkwürdigem Gegenfat. Johann Wilbe, ein Baner auf Rugen, ftellte fich

betrunken, um die Zwerge zu betrügen. Sie kamen ihm nahe und es glückte ihm, dem einen seinen gläsernen Schuh auszuziehen und ihn dadurch zu kangen. Als Lösegeld verlangte er, daß in jeder Furche, die er fortan pflügen würde, ein blanker Dukaten liegen musse. Aber er pflügte aus Geiz immersort, die er entkrästet niederstel und starb. Arndt I. 197. Temme No. 222. Hier ist auf sinnige Weise dargethan, wie dumme Habgier ihres Zwecks versehlt, selbst wo die bestere Gelegenheit gedoten ist. — Ein Jäger, dem die unsschehbaren Zwerge den Schuß verdarben, schoß blind unter sie und traf einen so, daß ihm der Gürtel absiel und sichtbar wurde. Der Jäger gab nun den Gürtel nicht eher wieder her, die der Zwerg ihm den Freischuß gewährte, d. h. die Gabe, immer zu tressen. Temme, No. 225.

Der tiefere Sinn in biefen Sagen tritt zuweilen gegen ben reinen humor gurud.

So in einer Zittauer Sage. In ber Nahe biefer Stadt hörte einmal ein Bauer in Berzdorf zu, wie die Duerre sich vornahmen, unsichtbar einer Hochzeit anzuwohnen. Auf seine Bitte nahmen sie ihn mit und sesten ihm ein Käppchen auf, durch das er unsichtbar wurde. Er mußte ihnen aber verssprechen, kein Essen mitzunehmen. Aun fraß er an der Hochzeitstasel den Gästen unsichtbar das Essen vom Munde weg und trank dazu eben so unsmäßig, ja stopfte sich zuletzt auch noch alle Taschen voll. Aber weil er sein Bersprechen nicht gehalten, schlugen ihm die Iwerge das Käppchen ab und so stand er auf einmal sichtbar vor allen Gästen da und wurde schrecklich durchzgeprügelt. Busching, Wöchentl. Nachrichten I. 73. Dieselbe Sage erzählt auch Kuhn in den Nordd. S. Nr. 291 von Barneize an der Aller. Derselbe beichreibt Nr. 270 auch eine Mahlzeit, an der die Iwerge unsichtbar Theil nahmen, die sie sich ganz in Schweiß aßen, vor Hige die Hüte abnahmen und nun alle sichtbar wurden. Aber jeder zahlte sür seinen Theil am Mahle ein Goldsstäd.

Es fällt auf, daß fich die Zwerge so häufig als Diebe in Erbsenselbern einstnden. Grimm, D. S. Nr. 155. Deffen D. Myth. 434. Schambach und Müller Nr. 147 2c. Sollte barunter wohl die Feinbschaft der Zwerge als ursprünglicher Grundeigenthümer gegen den menschlichen Andau gemeint seyn? Die Erbse ist eine der ältesten Culturpflanzen, die noch vor dem Getreibe gebaut wurde.

Die Anwesenheit ber Eiben ift ein Zeichen bes Felbsegens. Ausbrücklich wiederholt die Sage, mit den Elben entsliehe der Segen. Wo der Alber geht, wächst das setteste Gras, sagt man in Tirol. Zingerle in Wolfs Zeitschr. II. 62. Daher auch, wo Elben im Ringe tanzen, das setteste Gras wächst, in den f. g. Elbenringen. Es ist merkwürdig, baß besondere Elben ber Cerealien nirgends charafteristisch hervortreten, vielmehr in der Sage auch die bei der Feldarbeit mithelsenden Elben ausdrücklich als wilde Waldelben bezeichnet werden, die nur aus Neugier an der ihnen bisher unbekannten Arbeit Theil nehmen.

Der Volksglaube vom Zwergloch zwischen Silvesheim und Marienburg (Schambach und Müller Nr. 140) erklärt den Felbsegen durch die Zwerge am besten. Die Zwerge sollen nämlich unter der Erbe eifrig Gold und Silber schmieden und von der Sitze ihres Schmiedseuers wird die Erde unter ihnen fruchtbar, ja es setzen sich Gold- und Silberkörner in die Aehren. Nirgends ist der alte Heidenglaube so deutlich und poetisch zugleich ausgedrückt. In vielen andern Sagen heißt es nur, die Elben hülsen den Menschen beim Heumachen und bei der Erndte. Doch wollen sie nie dazu ausgesorbert sehn, noch soll man ihnen zusehen. Wolf, beutsche Märchen Nr. 69. Caesar. Heisterb. VIII. 43. Stöber, Elfäß. Sagen Nr. 2.

Als einmal ein Bauer über bie Muhfal, mit ber ein fleiner 3merg an einer einzigen Aehre ichleppte, lachen mußte, verschwand ber Felbsegen für immer. Ruhn, Rr. 270. Bofte, Bolfeuberlief. 41. In einer andern Sage erscheint bagegen ein einziger Zwerg fo ftart, bag er allein alle Barben auf bem Felbe zusammenbindet. Bolf, D. M. Rr. 68. Auch wiffen bie Elben am besten, wenn es Beit ju faen und ju ernbten, jum Ausjug und jur Beim= fehr ber Sirten ift. Der Alphut in Tirol flopft im Beginn bes Berbftes an bie Thure ber Sennhutte, um bem Senn anzuzeigen, es fomme balb Schnee und er folle nun ins Thal beimfebren. Steub, Drei Sommer 136. Benn es Beit ift, bas Bieb von ben Alpen weggutreiben, horen bie Sirten im Berbft bie Stimme eines Rinbes. henne, Schweizerblatter 1833 S. 310. Einem faulen Senner murben, mahrend er fchlief, alle feine Rube entführt. Er fehrte nun ohne Bieh von ben Alben beim, that aber ben gangen Binter über, als seyen die Rühe noch da und holte nach, was er bisher verfaumt, fegte täglich ben Stall aus, that, ale ob er bie Ruhe melfe ic. Daburch bewog er bie Berggeifter, ihm bie Rube jurudzugeben und als er ben 1. Mai auf die Alp fam, fand er fie alle wieber, fetter als je. Nur eine hatte eine Dille zu wenig am Guter, weil ber Senn ein einzigesmal geflucht hatte. Bug, Joullen II. 333. Dieg brudt vollfommen bie fittliche Beziehung zwischen ben hirten und Elben aus. Bon hoher Bartheit ift die Bitte banischer hirten, wenn fie bie Rube austreiben : fleiner Eroll, burfen meine Rube auf beinem Sügel grafen? Thiele I. 4. - Im Gabmenthal in ber Schweiz fand einmal ein Bauer feinen Ader über Nacht abgemaht, bie gange Ernbte lag in reifen

Schwaden vor seinen Augen da. Allein da er sie noch einige Tage hatte auf bem Halm stehen lassen wollen und glaubte, irgend Jemand habe ihm aus Bosheit einen Bossen gespielt, führte er ben Segen ärgerlich und sluchend in die Scheuer. Wie aber staunte er freudig überrascht, als am andern Tage ein Hagel alle Fruchtselber niederschmetterte, so daß seine Erndte allein gezrettet war. Das hatte er ben Toggeli (Zwergen) zu verdanken. Kohlrausch, Schweizersagen I. 13.

Auch bas Bieh wird von gutmuthigen Elben gehütet. So im Grenerfer Lande. Man fest bem Elben zum Lohne einen Napf voll Milch hin, wovon er ber Napfhans heißt. Als man es aber verfaumte, stürzte er die Kuhe in ben Abgrund. Albenrose 1824 S. 74.

Die Elben geben ben Menfchen bas Beispiel ber Uneigennütigkeit. Wenn fie ben Menfchen bienen und Gefchenke machen, so wollen fie boch nichts bafür annehmen, und flieben, wenn man ihnen Gegengeschenke aufzwingt.

Am häufigsten kommen die Sagen von schönen neuen Schuhen \*) vor, die ber hirt ober Bauer bem hülfreichen Zwerge machen läßt, die er aber versschmäht und für immer slieht. Börner, Sage aus b. Orlagau S. 242. Schmibt, Reichenfels S. 146. Baaber Nr. 99. E. Meier Nr. 66. ff.

Die Elben bes Walbes, ber Wiese, des Berges 2c., wo der Mensch seine Nahrung baut, bleiben dem Sause treu und stehen in einer freund= lichen Beziehung zum Menschen, wenn berselbe nicht frevelt. Die Bolks= sage benkt sich bas kleine Elbenvolk, als wohne es unter bem Sause in der Erbe.

In mehreren Sagen bitten die Unterirdischen die Bauern dringend, ben Stall zu entfernen, der gerade über ihren Wohnungen liege und sie verunreinige. Kuhn Nr. 329. Müllenhoss Nr. 590. Schambach und Müller Nr. 142. Dieser Volksglaube biente dazu, Dienstboten und Kindern Reinlichseit zu empsehlen. Das Zusammenleben der unsichtbaren Zwerge mit den Menschen ist ein sehr friedliches. Oft bitten die ersteren um die Erlaubniß, in einem größeren Immer des Hauses eine Hochzeit halten zu durfen und kommen dann in großen Schadren durchs Schlüsselloch herein. Grimm, D. Sagen Nr. 31. Ein ähnliches Zimmer putzen sie mit großer Pracht aus. Leibrock, Sagen des Harzes II. 114. Sie wollen aber bei ihren Hochzeiten nicht beobachtet sein und strasen die Laufcher. Ist man discret, so geben sie unscheindare Gaben, die aber zu Golbe werden, oder Talismane, die dem

<sup>\*)</sup> Nach Profile "unterharzische Sagen" S. 10 ift es am harz sprichwortlich, wenn Jemand seines Dienstes entlassen werben foll, "ber bekommt balb ein Baar Schuhe". Das ift hergeleitet von bem Glauben, die Zwerge ziehen ab, wenn man ihnen ein Paar Schuhe schenkt.

Haufe Gluck bringen. Umgekehrt kommen sie auch gerne zu menschlichen Hochzeiten und beschenken die Braut. Wolf, hessischen Sagen Nr. 87. Grimm, D. S. Nr. 39. Kuhn, Nr. 270. Diese Gegenseitigkeit erklärt sich aus der Boraussetzung, daß die Iwerge und Elben dem organischen Naturleben angeshören, wie die Menschen. Daher helsen sie auch den Menschen bei Geburten und lassen sich von menschlichen Frauen bei ihren Gedurten helsen. Davon gibt es viele freundliche Sagen. Ein Mann such ängstlich für seine kreißende Frau eine Hebamme, da verkündet ihm ein Zwerg Drillinge, und wie der Mann heimkommt, hat die Frau glücklich Drillinge geboren. Er dittet den Zwerg zu Gevatter, der ihn reich macht. Ziehnert, fächsische Sagen III. 210. Noch öster werden menschliche Frauen zu freißenden Zwerginnen, Elbinnen oder Nixen gerusen, müssen dann aber eine Probe bestehen, indem man ihnen die Wahl der Geschenke läßt. Sind sie bescheiden, so werden sie reich belohnt, wo nicht, gereicht es ihnen zum Berderben. Schmidt, Neichensels 151. Kuhn Nr. 104. Prätorius, Weltbeschreibung I. 106 2c.

Die Mißgeburten und cretinartigen Erscheinungen in der Kinderwelt wurden für elbisch gehalten und weil das ganze Kind die elbische Physsiognomie angenommen zu haben schien, so setze man voraus, es sey wirklich ein Elbe und nur mit dem echten Kinde vertauscht worden. Dieser Glaube ging ohne Zweisel aus einem tiesen Gesundheits= und Schönsheitsgefühl im Volke hervor. Man wagte nicht für möglich zu halten, daß die menschliche Gattung als solche so surchtbar entarten könne. Man sühlte sich gedrungen, sene Mißbildungen für eine der Menscheit fremde Erscheinung zu halten. Aus diesem Glauben entstand die sinnige Dichstung von der Liebe der häßlichen Zwerge zu den schönen Menschenkindern, die sie stehlen und für die sie ihre häßlichen Kinder zurücklassen. Mit dem Recht der Zwerge, ein menschliches Kind zu stehlen, scheint ein sittslicher Begriff verbunden zu sehn.

Wenigstens heißt es in Temmes Sagen aus Pommern Nr. 216, eine Chimmefe habe bas Necht erhalten, ein Kind zu stehlen, als bessen Mutter es im Jorn verwünscht habe. In einer andern Sage bas. Nr. 221 wird bazgegen nur die Schönheit der Kinder als Motiv ihres Raubes angegeben. Auf der Insel Rügen nämlich sollen die Zwerge schöne Knaben und Mädchen stehlen und fünfzig Jahre behalten. Die Zwerge im Lindenberge bei Wolfenbüttel stahlen auch oft Kinder, brachten sie aber wieder zurück, v. Steinau, Bolks. 177. Die Wittstauen (weiße Frauen) auf Femern stahlen Kinder, wenn und weil sie noch nicht getauft waren. Müllenhoff Nr. 595.

Das elbische Rind, welches die Räuber ftatt bes menschlichen zurud-

lassen, heißt Wechselbalg, Wichseling, Kielkropf, Dickfopf. Grimm, D. M. 537. Die lettern Namen führen heute noch die Eretinen. Man verabscheute ste als Dämonen und wibmete ihnen doch ein zartes Mitzleid. Denn nach Sommers Sächs. S. I. 43 war Volksglaube, was man dem Wechselbalge thue, das geschehe auch dem eigenen geraubten Kinde in der Elbenwelt. Allein die Scheu vor der elbischen Natur des Kindes waltet in den Sagen vor. Der Wechselbalg plagt und äfft seine menschlichen Pslegeltern. Er ahmt carricaturmäßig das Weinen und alle Schwächen der kleinen Kinder nach und gibt sich doch als ein vollkommen reises, ja überkluges und ftarkes Wesen zu erkennen.

Bei Müllenhoff Nr. 425 wächst ein Balg so schnell, daß die Mutter, insem sie mit ihm über die Biese geht, ihn hoch ausheben muß, damit seine Beine nicht unten anstoßen. Ein Nickertsind, als Wechselbalg bei Bauern auserzogen, frug einmal den Knecht, als er einen zu schwer beladenen Wagen nicht fortbring,n konnte, ob er ihm helsen solle? und schob wirklich den Wagen vorwärts, verschwand aber für immer. Ruhn, Nordd. S. Nr. 103. Ein anderes solches Kind zu Gutenberg schlug einmal alles Geräth im Zimmer kurz und klein. Sommer, Sächs. S. I. 39. Ein Nirenbalg ließ sich als weinendes Kind durch mitleibige Leute ins Haus tragen und psiegen, suhr aber plöglich zum Schornstein hinaus. Wolf, D. M. Nr. 78. Ein anderes sing, als es bei Halberstadt am Wasser vorbeigetragen wurde, mit dem Nir im Wasser zu reden an, sprang von des Vaters Armen zu ihm hinein und schwamm lustig mit ihm fort. Luther, Tischreben, Jena 1591 S. 111. Bodini daemon. 132. Prätorius, Weltheschr. I. 420. Kirchhoff, Wendun-muth V. 258. Müllenhoff Nr. 426.

Merkwürdig ist in vielen Sagen, daß man ben Wechselbalg vertreiben kann, indem man etwas ganz Ungewöhnliches thut.

In hessen fochte die Pflegemutter Waser in einem leeren Ei. Da rief ber Wechselbalg: bin ich boch so alt wie ber Besterwald und habe so etwas nie gesehen! worauf er verschwand. Grimm, Märch. Nr. 39. Müllenhoss Nr. 425. Schambach und Müller Nr. 149 und in vielen andern Sagen. Damit stimmt ein anderer Zug der deutschen Sagenwelt überein. Man kann sich nämlich aus der Gewalt der Elben und Riesen besteien, wenn man ihre Namen errath, was immer mit List geschieht, da die Namen gerade zu diesem Zweck überaus gründlich ersonnen sind.

Eine gute Anzahl ebler Geschlechter in Deutschland bewahrte Talismane auf, bie von Zwergen ober Elben herrührten und woran bas Glud bes Hauses hing.

1) Die Alvensleben haben ben Ramen von einer Elbin, Die ber Abnfrau bes Saufes fur Beiftand in ber Geburt einen Gludering ichentte. Pratorius, Beltbefchr. I. 102. 2) Die Affeburg bewahren einen Glasbecher und brei goldene Rugeln aus gleichem Anlag. Thuringen und ber Barg III. 57. 3) Die Baffomvierre (bas beutsche Geschlecht Baffenftein, bas nach Frankreich fam) einen Ring, Becher und Loffel, Geschenke einer liebenben Fee. Elfag. Sagen Mr. 230. 4) 5) Die Bomfen und bie Bungu brei Brotchen. Bufching, Bochentl. Rachr. I. 292. 293. 6) Die Fürsten von Deffau einen Bludering, ale Gefchenke einer Rrote, ber eine Rurftin bes Saufes mitleibig Brod zuwarf. Bedmann, Geschichte von Anhalt III. 3. 1. 7) Die Dipholt einen Ring mit toftbarem Karfunkel, Beichenke einer Balbminne. Sappel, rel. eur. II. 524. 8) Die Ditterebach Ring, Becher und Brodchen, wegen Gulfe in ber Geburt. Bufching, B. Nachr. I. 97. 9) Die Gulenburg einen Ring, weil ein Fraulein bes Saufes ben 3wergkonig beirathete und fur immer ver-Tettau und Temme, Oftpreuß. Sagen 157. 10) Die Sahn brei Stude Gold von Niren, wegen Sulfe in ber Geburt. Bratorius, Welt= beider. I. 100. 11) Die Saugwig eine toftbare Berlenschnur, ale Gefchent für lange genoffene Gaftfreundschaft. Gobief, Schlef. Sagenichat 52. 12) Die Song einen Ring wegen Bewilligung eines Sagles jur Sochzeitsfeier. Luca, Grafenfaal 341. 13) Die Lichtenftein einen Rarfunfel von unschätbarem Werth, bavon fie ben Namen haben. Mittheilung bes herrn Brof. Ignag Bingerle in Innopruck. 14) Die Malgan eine Berlenschnur, weil fie einmal eine ben unterirbischen Zwergen läftige Dellambe, von ber es abtropfte, ent= fernten. Co oft ber Aeltefte des Saufes fterben follte, erbleichte eine Berle. Gobiche 115. 16) Die Beine einen Ring und Teppich wegen Bewilligung eines Saales jur Sochzeit. Sorft, Bauberbibl. II. 333. 17) Die Panfin brei Ringe, Gefchenke eines Zwerges an ein Fraulein. Temme, Sagen aus Pommern Rr. 206. 18) Die Bonifau brei Brodchen wegen Ginraumung eines Sochzeitefaale. Bufding, Boch. Nachr. I. 102. 19) Die Rangau 50 Bfennige, einen Bering und eine Spindel von Golb wegen Bulfe in ber Geburt. Pratorius, Beltbefchr. I. 104. Die vielen Barianten ber Sage fiehe bei Biernatti, Bolfebuch 1844 S. 2. Müllenhoff Rr. 444. 460.

Die elbischen Hausgeister, die sich nie aus dem Sause entfernen, durfen nicht verwechselt werden mit den viel später erst aufgekommenen Hausgespenstern und dienstbaren Teufeln. Sie sind ursprünglich nichts als ein genius loci oder sie sind mit dem zum Balken verarbeiteten Baumsstamm aus dem Walbe ins Haus gekommen und bleiben in ihm wohnen. Das erhellt aus Kubns nordd. S. Nr. 18.

Sier namlich kommt ein Puck vor, ber als hausgeift an ben hauptbalten bes haufes gebannt ift, alfo mahricheinlich ber Baumelbe aus bem Walbe war.

Das Saus wird auf Abbruch verfauft, ber Balten fommt in ben Befit eines Mannes, ber ihn zu einem neuen Bau verwendet, und nun gieht ber Buck mit bem alten Balten in bas neue Saus. Aehnliche Sagen bei Müllenhoff Dr. 451 und Rochholz C. 75. Die Abstammung bes Sausgeistes aus einer Eiche bes Balbes verrath fich noch in einer ichmabifchen Sage. Ein folder Geift, ber f. g. Rlopferle zu Sachsenheim fchenfte ber Magb, fo oft fie in ben Keller tam, ein Gelbftud. Ale ihr aber ber Ritter befahl, einmal mehr zu bringen, erfcbien ber Beift mit einem Gichenblatte, woran fich brei Eicheln befanden, im Munde por bem Ritter und verbrannte ibn fammt bem Schloffe. Magenau, Schwab. S. 145. Wahrscheinlich war biefer Sausgeift an einen Balten im Saufe gebannt und urfprunglich ein Balbelbe, ber in einer Giche mohnte. Diefelbe Sage wieberholt fich im Babergau. Sier geht auf ber Burgruine Blankenhorn angeblich ber Beift bes bofen Ritters Bolf um, ber feine Mutter hatte verhungern laffen, ber fein treues Weib verftoßen und eine andere genommen hatte. Einft ließ biefer Ritter aus Sabgier burch einen Pfaffen ben Sausgeift citiren, um ihm Gelb abzupreffen, ba erschien aber ber Beift als Ungeheuer, eine Gichel und ein Gichenblatt im Maule, und hinter ihm brach Teuer in ben Saal und verzehrte bie Burg mit allen Bewohnern. Klunginger, Gefch. bes Babergaus II. 133.

Die Klabatermännchen (von cabouter, Kaputse) sind ber nieberländische Name für Hütchen oder Zwerge. Bei Gelrade in Belgien liegt ein Kabouterberg voll hülfreicher Zwerge, benen man Speisen und Getränke hinset. Schayes, usages. Louvain 1834 p. 230. Es ist ein nieberländischer Volksglaube, daß, wo sie vorkommen, das Holz sich vermehre. Wolf, nieberl. Sagen Nr. 475. Am häusigsten aber sind unter ihnen die Schiffsgeister verstanden, die das Schiff hüten, wie andre Zwerge das Haus.

So oft in der Oft= und Norbsee ein Schiff kalfatert ift, stellt sich auf ihm, nach dem Bolksglauben in Pommern, ein kleines Männchen ein, welches seitbem als Schutzeift in dem Schiffe wohnen bleibt. Es trägt ein rothes Jäckchen und einen runden hut. Es weckt die schlasenden Schiffer, wenn ihnen Gesahr droht, und straft die fäumigen. Muß das Schiff bennoch untergehen, so ers blickt man das Klabatermännchen noch zuletzt auf der Spize des sinkenden Mastes, von der es herabspringt. Temme, Bolksfagen von Pommern Nr. 253. Bgl. Kuhn und Müllenhoff Nr. 431. Auch diese Geister scheinen aus dem Walbe mit den Balken ins Schiff gekommen zu sehn.

Einer ber berühmteften Geifter ber beutschen Bolfsfage,

Beingelmann, Sausgeift bes Saufes Subemuhlen im Luneburgischen, blieb unfichtbar und zeigte fich nur felten, in immer fchnell wieder verschwin-

benben Gestalten als Marber, Schlange, Storch u. f. w., sprach aber oft, gab guten Rath ober neckte bie Leu'e und polterte, wenn er schrecken wollte, gewaltig. Er that nie Böses, sondern bestrafte nur die, welche ihn neckten oder Böses wollten, machte viele Geschenke und verkündete Manchem sein Schicksal. Ein Hausherr, dem er doch als zu lästiger Ausseher erschien, zog lieber aus dem Hause, aber Heinzelmann stog als leichte Feder neben dem Bagen her und zog mit in das neue Haus. Er soll erst im Jahre 1588 verschwunden sein. Grimm, D. S. Nr. 75. Es existirt ein eigenes Buch über ihn von Keldmann. Ein sehr berühmter Hausgeist des Bischoss von Hildesheim hieß hobeten (Hitchen) wegen seines breiten Filzhutes. Grimm, D. S. Nr. 34.

Heinzelmann, Heinz (eigentlich Heinrich) ift ein beliebter Ratenname. Wirklich kommen die Hausgeister oft in Ratengestalt vor und
bringen dem Hause Glück. Müllenhoff Nr. 281. Schnezler, bab. Sagen
II. 347. Am berühmtesten ist das Märchen vom gestiefelten Kater,
bem treuesten aller Hausgeister. Obgleich es zuerst von Straparola italienisch und von Perrault französisch ausgezeichnet wurde, stammt es doch
wohl nur aus dem Glauben der in die romanischen Länder eingewanderten
Deutschen.

Ein Müller hinterließ bem einen feiner Sohne bie Mühle, bem zweiten einen Gfel, bem britten nur eine Rate. Ale biefer lettere nun traurig überlegte, was er mit ber Rate anfangen folle, fing fie zu reben an und ertheilte ihm Rath. Bor allem folle er ihr ein Baar Stiefeln anmeffen laffen. Als fie biefe hatte, ging fie hinaus auf die Jagb, fing Raninchen, Rebhühner 2c. vor ber Zeit und brachte fie als Delicateffe bem Ronig als Gefchenke vom Grafen Ginft fuhr ber Ronig mit feiner Tochter aus, ba mußte ber von Carabas. junge Muller fich baben und bie Rate fchrie um Sulfe, ale fen er ber Graf von Carabas, ber babe und bem Räuber fo eben feine Rleider gefiohlen hatten. Der Ronig ließ fogleich bem vermeintlichen Grafen fonigliche Gewander geben. Als er aber weiter fuhr, lief die Rate voran und befahl bem Landvolf, wenn ihnen ihr Leben lieb ware, überall, wo ber Ronig frage, wem biefe Felber und Biefen gehören? zu antworten; bem Grafen von Carabas. ging die Rate zum Pallaste bes Popang, rühmte ihn fehr und wunschte als wißbegieriger Reifenber zu wiffen, ob es benn mahr fen, bag ber Bovanz allerlei Gestalten, auch bie ber fleinsten Thiere annehmen fonne? ber Bopang verwandelte fich willfährig in eine Maus und wurde von ber Rage gefreffen, worauf ber Müller ben König im Pallafte empfing als fen es fein eigener, und die Sand ber Pringeffin erlangte. - Befanntlich hat Ludwig Tied biefes Marchen in einem feiner fruheften und geiftvollften bramatifchen Marchen bearbeitet.

Damit fteht bas gleichfalls zuerft in Frankreich geschriebene und wiederum von Tieck geiftvoll bearbeitete Märchen vom kleinen Däumsling im genauen Zusammenhange, benn auch dieser hat elbische Natur, leistet einer Familie treue Dienste, kämpft mit einem Riesen und bedient sich ber Siebenmeilenstiefeln. Es lautet:

Ein armer Solzbauer hatte fieben Rinder, barunter mar bas jungfte ber Daumling. Aus Armuth führte ber Bater bie Rinber in ben Balb und überließ fie bort ihrem Schickfal. Daumling aber hatte quaehort, wie Bater und Mutter bei Nacht bie Entfernung ber Rinber verabrebeten und hatte aus Borficht weiße Steinchen mitgenommen und ausgestreut, die ihm und feinen Brubern ben Rudweg zeigten. Bum zweitenmal in ben Balb geführt und vorher untersucht, ob er nicht wieder Steinchen bei fich führe, hatte er nichts als fein lettes Stuck Brod. ftreute aber bie Krümchen bavon aus und hoffte baburch ben Rudweg zu finden, als ploklich Bogel famen, die Brobfrumchen aufpidten und jede Spur bes Rudwege verwischten. Es wurde Nacht, feine Bruber jammerten, er aber flieg auf einen Baum, um fich in ber Ferne nach Bulfe umzusehen. Weil er nun ein fernes Licht schimmern fab, schlug er mit feinen Brudern ben Weg babin ein und fam an ein Saus, wo fie von einer Frau zwar mitleibig aufgenommen und gefpeist, aber nachher angftlich unter bem Bette verftect wurden, bamit fie ihr Mann, ber Dger, ein unbarmbergiger Menschenfreffer, nicht fanbe, wenn er beimtame. Als er aber beimtam, witterte er das frifche Rinderfleisch, suchte und fand bas vor Angft gahneklappernde Bauflein und padte fie in ein großes Bett ein, um fie morgen ju freffen, ba er für heute ichon fatt war. Daumling bemerkte, bag bie fieben Tochter= chen bes Oger im Bett baneben schliefen, nahm ihnen leife ihre golbenen Rronen vom Saupte und feste fie fich und feinen Brubern auf, und bas war gut, benn über nacht bekam ber Dger wieber Appetit und griff im Finftern nach ben Rinbern, verwechselte fie aber wegen ber ausgetauschten Rronen und fraß seine eigenen Tochter. Als er wieber eingeschlafen war, entwischten bie Anaben in den Bald und waren icon weit entfernt, ale ber Menschenfreffer am Morgen aufwachte und ben Schaben befah. Sogleich jog er feine Siebenmeilenstiefeln an und holte bie Rnaben balb ein, fand fie aber nicht, weil fie fich unter einen Stein verfrochen hatten. Gerabe hier rubte ber Daer aus und fiel balb wieber in Schlaf. Da jogen ihm bie Anaben leife feine Sieben= meilenstiefeln aus und weil bie lettern bie Eigenschaft hatten, fich je nach bem Buf ihres Befigers ju richten, fo jog fie ber fleine Daumling an und fie pagten ihm portrefflich. Alsbald fehrte er in bes Ogers Saus gurud und locte ber Frau beffelben feine Schate ab. Ferner bient Daumling bem Ronig feines Landes im Rriege ale Bote, bringt ihm immer blitfchnell Nachricht, verhilft ihm baburch jum Siege und wird fo reich bafur belohnt, bag er feine

arme Familie baburch gludlich macht. Dieser Daumling hat offenbar bie Rleinheit und Rlugheit eines Elben. \*)

Die elbische Saustage ift ben Liebenben bolb.

Wenn bei ber Hochzeit gut Wetter ift, sagt man, die Braut habe die Kape gut gefüttert. Grimm, D. M. 282. Kapen zogen den Wagen der Liebesgöttin Freyja. Bei Hüfringen werden Liebende von einer gespenstischen Kape geneckt, Schnezler, bad. Sagen I. 463. Auf der alten Harzdurg hausen zwölf Kapen und begünstigen die Buhlereien vornehmer Mädchen. Pröhle, aus dem Harz, 46. Die großen Kapenversammlungen (Wolf, niederl. Sagen Mr. 246. Kuhn, nordd. S. Nr. 342. Steinau, Sagen 258. Zingerle, Tiroler Sagen 196 ff.) sind wohl ursprünglich elbisch zu verstehen, später aber bildete sich der Glauben aus, es seyen Heren, die in Kapengestalt ihren Sabbath seiern.

Sinter bem Berensabbath in ber Nacht bes 1. Mai liegt eine altere beibnifche Feier verborgen, nämlich bie einer großen Sochzeit ber Elben. Um biefe Zeit blühen bie Bäume und paaren fich bie meisten Thiere. Es ift bie große Hochzeitfeier ber Natur felbft. Noch bis in bie neuere Zeit beging man diese Feier burch ben Einritt eines geputten Jünglings, ber ben Mai ober Frühling vorstellte und Maikonig, Maigraf 2c. bieß. 36m gefellte man bas iconfte Mabchen als Maibraut ober Maigrafin bei. Bgl. Brimm, D. M. 736. Darauf bezieht fich auch bas alte Bolfelieb vom flegreich einziehenden Ronig Grunewald. Wurden in ber Beibenzeit unter bem flegreich einziehenden Paare Gotter verstanden, fo boch nur Gotter ber Natur, bes Frühlings, ber Liebe und in ber Eigenschaft als Beberr= icher bes Elbenreichs und ihr großes Gefolge bilbeten bie Elben. Maifest mar vertreten im Elbenfest. In ber ersten Mainacht tangen bie Beren auf bem Blocksberge ben Schnee weg. Ruhn S. 376. Sieht man in ber Schweiz bie Berggeifter auf ben Matten tangen, bebeutet es ein autes Jahr. Grimm, D. Sagen Mr. 289. Auch bie heute noch überall vom Bolf f. g. Elbenringe, Rreife im Grafe, mo bie Elben getanzt baben follen, zeichnen fich burch viel höher und bichter gemachfenes Gras

<sup>\*)</sup> Wenn man will, kann man ihn für eine Bersonification bes kurzesten Tages nehmen. Seine hungernden Eltern würden dann die Roth und Unfruchtbarkeit im Winter, Oger den Winter selfte, bessen Töchter die Monate im absteigenden Lichte, Daumlings Brüder die im aufsteigenden Lichte, der Kronenwechsel den Zeitenwechsel, die Zauberstiefeln den schonellen Lauf der Zeit, Ogers verborgener Schat den Reichthum der im Winter unter der Erde verborgenen Saaten bebeuten.

aus. Wer im Monbichein in einen folden Ring tritt, muß fleben Jahre bei ben Elben bleiben. Curiositäten VIII. 237. Die Hexenkönigin zeigt im Tanz einen rothen Schuh. Grimm, D. M. 1025, was ben Ganssuß Bertba's zu bebeuten fceint.

In ben Alpen kehrt oft bie Sage von einem oben zwischen ben höchsten und unzugänglichsten Gletschern verborgenen Parabiese wieber.

In Wallis sührt dieses Thal ben Namen "Hohenlauben" ober "das verstorene Thal." Es liegt am Monte Rosa jenseits bes Filarhorns. Bon da fließt ber "große Brunnen" ins Thal von Macugnana hinab. Schott, die beutschen Colonien in Piemont S. 56. Schon Saussure berichtet, sieben junge Leute von Gressonap sehen einmal da hinauf gekommen und hätten das Thal voll Wald und grüner Waibe gesehen, "einen Wohnsis wilder Thiere". Etwas ganz Achnliches dürste "der Thiergarten" bei Mels unsern von Sargans sehn, wo man nächtliche Musik hört und "wo sich sonderbarz Cirkel bilden." Schweizer Blätter 1832. S. 21. Unter den Cirkeln sind wohl Elbenringe gemeint. Im Elsaß jagte einmal ein ebler Herr im heiligen Forste und kam an ein Wasser, jenseits welchem er eine Insel entdeckte, wo alle Thiere des Waldes in unzähliger Menge und auß friedlichste zusammenlebten. Aber dieser schwe hag der Thiere wurde von den Menschen nicht verschont, denn berselbe herr baute hier die Stadt Hagenau. Strobel, Geschichte des Elsaßes I. 248. Stöber, Elsäß. Sagen 367. 570.

In anbern Gegenben ber Schweiz ift vorzugsweise von einem Parabiese ber Gemsen bie Rebe. Diese Thiere, bie bem himmel am nächsten leben, galten auch als besonders heilig.

Der Freyberg im Glarner Lande hat feinen Namen angeblich von ber Breiheit, welche bafelbft bie Gemfen genießen. Denn nie barf bort ein Thier gefchoffen werben, außer zum Braten fur eine Sochzeit, weshalb auch ber Berg pon Gemfen wimmeln foll. Reisen in Belvetien 1778. II. 111. Rufli, Erbbeichr. b. Giba. II. 27. Wyg, Ibullen I. 335. Soch auf bem Mattenberge in bemfelben Bifperthal, bas burch ben Frevel ber Menfchen verobet wurde, hat fich unfichtbar und unnahbar ein besto schoneres Barabies ber uniculbigen Gemfen und Steinbocke erhalten. Nur felten wird es einem Gemejager pergonnt, babin ju gelangen, aber nur um es ju bewundern, benn nie barf er fich eines Thiers bemachtigen. Grimm, D. S. No. 300. Dtte, Schweizer Sagen II. 60. Gin Sirte erwarb bie Bunft einer reizenden Ree, bie ihm im Berbft, als er mit feiner Beerde bie hohe Matte verlaffen und ins Thal suructehren mußte, versprach, er werbe fie wieberfinden, wenn er niemals verriethe, bag er fie fenne, und wenn er niemals Gemfen jage. Run plauberte er aber fein Gluck aus, konnte baber bie Fee nicht mehr wieberfinden und

wurde nun erft aus Born und Erot ein Gemfeniager. Ale er aber bie erfte Gemfe getobtet hatte, ericbien ihm bie Ree brobend und er flürzte in ben Abgrund. Beba Beber, Tirol III. 274. Seidl, Tirol und Stepermark 133. Steub, brei Sommer S. 225. Diefelbe Sage wiederholt fich bei Schaubach II. 42, wo es noch besonders heißt: auf ber unerfteiglichen Albe Morin in Tirol follen brei felige Fraulein wohnen , bie in Beiersgeftalt bie Bemfen befcuten und ben Jagern feind, aber ben Sirten freund find. Gin Jager, ber eine Gemfe am Conntag ichiegen wollte , verfteinerte. Schobbner I. 57. In ben Glarner Alpen ericheint eine weiße Gemfe bem, ber fterben foll. Beer, Canton Glarie 319. — Nach einer Alpensage in ben Memoires de l'Acad. Celt. V. 202 und Bug, Reisen 416 herrschte einft auf ben Alpen bas golbene Beitalter. Die Rube waren fo groß und gaben fo viel Mild, bag man bie lentere in große Baffins füllte und auf Rahnen barin herumfuhr, um ben Rahm abzuschöpfen. Go gab es auch einft im Bapermalb eine Biege, bie alle Tage brei Morgen Wiesen abweibete und als ihr eine Bizze weggeriffen wurde, fieben Dorfer mit Milch überschwemmte. Schovbner 1. 88. Gine abnliche Ansicht vom Paradiefe auf ben Alpen hatte man auch im Borarlberg. Rach Bonbun S. 23 trug jeber Salm einft viele Achren, bis bie Menfchen übermuthig wurden und bas Rorn in ben Roth schütteten. Da verschwand ber Segen und feitbem tragt jeber Salm nur eine Aehre.

Wenn bas verlorne Barabies in ber ersten Mainacht wieber sichtbar wird, wenn mit bem Grün bes Walbes auch bie Zugvögel zurücksehren, bann ertönt bie füße Stimme ber Nachtigall wie aus einer fremben Welt und in ihr ist alles Verlockenbe der Elbenmusst gleichsam concentrixt.

Aus bem collectaneis Manlii wird im Magicon Isleb. 1597 p. 62, auch in Kornmanni templum naturae hist. und in Bolfe D. Marchen Nr. 58 von einer bamonischen Nachtigall erzählt, welche zur Beit bes Conftanger Congile in einem Balbe bei Bafel fo hinreigend fang, bag Alles herbeiftromte, ihr quanhoren. Ale fie aber einmal gefragt murbe, wer fie benn eigentlich fen? erwiederte fie, fie fen bie Seele eines Berdammten, und entfloh. Alle aber, bie fte gehört hatten, erfrankten und farben. Rach bem Glauben ber Efthen hat die Nachtigall bas Vorfpiel bes himmlischen Spieles, wodurch ber bochfte Gott Mainamoinen gleich Orpheus Die Thiere um fich verfammelt, im Bebachtnif behalten und fingt nun immerfort burch bie Balber. Bier ift beutlich ausgesprochen, Die Tone ber Rachtigallen fenen Erinnerungen aus bem Simmel. und mobl nur, weil bamit ber heibnische Simmel gemeint war, konnte in ber erft ermannten Sage bie Nachtigall für eine Berbammte gehalten werben. 3m Titurel municht fich Signe bie Stimme ber Nachtigall, um ihren tobten Beliebten bamit weden zu konnen, wie ber fleine Bogel feine Jungen burch Befang aus bem Gi erwectt. Im Lechrain bitten Sterbenbe bie Mutter Gottes. ihnen die Nachtigall zu schicken, um ihnen das Sterblied zu singen. v. Leosprechting, aus dem Lechrain S. 79. Wohl eine uralte heidnische Erinnerung an den Bogel der Freyja. Daß die Nachtigall als Botin der Liebe galt, ershellt aus einer Menge von alten Bolksliedern und aus den Minneliedern des 12. und 13. Jahrhunderts, wo sie überall den Liebenden zu Dienste steht.

Im Sagenfreise ber Maifeier bilbet ber Kukuk einen bemerkenswerthen Gegensatz gegen die Nachtigau. Während nämlich die Nachtigau als Lichtelbe ober Holbe, einem guten Engel gleich, Schutzgeist ber Liebenden ist, so tritt bagegen der Kukuk als ein Unhold und schabenfroher Störefried auf.

In die Mailuft mifcht fich etwas Neckisches und Unheimliches ein. Unter ben üppigen Bluthen, bie fich ber Sonne öffnen, unter bem ichwellenben Laube, welches ber Balb ausbreitet, niften Raupen und allerlei schäbliche Insekten. sich ein, nach ben herenproceffen vom Teufel mit ben heren erzeugt. Ale ber mythische Bater biefes erft fpat und mitten in ber gefundeften Rulle ber Bege= tation zu beren Berberben erzeugten Geschmeifies ber Burmer, Rauben, Rafer, Aliegen zc. gilt aber, nach einer ohne Zweifel viel altern beibnischen Borftellung, ber Rufuf. Indem man ben Schaum, ben bie Schaumcifabe an Beiben anhangt, für ben Speichel bes Rufufe hielt, glaubte man, aus ihm entftehe bas Ungeziefer. Conrad von Megenberg, Buch ber Natur, 1482 S. 81. hagen, Bunberb. Reifen 189. Breslauer Samml. 1719. April 466. Auch hat bie Liebe, bie im Mai gefeiert wurde, eine unfittliche und egoiftische Seite und gerabe biefe fah man porzugeweife wieber im Rutut vertreten. Wie bie Nachtigall ber Poeffe ber jungen und unschulbigen Liebe angehört, fo ber Rufuf ber burledfen Poefie bes Chebruche. Befanntlich legt er feine Gier in frembe Refter.

An ben Kukuk muß ber Kiebig angereiht werben, ber gleichfalls ein neckischer Elbe ift und wieder eine andre negative Seite ber Liebesfeier im Frühling vertritt, nämlich bas Hagestolzen- und alte Jungfernwesen.

Der Kiebiz soll eine verwandelte Frauensperson seyn, die ihrer Herrschaft eine goldene Scheere stahl und sich anmaß, wenn sie die Diebin sey, so wolle sie ein Bogel werden, rastlos umherstiegend alle Welt Dieb nennen und ihre Kinder in Rohr und Moos gebären. Und siehe, sie wurde auf der Stelle ein Kiebiz, der immer Tyvit, Tyvit singt, und dessen Schwanz noch die Figur einer Scheere bildet. Danische Bolksfage im Gesellschafter 1832 Nr. 190. Noch bestimmter heißt es in Mzelius, schwed. Bolksfagen III. 244, der Kiebiz seine Magd der Jungsrau Maria gewesen, d. h. der christianiskrten Elbenstönigin. Der Bogel heißt auch Gyriß, daher das berüchtigte "Gürişmoos", wohin die spröden Jungsrauen kommen, was man nachher auf alle alte Jungsern

ausgebehnt hat. Bgl. Schmeller, Baprisches Mörterbuch II. 13. Weber, Tirol II. 17. v. Alpenburg, Tirol S. 351.

Unter ben elbischen Thieren, bie ben Menschen neden, kommt sonberlich ber Sase sehr häufig vor. Es ist eine feine Ironie, baß gerabe bas surchtsamste Thier Schrecken einflößen foll; bas entspricht aber ganz bem elbischen Wesen. Auch sonst haben bie Hafen viel mit ben Elben gemein.

Nach Kuhn Nr. 351 tanzen und schmausen sie bei Nacht und lassen einen silbernen Becher zurück. Daselbst Nr. 305 kommt ein Hase vor, ber am Webstuhl hilft und ungeheuer viel Leinwand liesert. Am häusigsten spottet ber elbische Hase bes Jägers. Ein gejagter Hase bleibt plöglich stehen, wird außerordentlich groß und fragt ben entsetzen Jäger mit tieser Stimme: sind bie andern schon weg? Wolf, niederl. S. Nr. 387. Ein anderer Hase, ben ber Jäger tobt glaubt, läuft ihm immer wieder über ben Weg, verwandelt sich endlich in eine große schwarze Kugel und läuft hinter ihm her, so daß ber Jäger in der Angst auf einen Baum klettert, das. Nr. 549. Ein gewisser Ulrich, württembergischer Diener, hatte einen Hasen gesangen und trug ihn im Sack, als eine Stimme im Walbe rief: halt, ich will mit, wo bist du ? "Her in Ulrichs Sack", rief der Hase im Sack. Ulrich erschrack darüber, daß er balb darauf starb. Erusius, schwäb. Chronik III. 7 im letzten Capitel. In vielen Sagen erscheint der Hase nur mit drei Beinen.

Elbisch find auch die so oft und überall vorkommenden bämonischen Thiere, die Nachts dem Wanderer aufhocken und sich von ihm eine Strecke weit tragen lassen, gespenstische Kälber, Esel, Pferde 2c. Zuweilen bezeichnet sie die Sage als Holz- und Waldweiblein. Von diesem thierischen Alpritt auf offener Straße ist der Alpbruck im Bette zu unterscheiben. Die schwere Beklemmung im Schlaf heißt Alpbruck. Der Alp wird auch Mare genannt, daher couchemar im Französischen. Auch Wichtel, daher der s. g. Weichselzopf eigentlich Wichtel-, Alp-, Drudenzopf oder Mahr= locke, Mahrslechte heißt und von dem Alp herrühren soll, der Nachts die Haare der Schlasenden mit seinem Speichel verklebt. Grimm, D. M. 433. Der Alp drückt nicht bloß Menschen, sondern auch das Vieh im Stalle und macht es schwigen und toden. Erblickt man die Mare oder fängt sie am Morgen, so hat sie gewöhnlich die Gestalt eines kleinen Nachtsschmetterlings oder einer sliegenden Feder.

Alle Infekten galten als bose Elben, als Genten bes Verberbens, welches bie so schön emporgeblühte Pflanzenwelt verunreinigt, zerfrißt und zerftört. Sie sind allem Leben und aller Gesundheit feindlich.

Alle innern Krantheiten find bose Elben und zugleich Insetten. Sie werben in schwarze, rothe und weiße eingetheilt. Kopsweh soll durch einen schwarzen ober verkehrten Elben bewirkt werden. Haupt, Zeitschr. IV. 389. Kuhn, nordd. S. 443. Krantheiten heißen fliegende Elben. Grimm, D. M. 1109. 1115. Auch Hexen gebären die s. g. Elben ober bösen Dinger, die näher als Bürmer, Raupen, Schnacken 2c. beschrieben werden, hauptsächlich, um damit bei Menschen und Bich Krantheiten zu erzeugen. Grimm, D. M. 1027. Die in der Teuselsbuhlerei erzeugten bösen Elben in Bürmerz, Raupen= und Fliegengestalt werden einem "beigelegt" ober "eingegeben", als Krantheiten. Büsching, wöchentl. Nachr. II. 358 f. Er ist eplse, er hat das Eylss auf dem Leibe, sagt man von den Besessenen und Thörichten. Paullini, zeitverkürzende Lust III. Nr. 93. Elbschuß oder Hexenschuß heißt der Rheumatismus. Mone Anz. VI. 470.

Der gemeinschaftliche alte Name bieses ganzen in ber Insektenwelt begriffenen bosen Elbenvolkes ist Schrat, Schretele, Schröter, isländ. skratti, Walbschrat, Nachtschretel.\*) Der Name hat sich vorzugsmeise im Hornschröter, bem größten aller beutschen Käfer erhalten, ber wohl als König bes ganzen Schrattenvolks angesehen wurde und auf übersraschende Weise in der Sage als ein Feind des Gottes Thor erscheint.

Die Insetten sind der Begetation eben so seind, wie die Riesen, werden also aus dem gleichen Grunde vom Donnerer versolgt. In Schweden schließt man beim Gewitter die Fenster zu, damit kein stiehender Troll ins Haus komme. Wenns donnert, sterben die Trollsinder. Wenn die Gewitter nicht wären, würde die Welt voller Trolle seyn. Arndt, Reise in Schweden III. 20. Wedderkop, Bilder aus dem Norden II. 207. Die vor dem Thor stiehenden Trolle rollen sich in einen Knäul zusammen und wollen sich verstecken, werden aber von den Mähern im Felde mit Sicheln abgehalten. Afzelius I. 10. Solche s. g. Windknäuel kommen auch in deutschen Sagen vor. Grimm, D. M. 952. Der Hirchkäser oder Hornschröter heißt in einigen Gegenden Süddeutschlands Donnergueg und Donnerpuppe, in Skandinavien Torbagge. Grimm, D. M. 167. 656. In Schweden heißt er auch Horntroll. Wenn nun nach Grimms D. M. Mberglauben 705 die Meinung herrschte, in ein Haus, in das man den Hornschröter trage, schlage der Blitz ein, so weist dies ausdrücklich auf die Vorstellung hin, nach welcher dieser Käser ein Troll

<sup>\*)</sup> Grimm, D. M. 448 weiß bas Wort aus keiner beutschen Burzel zu erklaren und benkt an bas slavische skryti (celare, occulere). Schmeller B. W. 111. 519. 522 halt die beutsche Abstammung fest und benkt an Scherzen. Ich glaube bagegen, man musse an kratzen, schroten und schreiten benken, was beibes im Hahnenkfrat verbunden ist, dem Kratzen mit dem Kuße. Das stimmt auch am besten zu dem kribbelnden, kratzenden und stechenden Wesen der Inzelten, gerade zu dem, weshalb diese Thiere unsern Borkaben widrig waren.

ift, ber vom Donnerer verfolgt wirb. Aus bemfelben Grunde beifit biefer Rafer in ber Bolfesprache auch Reuerschröter, Rurboter, Borner (Brenner) und Sausbrenner und man fagt, er trage glubende Roblen auf feinen Gornern und gunbe Saufer an. Sellmuth, Bolfengturlebre 1811. S. 541. Naturgefchichte gur Dampfung bes Aberglaubens 1793 S. 79. Wie bas unichulbige Thierchen ju biefem Berbacht gekommen ift, lagt fich nur erklaren, wenn man annimmt, es giebe ale von Thor verfolgter Troll ben Blit, also auch ben Brand hinter fich her. - Der rothliche Saft, ben bie Schmetterlinge an bie Baume fegen, wurde für bas Blut ber vom Teufel verfolgten und verwundeten Schretlein gehalten. Man glaubte, fie ichlupften ine Innere ber Baume hinein, um fich por ihm zu retten und ließen jene Blutfpuren aufen guruck. Kornmann, mons Veneris. 1614 p. 161. Es fann wohl fein 3meifel fenn, bag unter bem Teufel bier Thor verftanben werden muß. Daber wiederholt fich auch von den Aftlöchern und gefrummten Aeften, aus benen ber Schretlein Blut fließt, gang bas nämliche, mas von ben Martinelochern und Sohlfelfen, als Munden ber Riesen galt. Läßt man bie Saat burch bas Aftloch eines Sargs brettes laufen, fo konnen bie Spanen ber Kelbfrucht nicht ichaben, faat Breis tenftein in feiner Geschichte bes Sperlings S. 88. Bgl. Sympathetischer Mischmasch 1705 S. 104. Man ließ Kranke burch bie Krummungen ber Aefte einer alten beiligen Giche bei Bittftock binburchfriechen, um fie zu beilen. Temme, Sagen ber Altmark S. 116. Ebenfo in Schweben, wo auch fchwere Geburten burch basselbe Mittel geforbert wurden. Afgelius, schweb. Bolfsf. II. 305. Sofern es fich aber hier um Elben handelt, glaubte man auch burch folde Aftlocher, in welche die Schretlein flüchteten, ins Geifterreich, b. h. Elbenreich hineinblicken gu fonnen. 138 Geheimniffe, 1726 G. 112. Elfbore, Weg ber Elfen, heißt bas Aftloch in Schottland. Nach Molbeck dial. lex. 99 lockt man bie Elbfrau aus 15 Gichenaftlochern burch eine Beschwörung. Und basselbe glaubte man bewirken zu konnen, wenn man burch ben gekrummten Arm fab, nachahmend bie Krummung ber Baumafte. Bgl. Grimm, D. M. 1119. Saupt, altb. Blätter I. 289.

Aus bem Kampf bes Donnerers gegen bie Schretlein erklärt sich auch, baß bie f. g. Alpgeschosse, Donnerkeile (Belenniten) nicht blos als von Zwergen für ben Thor geschmiebete Blige (Grimm, D. M. 170. 429), sonbern auch als von ihm gegen bie Schretlein und bösen Elben geschleuberte Bligseine gebacht werden können.

4.

## Damonische Liebe im Marchen.

Bu ben iconften, aber auch am ichwierigsten zu erklärenben Marchen gehören bie, in welchen ber Mensch fich mit einem bamonischen ober ge= fpenftischen Wesen liebend verbindet. Solder Wesen find vielerlet, sogar Riefinnen, wie die rauhe Elfe, die fich mit Wolfdietrich verbindet, Nixen, beren icon erwähnt ift, bie unter bem Mamen ber Walbminnen befannten iconen Elben, und gartliche Elbenkoniginnen. Dann auch häfliche Thiere, in benen aber bie Seelen ebler Wefen verborgen finb, fofern fie fich nur in einem Verwunschungezustande befinden. Ferner bie rathfelhaften Mabren, die als Alp ben Menschen brucken und fich in schone Frauen ver-Endlich bie Schwanjungfrauen, in benen wir bie normanbeln können. bischen Balkprien wiedererkennen. Wie verschiedenartig - nun auch alle biese bamonischen Wesen sind und mas immer die Verbindung berselben mit Menfchen im alten Beibenglauben bedeutet haben mag, fo liegt biefen wunderbaren Liebesgeschichten bes beutschen Bolfsmarchens boch zunächft ein tiefes Gefühl fur bas Damonische in ber Liebe überhaubt zu Grunde.

Rein elbisch, Genien bes Walbes, find die Walbminnen ober Walbfrauen, wilde Fräulein 2c. Wie irdische Männer mit dämonischen Frauen, so haben auch umgekehrt männliche Dämonen mit irdischen Frauen zu thun. Sehr oft erscheinen die Zwerge und Elben, gleich den Wassersmännern, buhlerisch. Am meisten gilt das von Alberich (franz. Oberon), dem Beherrscher des Elbenreichs, den wir oben schon als Bater des König Dinit kennen gelernt haben. Sein Wesen ist necksischer Muthwille mit überlegenem Verstande in kleinem Leibe. Doch ist er auch wieder nicht ohne Gutmüthigkeit. Sehr ähnlich ist ihm hierin der gleichfalls schon erwähnte kleine König Laurin. Desgleichen die Zwergkönige Gübich und Golbemar, Bolmar 2c.

Am berühmtesten ist Rübezahl im schlesischen Riesengebirge, offenbar ein Elbenkönig. Er hat einen Luftgarten, wie Laurin. Das bezeichnet ihn als einen herrn ber Begetation, als Beherrscher ber Kräuter. Die einst berühmten Kräutermänner bes Gebirgs, die von ben heilkräutern Liqueure abzogen, führten ihn im Wappen. Auch fällt sein hauptsest auf ber Schneekoppe am 15. August mit der Würz- oder Kräuterweihe ber kathol. Kirche zusammen. Die Quellen über ihn sind Henelii Silesiographica 1613. Schwenkselbs Schrift über das warme Bab bei Sirsch- berg 1619. Aelurii glaciographica 1625. Bölkerling, disput. de spiritu Rübezal, Wittenb. 1673. Preusker, Blicke in die Vorzeit II.

Nach bem freilich erft späteren Bollsmarchen bes Mufaus raubte Rübezahl bie schone Emma, ber er Unterhaltung verschaffte, indem er Rüben in herren und Damen zu ihrem Dienst verwandelte, die aber wie Rüben wieder hinswellten. Er mußte nun neue faen und während sie ihn auf das Feld schickte, die Rüben zu zählen, entstoh sie zu ihrem geliebten Brinzen Nattibor. Seitsbem heißt ber Berggeist Rübezahl, ift murrisch und macht boses Wetter.

Die schönen Walbfrauen verlocken gern bie Jäger, gewähren thnen ein hohes Entzücken, gereichen ihnen aber doch meist zum Verderben. Sie sind also der wahre Ausdruck jener geheimnisvollen Schönheit des deutschen Urwalds, des Jägerglücks in tieser Walbeinsamkeit, aber auch der lauernden Schrecken und Gefahren. Schon Burchard von Worms 19. 5. p. 198a nennt sie agrestes seminae et silvaticae, die ihren Liebshabern bald sichtbar, bald unsichtbar sehen.

In ber Meunekenhöhle fand einmal eine Grafin von Schaumburg ihren Gemahl in ben Armen eines ichonen Wichtelweibchens ichlafent, ichnitt bem Beibchen unvermerkt eine blonde Locke ab und zeigte biefe bann bem Gemahl, ale er von ber Jagb beimgekehrt mar. Er ging in sich und entfagte ber fconen Elbin, bie aber bafur feinem gangen Geschlecht ben Untergang brobte und bie Drohung erfüllte. Gottichalf, Ritterb. IX. 121. Bon Steinau, Bolfof. S. 240. Milber verfuhr unter ahnlichen Umftanben bie Frau eines Bauern zu Anif bei Salzburg, bie, als fie ihren Mann bei einer wilben Frau aus bem Untersberge fant, fein bofes Bort fagte, fonbern nur bas munderfcone Saar ber wilben Frau bewunderte. Diefe verschwand nun fur immer, ließ aber ihren Schuh voller Golb gurud. Brirner Buchlein 10. Panger Beitrag 13. — Die Frau eines Sirten war nicht fo fanft ale jene Bauerefrau, fondern band ihrem Mann beimlich einen Faben an, ging ihm an bemfelben nach und überfiel ihn bei bem f. g. Salafraulein, einer Balbelbe, um bie fich wegen ihres ichonen Gefanges bie wilben Thiere fammelten. Bon ber eiferfüchtigen Frau entbectt, verschwand fie unter ben Steinen. Schriftliche Mittheilung von Prof. Bingerle in Innebruck. Am Engelftein in Bayern liebte eine wilbe Rrau einen Bauern und fcbenfte ibm einmal boshaft einen Gurtel fur feine Frau; ale er aber mißtrauend ben Gurtel zuerft um einen Apfelbaum band, gerriß ber Baum. Banger 17. Gin unschulbiger Sirt erhielt von ber ihn liebenben Balbfrau eine schone Baibe, ale er ihr aber un-

treu wurde und eine andere beirathete, verfant er fammt ber Braut und ber Baibe. Bolf, Beitichr. II. 352. Gin Berafraulein unter Ralfenftein liebte einen Sennen und gab ihm jeben Sonnabend bie Schurze voll Golb. bis fie einmal mit ihm belauscht wurde; ba tam fie nie wieber. Weber, Tirol I. 603. Der Schmied in ber Gifenhutte von Balorve im Juragebirge empfing von einer reigenden Ree, bie ihn liebte, Gold und Berlen. Er follte ihr aber niemale, wenn fie von ihm ging, nachfolgen. Da er es aus Meugier boch einmal that, fehrte fie nie wieber und bas Golb, bas er von ihr hatte, wurde zu burrem Laube. Sirt, Gebichte. Stragburg 1846. 47. Gin Ritter, ber unter gleichen Umftanden fein Glud ausplauberte, verlor es für immer. v. Kalfenftein, Raiferfagen G. 90. Ebenfo ein Bauer ju Alten in Tirol. Firmenich II. 699. Gine ber reizenbften Sagen ift bie von einem Balbweiblein, bas als alte häfiliche 3wergin einen jungen Sager bat, fie über ben wilden Bach zu tragen. Obgleich er fein Wild babei ablegen mußte, erfüllte er boch aus Mitleid ihre Bitte. Als er fie aber binübergetragen. wurde fie zur ichonften Jungfrau und gauberte ein Schloß bin, in bem fie lange glücklich mit bem Jager lebte. Benno, Gebichte. Coolin 1845. 68. Aecht elbisch erscheint bie Waldminne auch in einer Schweizerfage. Gin vom Jager verfolgtes Reh verwandelte fich plotlich in eine Jungfrau, ber Jager erichraf barüber, murbe aber von einer ungahligen Menge 3merge umringt und fo zerschlagen, daß er ohnmächtig liegen blieb, Schweizerbl. 1832. 46.

Ungewöhnlich erscheint die Spröbigkeit eines seligen Fräuleins in Tirol. Als ein Knappe aus dem erzreichen Schneeberg sie zur Liebe zwingen wollte, hauchte sie ihn an und verwünschte ihn mit allen Bergsleuten. Weber, Passeit S. 260. Das mahnt an die keusche Unnahbarskeit der heiligen Urwälder und Gewitterseen.

Bu ben merkwürdigsten Vorstellungen unfres heibnischen Alterthums gehört die, wonach auch die insektenartigen Elben, die drückenden Alpe und Mahren, sich in schöne Frauen verwandeln und mit Menschen zärtzliche Verbindungen eingehen. Sie können sich unendlich klein machen und durch die engsten Löcher schlüpfen, gewöhnlich burch Aftlöcher.

In Smaland kam einmal eine Elbe mit bem Sonnenstrahl durch ein Astloch ins Jimmer, heirathete den Sohn des Hauses, verschwand aber später
durch dasselbe Astloch. Afzelius, schwed. Bolkss. II. 305. Ein ganz ähnliches Beispiel in Wolfs hessischen Sagen Nr. 95. Nach einer merkwürdigen Sage Borarlbergs bei Bondun, 2te Aufl. 26. haspelt sich eine Mahr zu Rankweil, da sie sich gesangen sieht, die Darme aus dem Leibe, die sie bunn ist, daß sie durch ein kleines Loch hinausschlüpfen kann. Eine Mahr wird durch Berstopsung des Lochs, durch welches sie hereingekommen, gesangen, da sie sich aber als ein fehr schönes Mädchen offenbart, vom Hausbesitzer geheirathet. Einmal fagt er zu ihr: was wäre aus dir geworden, wenn ich dich nicht gesheirathet hätte! da verschwindet sie für immer. Kuhn, Märk. S. Nr. 48. In einer andern Sage das. Nr. 185 verschwindet sie, weil er sie frägt: wosher sie denn eigentlich sey? Eine als kleine Feder im Zimmer sliegende Alp wird als schönes Mädchen gesangen. Bechstein, Thüring. Sag. II. 116. So noch viele ähnliche Fälle in beutschen Bolkssagen.

Bei Ruhn, nordt. Sag. S. 418 beißen bie Mahren auch Balbribersten ober Walbreiterinnen und von ihnen follen bie frummen Aefte im Walbe eingebrückt fenn. Wo ber Aft einen Knorren bilbet, foll man fich huten nabe zu kommen, benn fteht man barunter, fo fällt ein Regen= tropfen aus bem im Knorren befindlichen Rest ber Mart und auf wen er fällt, zu bem fommt bie Mart in ber nächften Racht. Das bezieht fich beutlich auf die in folden Baumwinkeln verborgenen Rauvennefter. Rubn S. 504 glaubt an bie Balfprien benfen zu muffen und macht aus Walbreiterinnen (was gang auf die Schmetterlinge pafit) Wal- b. b. Tobtenreiterinnen. Diese lettere Beziehung, überhaupt ber Ernft bes Tobes und bes heroischen ber Balkyrien pagt nicht hieber. Inzwischen läßt fich nicht leugnen, daß zwischen ben weißen Nachtschmetterlingen, die zu iconen Frauen werben, und ben Valkprien, die als weiße Schwäne um= fliegen und nach Ablegung bes Schwanhembs ebenfalls zu ichonen Frauen werben, eine nabe Uebereinstimmung ftattfindet. Allein die Mahren find nur eine humoristische Parodie ber ftets tragischen Balkprien. 3hr ganzes Wesen ift nedisch und elbisch. Auch bei ihnen kehrt die Beziehung ber Insetten auf die Beren wieder. In vielen Sagen ift die Mahr fein Damon, sondern ein gewöhnliches Weib, bas fich nur verzaubert und in ber Gestalt bes Ally bie Männer plagt. Schambach und Müller, niebers. Sagen Nr. 245. Schöppner Nr. 1316. Wolff, heff. Sagen Mr. 91 2c.

Merkwürdig ist eine niederländische Sage bei Wolf Nr. 515, indem hier eine Wassernixe als Mahr erscheint, welche so lange die Pferde plagt, bis der Knecht einmal die kleine Muschel sindet, auf der sie dreihundert Stunden weit über das Wasser gekommen war. Sie erhält die Muschel nur gegen das Bersprechen zurück, nie wieder die Pferde zu plagen. Daß hier die Mahr über See kommt, entspricht der Vorstellung, wonach die Mahren aus England, aus der geheimnisvollen Elbeninsel im Westen kommen.

Durchaus verschieben von biefen bamonischen Buhlereien mit ben

Mabren ericheint bie ernfte, garte und tragifche Liebe ber Schwanjungfrauen. In ihnen muffen wir bie Balthrien wiebererkennen, b. h. jene wunderschönen Schilbiungfrauen (Amazonen), bie in Dbins Beergefolge reiten und bestimmen, wer in ber Schlacht fallen foll, indem fie fich unter ben kampfenben Belben Lieblinge auswählen und fich bann in Obins herrlicher Walhalla zu ihnen gefellen. In ihnen maltet nicht mehr bie Sinnlichkeit, fonbern ein Bug zum Ibeglen. Mittelft bes Schmanbembes können fie fich in Schwäne verwandeln und fteben besfalls in einem nicht zu verkennenden Busammenhange mit ber gansfüßigen Bertha. Es find Lichtmefen, Töchter bes Simmels, ber reinsten Gute, aber fie find auch ftark und ihren Lieblingen überlegen in sittlicher Rraft. Bor allem forbern fie Treue. Gie wiffen die Butunft voraus und verkunden ben Tob. Die zahlreichsten Sagen von ihnen haben fich in Skanbinavien erhalten. Bgl. m. Dbin S. 302 f. Um häufigsten kommen brei babenbe Jungfrauen vor, die ihre Schwanhemben am Ufer haben liegen laffen und nun bem ju eigen fenn, ober ihm meniaftens bie Aufunft verfunbigen muffen, ber ihnen die hemben geraubt bat. Go gwingt fie im Nibelungenliebe Sagen, ihm zu weiffagen. Dal. Mufaus Bolksmarchen "ber geraubte Schleier". Leiber hat fich auf beutschem Boben nichts von bem wundervollen Selgiliebe ber altnordischen Ebba erhalten, worin Selgi's Liebe zur Schwanjungfrau Rara in unübertrefflichem Reize geschilbert ift. Aber wir haben einen Erfat in ber iconen Sage vom Stauffenberge.

Der Stauffenberg ist ein altes Schloß in ber Ortenau, worauf der Ritter Petermann der Temringer hauste. Derfelbe wollte zu Pfingsten in die Messe reiten, sah aber unterwegs eine liebliche Fee auf einem Felsen einsam sitzen und ein Gewand sticken. Das verlocket ihn so, daß er nicht zur Messe kam, sondern mit der schönen Fee in Lust zubrachte und ihr Treue bis zum Tode zuschwur. Bon der Zeit an besuchte sie ihn heimlich; aber seine Berwandten verlangten, er solle heirathen. Die neue Kaiserwahl zog ihn nach Franksurt, wo er im Turnier den Preis errang und der Kaiser selbst ihm seine Tochter zur Frau andot. Da widerstand er nicht und schieste sich zur Hochzeit an. Die Fee erschien ihm drohend, es werde sein Tod senn, und zum Zeichen seines nahen Todes werde sie ihren weißen Fuß aus der Decke des Saales hervorstrecken. Er glaubte ihr nicht und vollzog die Hochzeit; da ließ sich gerade über der Tasel der blendend weiße Fuß der Fee an der Decke sehen, und der Ritter erbleichte, sagte seiner Braut, er müsse streen, schieste zum Geistlichen, beichtete und starb. Altbeutsches Gebicht, herausg. zu Straßburg 1588.

1589 1c. und wieber 1823 von Engelhardt. Der Fuß an ber Decke erinnert auffallend an ben Schwanfuß ber Kara, ber aus ber Luft herabhangend ihr von Helgi abgehauen wirb, und bezeichnet fle als Balkprie.

Beitäufig seh erwähnt, bag ber mythographus Vatic. I. 81 eine fehr schöne, mahrscheinlich unserem Norben entlehnte Sage von einer Schwanjungfrau enthält.

In mehreren Sagen buhlt ein Damon als Schlange mit einer Jungfrau. Die Schlange bebeutet hier wohl die unter der Erbe verborgene Fruchtbarkett der Natur überhaupt, dann in engerem Sinn den genius loci, und die Abstammung von ihm ist die Ehre der aborigines. Obin selbst verwandelte sich einmal in eine Schlange und buhlte mit einer Jungfrau, um den Unsterblichkeitstrank zu gewinnen. Die herren von Drack sollen von einem Drachen abstammen. Wolf, deutsche Märchen Nr. 244. Sehr alter Mythus schimmert aus folgendem Märchen heraus.

Ein Mann hatte brei Töchter, ber brachte einmal am Jahrmarkt ber ältesten ein goldenes Spinnrab, der zweiten einen goldenen Haspel, der dritten, welche Obe hieß, aber nur eine Schlange mit. Die Schlange sollte vor der Hausthüre schlasen, aus Mitleid ließ sie aber Obe ins Haus, dann ins Zimmer und endlich, weil es so kalt war, auch ins Bett. Da verwandelte sich die Schlange in einen Brinzen und heirathete Oben. Müllenhoff, holft. Sagen S. 383. Das Spinnen bezieht sich auf die Winterzeit, in der am meisten gesponnen wird und in der die Naturgöttin neue Lebensfähen und das neue Kleid der Natur spinnt.

Im Schwanritter gibt sich gleichfalls ein göttliches Wefen zu erkennen, von bem Fürstengeschlechter abstammen, in ihm aber liegt ein Zug zum Hohen und Ibealen, wie in den Schwanzungfrauen. Er ist ein Lichtwesen. Sofern er aber über Meer kommt, kann seine Sage die Abstammung von einem edleren, von fernher über See gekommenen Volke bebeuten.

Nach Vincent. Bellovac. spec. hist. schwamm einmal bei bem Pallast Juvamen im Erzbisthum Köln ein Schwan heran, ber an silberner Kette einen Kahn zog, auf bem ein unbekannter Kriegsmann saß. Dieser stieg aus, als gerabe viele Fürsten und Herren in bem Pallast waren, nahm eine Frau und hatte Kinder mit ihr, als aber einmal der Schwan mit dem Kahn zurücktam, stieg er ein und verschwand mit ihm. Nach Gerhard von der Schuiren in Hopps Beschreibung der Grasen zu Cleve 1655 S. 148 s. saß Beatrix, des Herzogs Tochter von Cleve, am Rhein auf der Burg zu Nimwegen, da kam der Schwan nit goldener Kette geschwommen, ziehend einen Kahn, auf welchem

der frembe Ritter Helias mit goldenem Schwert, Hufthorn und einem köftlichen Ringe faß. Der heirathete sie, als sie ihn aber gegen sein Verbot nach seiner Herfunst frug, verschwand er. Nach der danischen Chronik von Karl dem Großen, citirt von Görres, Lohengrin LXXIII war die Dame Elisa, Schwester Karls des Großen, das Schloß Reinsberg, der Ritter Gerhard Schwan, das Band des Schwans ein seidenes. Der Kaiser macht den Ritter zum Herzog von Arbennen. Nach dem Schwanritter, einem altb. Gedicht des Conrad von Würzburg, abgedruckt in Grinms altd. Wilden III. 49 f. ist die Dame die Bittwe des Herzogs Gottsried von Bouisson und soll ihr Erbe an den Sachsenherzog verlieren. Karl der Große will die Sache durch einen Zweikampf entschieden wissen, da kommt der Schwanritter, besiegt die Sachsen und heirathet die schöne Wittwe, die aber auch er verläßt, als sie aus Neuzgier nach seiner Herfunst fragt.

Wie die Fürsten von Cleve, von den Arbennen, von Bouillon, so führen auch die von Brabant ihren Ursprung auf den unbekannten Ritter zurud, dem ein Schwan den Weg ins Land und in das fürstliche Erbe gewiesen.

Salvius Brabon, ein junger Belb im Beere bes Julius Cafar, fam ein= mal an ben Rieberrhein bei Cleve und fah bafelbft einen Schwan, ber mit feinem Schnabel in einen Rahn big. Neugierig trat er hingu, flieg in ben Rahn und ruberte bem Schwane nach, ber freudig immer vor ihm ber fchwamm bis zum Schloffe Megen. Da ging ber Schwan ans Land, flog auf und zum Schlofgraben hin, wo ihn eine eble Frau liebkoste und fütterte. Brabon ging ihm nach und wollte ihn, ba er ihn wiederfah, mit einem Bfeil erlegen; aber bie eble Frau rief ihm auf griechisch ju : tobte mir ben Schwan nicht! Sodit erftaunt, in biefem wilben Lande griechische Laute zu vernehmen, frug B. wer fie fen? und erfuhr, fie fen Germana, eine Tochter bes romifchen Broconfut Lucius Julius und bes Julius Cafar Schwefter, Die einft von bem fconen Konigesohn Karl Mnach aus Rom entführt worden. Der Schwan aber fen einmal, von ihres Batten Pfeil verlett, in ihren Schoof geflogen, in bem fchonen Thale, bas feitbem bas Schwanthal (vallis cignea, Valenciennes) heißt; fie habe ihn bei fich behalten und auch ihre Tochter nach ihm Swang genannt, ihr Gatte Rarl Dnach aber habe mit Ariovift verbundet gegen Cafar ge= fampft und fen in ber Schlacht umgekommen. Da nahm fich ihrer nun Brabon ale guter Ritter an, verfohnte fie mit Julius Cafar, heirathete ihre fcone Tochter Smana, wurde Statthalter in ben Nieberlanden und gab bem Lande forthin ben Namen Brabant. Bon ber Germana aber wurde Deutsch= land Germania genannt. Diefe feltsame Kabel fteht in Johan le Maire, illustrations de Gaule. Paris 1548. III. 20. Ausführlich mitgetheilt in Grimme beutschen Sagen Rr. 533. Ferner in ber alberercellenteften Chronif von Brabant und in Bolfe nieberland. Sagen S. 68. Dag Balenciennes noch ben Schwan im Wappen führe, bemerkt Bolf, nieberl. Sagen S. 681.

Auch die Herren von Arkel schreiben sich von einem Ritter Jan von Bierlepont (einem Nachkommen ber Haimonskinder) her, der von einem Schwan auf der Alm bis nach Arkel geführt wurde. Wolf, niederl. S. Nr. 23.

Ein merkwürdiges noch hieher gehöriges Gedicht ift ber Loben = grin, fälfdlich bem Wolfram von Efchenbach zugeschrieben, aber später, nach ber Baticaner Hanbschrift ebirt von Görres, 1813.

Lohengrin, Barcifals Sohn, ift Ritter ber Tafelrunde an Artus Sof, mo auch ber Graal gehütet wird. Da hort man ein munberbares Gelaut und ber Graal erklart, was es bebeute. Die ichone Bergogin Elfann von Brabant ift nämlich von einem ihrer Bafallen, bem Drachentobter Telramunt, ber fie mit Gewalt heirathen will, hart bedrangt und flagt Gott ihr Leib. flingt bie Glocke am Ruge eines ihrer Kalken fo hell, bag man es an Artus Sofe hort. Nach Unweifung bes Gragles wird nun Lobengrin auserfeben, ber Dame ju helfen. Gin Schwan fommt mit einem fleinen Rabn berbei, Lobengrin fleigt ein und ber Schwan gieht ihn fort, ihn unterwegs mit weißen Dblaten nahrend und fuß wie ein Engel fingend. Bei Antwerpen landet er, fclafend im Rahn. Alles flaunt über feine Schonheit. Erwachend fampft er mit Telramunt, besiegt ihn und heirathet die fcone Dame felbft. Doch verbietet er ihr, je nach feiner Berfunft zu fragen. Er fieht bann bem beutschen Raifer Beinrich gegen bie Ungarn, und mit Beinrich bem Babft gegen bie Saragenen bei. Nach feiner Ruckfehr ju Elfann fann biefe in einer gartlichen Racht bie Neugierbe nicht überwinden und ift bagu von einer Freundin, einer Grafin von Gleve, aufgereigt, furz fie thut bie verbotene Frage, weil fie ja boch wiffen muffe, wer ihrer Rinder Bater fen. Da ruft Lohengrin bas Bolt zusammen, erklärt öffentlich, wer er fen, nimmt aber auch für immer Abschied und fahrt mit bem Schwan, ber fich mit bem Rahn wieber eingefunden, auf und bavon. - Gine willführliche Berbindung ber fconen und uralten, an ber Norbsee beimischen Schwansage mit bem Artustreife.

5.

## Wintermärchen.

In ben alten Wintermärchen unfres Bolks spielt ein wilber Mann, Bärenhäuter, rußiger Bruber, und wie er sonst heißt, die Hauptrolle. Wir erkennen in ihm das Urbeutsche. Bärenhäuter ist ein uralter Schimpf-name der Deutschen und läßt sich vielleicht, wie schon Cluveri Germ. antiqu. I. 16 gethan hat, bis auf den Tacttus zurücksühren, der wenig-

stens in der Germania 15 unsern Ahnherrn vorwirft, wenn nicht Krieg oder Jagd sie aufgestört hätten, sepen sie faul daheim gelegen, nur dem Effen und dem Schlase fröhnend. Auch das hieher gehörige Sprichwort "auf der Bärenhaut liegen" scheint sehr alt zu seyn. Das Fell der auf der Jagd erlegten Bären diente aber nicht blos zum Lager, sondern auch zum Kleibe. Der Name Bärenhäuter ist daher wohl viel älter, als die s. g. Geschichte des ersten Bärenhäuters, die im 17. Jahrhundert durch den "Abentheuerlichen Simplicissums" verbreitet wurde. In diesem besrühmten Romane, worin alle Wildheiten des breißigiährigen Kriegs gesschildert sind, heißt es nämlich:

Nach ber unglücklichen Schlacht bei Nifopolis verirrte fich ein Landsfnecht auf ber Flucht in einem Balbe und mußte hier fieben Jahre lang einem Beifte bienen, ohne fich jemals mafchen, noch haare und Nagel abschneiben, noch bie Saut bes großen Baren ablegen ju burfen, ben er erfchoffen hatte. Rachbem er biefe fcmutige Brobe glucklich überftanben, wusch ihn ber Beift im Rheine ab und überhäufte ihn mit Gludegutern, worauf er ein ichones Mabchen heirathete. In Sappele rel. cur. II. 712 wird bieselbe Geschichte erzählt und nur bie Schlacht bei Nifovolis mit ber von Marva vertaufcht. Das namliche wird in Grimme Marchen Rr. 100 von "bes Teufels rufigem Bruber" ergablt. Sier ift es ein abgebanfter Solbat, ber unter benfelben Bebingungen wie oben fleben Jahre bem Teufel bient. Sein Amt ift, bas Reuer an ben Topfen ju fchuren, in benen bie Berbammten flecken. Aus Reugier öffnet er einige Topfe, findet barin feine ebemaligen Unter- und Oberoffiziere, bedt ge= schwind wieder zu und macht bas Feuer noch einmal fo heiß. Als ber Termin abgelaufen ift, entläßt ihn ber Teufel mit einem Rangen voll Ausfehricht, ber ju Golbe wirb. Da er überbieß in ber Solle bie Mufit gelernt hat, entzuckt er als Spielmann einen Ronig bergestalt, bag er beffen Tochter gur Ghe befommt. Ein gang abnliches Marchen bei Mullenhoff Dr. 592 und Firmenich, Bolferftimmen II. 551.

Wir erkennen hier schon, daß sich alter Naturmythus an die Gestalt bes Bärenhäuters anknüpft. Bärenhaut und Nuß sind Symbole des Winters, das zu Gold werdende Auskehricht ein Symbol der Arbeit im Winter, die Kunst des Spielmanns gehört ebenfalls zu den Winterbeschäftigungen. Für die Arbeit im Winter wird der Geduldige im Frühsling belohnt. Auch die nordische Edda kennt diese Symbolik, denn nach ihr wäscht und kämmt sich Bali, der junge Frühlingsgott, so lange nicht, dis er den Tod seines Bruders Balbur gerächt haben wird. Die altdeutsche Sitte, sich nicht zu waschen und das Haar nicht zu schneiben, dis man

ein Gelübbe erfült hat, wurde auf ben Mythus angewandt und unter bem jungen fräftigen Bärenhäuter ober rußigen Bruder ist immer das im Winter dienende, gefangene, entstellte und verhäßlichte Naturleben zu verstehen, welches sich im Frühling siegreich wieder verjüngt, reinigt und verschönert, nachdem es die seindliche Macht des Winters überwunden hat. In den rußigen und pelzigen Sestalten unfres Märchens aber erstennen wir außer jenem Bali deutlich auch den Thor wieder, den alten Donnergott, der in den ersten Frühlingsgewittern die Eis- und Sturmsriesen des Winters bestegt und vernichtet. Ihn macht der Hammer kenntlich. Mit Recht hat man in den schmutzigen und dummen, aber starken Knechten des Volksmärchens außer den genannten Göttern auch noch den Wosdan selbst im Knecht Auprecht und den Fro im h. Nicolaus (dem f. g. Alschenklas) wiedererkannt, welche beide in der Wintermitte umgehen, böse Kinder erschrecken und gute belohnen.

Als Donnergott gibt fich ber ftarte Sans eines Tiroler Bolfemarchens ju erfennen (Bingerle Do. 18). Derfelbe ift fo fart, bag er alles zerfchlagt, was er nur anfaßt. Sein Bater ichictt ihn in bie Solle, um bem Teufel ein Saar auszureißen. - Ein andrer Sans wurde mit feinet Mutter im Balbe von zwei Raubern entführt, als er aber zwölf Jahre alt war, fchlug er alle Rauber in ber Sohle tobt und nahm ben Tannenbreber, ber Tannen wie Seile brebte, und ben Felfentlipperer, ber mit bloger Fauft Stude vom Felfen fchlug, ju Gefährten an. Bahrend zwei jagten mußte einer baheimbleiben. Als ber Cannendreher babeim fag, fam ein 3merg zu ihm und wollte Fleifch, und ba er es ihm nicht geben tonnte, empfing er von bem 3werge furchtbare Schlage. Um andern Tage ging es bem Welfenklipperer ebenfo. Um britten Tage aber überwältigte Sans ben 3merg, verfolgte ihn in feine Sohle und befreite bier eine ichone Jungfrau von ihren Retten. 3mar wurde ihm bie Jungfrau noch einmal von feinen beiden Gefährten entführt, aber nochmale von ihm befreit und geheirathet, nachbem er bie beiden ins Baffer gefturgt hatte. Grimme Marchen No. 166. Das ift ber farte Sohn bes Binters, ohne Zweifel ber Donnerer, ber in ben Frühlingsgewittern bie gefangene Natur befreit. Seine beiben Gefährten aber find bie Sturme, bie am Ende bes Wintere bas Gis brechen, und halb noch bie bofe Riefennatur in fich tragen, halb fchon bem Sommer bienen. Diefelbe Mythe wiederholt fich bei Mullenhoff S. 437. Sier fampft Sans mit einer eifernen Stange, und ftatt ber einen Jungfrau befreit er ihrer brei. Bgl. noch einige andere ahnliche Marchen. Grimm. M. III. 166

Der ftarte Sans, ben seine Mutter nicht mehr ernahren konnte, nahm bei einem Bauern Dienfte. Beim Golgfällen im Balbe wurden seine beiben Ochsen Mengel, beutsche Dichtung. I.

von Baren gefreffen, er aber fpannte bie Baren felber an, um, ba ber Wagen gerbrach, ben ungeheuern Gichbaum, ben er gefällt hatte, beimzuschleifen. Dem Bauer wurde nicht wohl bei ber Sache und um ben allzustarken Rnecht los zu werden, schickte er ihn in bie Teufelsmuhle, aber Sans brach bem Teufel bie Sorner aus. Ale er beimfam, mar ber Bauer aus Anaft bavongelaufen. Sans wurde Solbat und bezwang ben Teufel, ber alle Nacht ber Schilbwacht ben Sals umbrehte, noch einmal. Nachbem er hundert mit Gifen belabene Wagen über einen Fluß gehoben hatte, ließ er sich von dem Eisen eine aroße Stange machen und ichlug bamit bie feinblichen Beere. Der Ronig ichentte .. ihm jum Dant ein Saus, beffen Treppen von Gifen waren, weil ihn feine fcmacheren getragen hatten, und ernannte ibn ju feinem Nachfolger. Gine fchlesische Sage in hagens Germania I. 288, bei Firmenich II. 345. — Ein anberer Sans ging mit feiner armen Mutter, ihren Bruder aufzusuchen. Un= terweas fand er ein blaues Band, bas ihm feine Mutter wegguwerfen rieth, bas er aber boch heimlich um ben Arm legte und wovon er unüberwindlich wurde. Darauf tamen fie ju einer Sohle voller Speifen, an benen fie fich fattigten. Der Bewohner ber Sohle, ein Riefe, fam bagu und nahm die arme Mutter jur Frau. Aus Furcht, ber allzustarte Sohn werbe Unbeil anrichten, fuchte nun die eigene Mutter ihn mit Lift zu verberben. Sich frant fellenb verlangte fle Lowenmilch und hoffte, wenn er Lowen fuchte, wurden fie ibn freffen; aber er brachte eine gange Lowenfamilie lebendig mit. Dann ichickte fie ihn um Aepfel zu pfluden in ben Garten ber brei Riefen, aber auch biefe Riefen erichlug er und heirathete bie fcone Ronigstochter, welche fie geraubt hatten. Nun raubte ihm aber bie bofe Mutter im Schlafe fein blaues Band und fach ihm zugleich bie Augen aus. Aber bie treuen Lowen beschützten ben Blinden, bis fie einen Safen fanden, welcher gleichfalls blind mar, aber burch Bafchen in einem Bach wieber febend wurde. Nun wulch fich auch Sans und erhielt fein Geficht wieber. Die Mutter ftarb aus Born. Müllenhoff S. 416. Die Mutter bebeutet wohl ben Binter, Sans ben Thor, bas blaue Band den himmel, der fpeifereiche Riefe die fruchtbare Frühlingserde, die Erblindung bas wieber absterbenbe Licht. Man hat hier gleichsam bas Bruchftuck einer beutschen Berafleibe.

Der bumme hans mußte mit seinen zwei altern Brübern ausgehen, sich eine Krau zu suchen. Die alteren fanden balb eine, hans aber gerieth in einen tiesen Wald, wo eine here wohnte, beren weißes Pserd er füttern mußte. Das hörte er vor bem Fenster die Vögel singen von einer blinden Königstochter, die könne geheilt werden, wenn man ihr Auge mit dem ersten grünen Blatt berühre, das aus der Pappel sprieße. hans nahm ein solches Blatt und heilte bie Prinzessen, die er auch heirathete, nachdem er unter den Burzeln eines Baumes noch zwei Edessteine gefunden hatte, die seine Dummheit in Weisheit umwandelten. Müllenhoff S. 427. Die here ist die bose Wintergottin, das weiße Pserd das gleichsam im Winterstall zurückgehaltene Sonnenpserd. Unter

ber blinden Prinzessin durfte die im Winter gleichsam erblindete Sonne selbst gemeint seyn, die im Frühling, wenn die Zugwögel zurücksehren und das Laub wieder grünt, geheilt erscheint und ihre alte Kraft wieder gewinnt.

Statt Hans kommt in vielen Sagen auch ber Name Beter in berfelben Bebeutung vor. Schon Grimm, D. M. XXXVI. hat barauf aufmerkfam gemacht, daß auf ben in ber h. Schrift bekanntlich als etwas
hitig geschilberten Apostel Betrus manches aus ber heibnischen Sage vom
Donnergott übertragen worden sey, und daß namentlich die Abentheuer,
bie nach ber Bolkssage Christus und Betrus auf ihren Wanderungen
bestanden haben, auf die mythischen Wanderungen Obins, Hönirs und
Lofi's zurückgeführt werden mussen. — Der starke Knecht wird als Beter
burch den Schmiedehammer ausgezeichnet, was bestimmt auf Thor hinweist.

Nach Bolfe D. Marchen No. 2 wurde ber bumme Beter ju Saufe ichlecht gehalten und mighandelt und endlich, nur mit einem Sammerchen verfeben in bie Welt hinausgestoßen. Drei ichone Junafrauen nahmen ibn gum Rubbirten Da fam ein filberner, ein golbener und ein biamantener Reiter, Die erfchlug er alle mit feinem Sammer und flieg unter bie Erbe hinab zu verborgenen Schaben , worauf er aang mit Diamanten bebectt wieber bervorfam , eine ber brei Jungfrauen heirathete und burch feinen glangenden Befuch feine harten Meltern beschämte. - Gin abnliches Befen mar ber Schmiebfnecht, welcher Dreigehn hieß, weil er bie Rraft von breigehn Mannern befag. Da er alles in ber Schmiebwerfftatt gerichlug, fchicfte ihn ber Meifter fort. Er nahm Dienfte bei einem Bauern, ag biefem aber juviel, follte beshalb im Brunnen von einem Muhlftein erfchlagen und in ber Teufelomuble vom Teufel geholt werben, was aber alles nicht gelang. Go verübte er noch eine Menge Streiche, bis er zulett einen ungeheuren Reffel verfertigte und barin eine ganze Stabt wegtrug. Er ftrauchelte aber und murbe unter ihrer Laft begraben. Bolf, D. Marchen Mr. 22.

Eine Nonne, ein Bergmann und ein Schmied wanderten zusammen und kamen in ein wüstes Schloß. Gier blieben sie und richteten sich so ein, daß immer eins das haus hüten sollte, während die andern draußen wären. Die Nonne hütete das haus zuerst, da kam ein Männlein, bat um etwas zu effen, aß aber alles auf, was für die drei bestimmt gewesen, und warf die Nonne, die ihn ausschalt, zornig von einer Wand an die andere. Das zweitemal hütete der Bergmann das haus, da kam das Männlein mit zwei Köpfen wieder und that ihm eben so. Als der Schmied das haus hütete kam das Männlein mit brei Köpfen, wurde aber vom Schmied mit dem hammer tüchtig zerklopst und entstoh. Sie folgten ihm und fanden in unterirdischen Sälen zwei gefangene Königstöchter und das bose Männlein, dem sie zwei Köpfe abe

9.\*

schlugen, worauf er entzaubert und ein wohlgerathrer Königesohn wurde, ber Die Nonne beirathete, mabrend ber Bergmann und Schmied bie beiben Ronige= tochter nahmen. Marchen aus ber Ober-Laufit in Saubte Beitfchrift II. 358. Als bie Seiben in bie Grafichaft Berg famen und bie alten Ginwohner unterjochten, mußte ihnen auf einmal ein junger Buriche, ber farte Bermel, Frohn= bienfte leiften. Er war fo ftart, weil er fieben Jahre lang an ber Mutter Bruft getrunten. Als er bas erstemal breichen follte, hob er bas Dach ber Scheuer ab, brofch fammtliches Getreibe in einem Augenblicke und fachelte es bann nur mit bem Dache, bag bie Spreu abflog. Als er aber Brob baraus bacten mußte, ag er es auch allein auf. Da fingen bie Beiben an fich bor ibm zu fürchten , biefen ibn einen Brunnen ausraumen und warfen , ale er brunten war, eine schwere Glocke auf ihn. Aber er tam lachend wieber herauf, indem er die Glocke als Mute trug. Da schickten fie ihn zur Teufelsmuhle in ber hoffnung, ber Teufel werbe ihn holen; aber er feste ben Teufel auf bas umrollende Mühlrad und fcbliff ihm bas Sintertheil ab. Die Beiben wußten nun feinen Rath mehr, ale ben hermel in bie Solle felbft zu ichiden, um vom oberften Teufel fo viele Schate zu holen, ale er tragen konne. In ber Solle nun forberte ihn ber Teufel ju Bettkampfen auf. Erft bliefen fie in ein horn und hermel blieb Sieger. Dann warf ber Teufel einen ichweren Stein, als aber Bermel, ebe er ben feinigen warf, erft bas Sollengewolbe ftunen wollte, gab ber Teufel lieber nach und Bermel fam mit Schapen belaben wieber and Tageslicht. Bahrend er aber fchlief, hauften bie Beiben einen Berg von Solz und Stroh um ihn und gunbeten ihn an, jedoch umfonft, benn als er aufwachte, brach er burch bas Feuer und fchlug bie Beiben alle tobt. Montanus, Borgeit von Cleve I. 355 f. Der Berausgeber verfichert S. 362, biefe Sage gehe noch im Landvolf sowohl im Bergischen, als in ber Nachbarschaft um. Er glaubt bie Bertreibung ber Beiben burch Bermel auf die Bertreibung ber Romer burch Arminius beziehen zu muffen; boch hat Bermel, wie bie übrigen barenhaften Belben ber beutschen Sage etwas mehr Mythisches, ale hiftorisches, und gemahnt une an ben Thor, namentlich wie berfelbe in ber jungern Ebba mit bem Riefen Ubgarbalofi wettfampft.

Sieher gehört auch bas schöne Märchen von Einem, ber auszog, bas Fürchten zu lernen.

Ein Bater hatte zwei Sohne. Der ältere lernte brav, ber jüngere blieb bumm und konnte nichts begreifen. Diefer letztere hörte so oft die Leute sagen "es gruselt mir" und wußte nicht, was das seh? Der Küster wollte es ihn lehren, hieß ihn die Morgenglocke läuten und erschien ihm am Schallloch als Gespenst vermummt, um ihn zu erschrecken, wurde aber von ihm hinuntergesworsen und brach das Bein. Darauf zog der Junge in die Welt, um das Gruseln zu lernen. Ein Fuhrmann rieth ihm, eine Nacht unter dem Galgen zu wachen. Er setzte sich nun unter den Galgen und machte, weil es kalt

mar, ein Feuer an. Aus Mitleid band er zugleich bie Gebenkten ab und fette fie um bas Feuer ber, bamit fie fich warmen konnten. Erft als fie feiner Barnung, ihre Rleiber in Acht zu nehmen, fein Gehor gaben und anbrannten, wurde er ärgerlich und hing fie wieder auf. Er lernte alfo auch hier bas Grufeln nicht. Dun follte er brei Rachte in einem gespenftischen Schloffe gubringen. In ber erften Nacht qualten ihn Sunde und Ragen, bie er jeboch tobt fcblug. In ber zweiten Racht fielen Glieber und halbe Leiber von ber Decte, Tetten fich gufammen und fegelten mit ihren eigenen Ropfen, ber Junge aber fegelte luftig mit. In ber britten Racht brachten fie ihm eine Leiche im Sarge, bie er aus Mitleib warmen wollte und ju fich in's Bett nahm. Da wurde ber Tobie lebendig und wollte ihn erwurgen, ber Junge aber warf ihn in ben Sarg jurud. Ein Riefe forberte ihn heraus, ber Junge aber hieb jum Beweife, bag er ftarfer fen, mit ber Axt in ben eifernen Ambos und flemmte, ba fich ber Riefe gebuckt hatte, um beffer zu feben, beffen langen Bart gleich mit bem erften Siebe in ben Ambos ein. Der Riefe faufte fich burch bie Schane bes verzauberten Schloffes los, beffen Bezauberung bamit aufhörte. Bum Lohn aber gab ber Ronig, bem bas Schloß urfbrunglich gehörte, bem Jungen seine Tochter. Nun aber hab ich boch bas Gruseln noch nicht gelernt, fagte ber Junge. Da ichuttete bas Rammermadchen einen Eimer voll faltes Baffer mit fleinen Rifchen über ihn aus und plotlich rief er: ah, was grufelt mir! Grimme Mahrchen Rr. 4. Wie trefflich find biefe Marchen erfonnen, um Rnaben Muth zu machen.

In einigen Märchen hat fich das rauhe winterliche Kleid bes Bärenhäuters in eine Esel- ober Jaelhaut verwandelt.

In bem lat. Gebicht Asinarius bei Mone, Anz. VIII. 554 f. und in einem beutschen Bolksmärchen bei Grimm Nr. 144 wird ber schöne Jüngling endlich baburch befreit, daß man seine Eselshaut, als er sie einmal abgelegt hat, verbrennt. Eben so die Igelhaut in ben Grimm'schen Märchen Nr. 108 "Hans ein Igel."

Erscheinen bie Götter in den Wintermärchen durchgängig als ehrlich und treu, so läßt sich bieselbe Gutmüthigkeit nicht rühmen an der Aufsfassung der Göttinnen. Sier waltet ein viel spöttischerer Sumor und selbst die geseiertste und geliebteste Göttin unsrer heidnischen Vorzeit, die gute Bertha, wird zum bösen alten Weibe. Frau Solle im nördlichen Deutschland ist von I. Grimm längst als basselbe Wesen nachgewiesen worden, wie Frau Perchta im südlichen. Beibe kommen in der Weihenachtszeit, um zu sehen, ob das ganze Jahr über redlich gearbeitet ist, und um faule Mägde und unartige Kinder zu bestrassen, denn die allgemeine Sausmutter der Natur sieht streng auf Ordnung in jedem mensche

lichen Saufe. Die Göttin beifit Bercht mit ber langen, ober eifernen Nase, Frau Solle mit ber Bonnase ic. Bal. Grimm, D. M. 255. Die lange Rafe ber Wintergöttin bebeutet bie Eiszapfen, aber auch bie Reuerbaken am Seerdfeuer. Als Riegel, Sollenriegel ichliefit bie Rafe bas Reich bes Winters auf und zu. Bertha öffnet und verschliefit bie Bforten bes Winters wie bes Frühlings. Sellriegel ift öfters Name ber f. g. Großmutter bes Teufeld. Grimm 223. In Mesangeres, dict. des proverbes p. 204 fommt bas französische Sprichwort vor: Moucher la chandelle comme le diable moucha sa mère, bas Licht puten wie ber Teufel feiner Mutter Rafe butte b. b. inbem er fie ihr ausriff. Das Ausreiffen ber Nafe weist wie bas Vorschieben berfelben als Riegel auf ben Eis= gapfen bin, beffen Erscheinung ben Winter verkundet, fowie fein Berschwinden ben Frühling. In einer schlesischen Sage bei Firmenich, Bolfer= ftimmen II. 322 kommt eine bofe Bere vor, welche Menfchen frifit, nachbem man ihr aber die Nase abgebauen und mit berselben die Rnochen ber Tobten berührt bat, fteben bie Knochen auf, füllen fich wieder mit Fleisch und werben lebendig, b. h. wenn bie Eiszapfen schmelzen und bas Waffer in bie Erbe bringt, machfen bie Bflanzen wieber.

Auch weissagte man aus ben Eiszapfen die Fruchtbarkeit des kommenden Sommers. Je länger oder kürzer die Eiszapfen, besto länger oder kürzer follte auch der Flachs gerathen, je durchsichtiger, desto reiner der Flachs. Pachelbl, Fichtelgebirge, 158. Der Flachs weist wieder auf das Spinnen der Göttin zurück.

Sieher gehört ein artiges Volksmärchen.

Arme Leute konnten ihre beiben Kinder, Hansel und Gretel, nicht mehr ernähren, führten sie daher in einen tiesen Wald und ließen sie allein. Sie kamen aber ins Schlaraffenland, fanden ein Haus ganz von Brod gemacht mit einem Dach von Eierkuchen, setten sich darauf und ließen sichs schmecken. Aber da kam eine Here beren lange Nase fast bis zum Boden herabhing, sperrte den Knaben in den Gänsestall und brauchte das Mädchen als Magd. Endlich wollte sie die Kinder auffressen, aber Gretel war schlau und kam ihr zuvor, indem sie die alte Here in den Ofen stieß und verdrannte. Darauf befreite sie ihr Brüderlein und floh mit ihm. Sie konnten aber nicht über ein Wasser, bis eine Ente kam und sie beide auf den Kucken nahm. Stöber, elsäs. Bolksbüchlein 102. Das ist ein vollständiger Jahresmythus. Das Schlaraffenland bedeutet den Sommer und den nahrungsreichen Herbst, die here und der Ofen den Winter, das Wasser mit der Ente den wiederkehrenden

Frühling. - 3ch rechne hierher auch trop ihres echt riefischen Charaftere bie nieberlandische Balberech, bie mir eine Gottin zu fenn scheint. Gie weibete bei Sgrlem ihr Bieh; ale ihr baffelbe von Seeraubern entführt murbe, matete fle ine Meer, holte ihre Thiere wieber aus ben Schiffen und trug fie gurud, bie Rinder unter bem einen, bie Bferbe unter bem andern Arme, bie Schafe aber auf bem Ropfe, wo fie unterwege ruhig weibeten. Bolf, nieberl. Sagen Dr. 28. Gie burfte gufammenfallen mit ber englischen Bere Moll Balbee, bie in einer Nacht bas Schlof San baute und im rafchen Laufe unter ber Arbeit nicht merkte, bag ihr ein Steinchen von 9 Schub gange in ben Schub gefallen war. Curiositäten, Beimar 1820 VIII. 240. 3ch halte fie fur eine bem Frühling gunftige Göttin, beren Erinnerung fich noch in ber Balentinsund Balpurgiefeier erhalten hat. - Auch Frau Sarte treibt in Nordbeutschland mit einem Baumftamm ale Beitsche allerlei Bieb, bas fie in einem Berge verschloffen hat, und ftraft zugleich wie Frau Solle bie faulen Magbe. Ruhn, nordb. Sagen Dr. 126. Frau Frit in andern Sagen ift bas nämliche Befen (bie nordische Frigga).

Ein fehr verbreitetes echt volksthumliches Wintermarchen ift noch folgendes von ben brei Spinnerinnen:

Eine Ronigin horte im Borüberfahren bae Behgefchrei eines Mabchens und hielt an. Die Mutter, bie bas faule Mabchen geschlagen hatte, weil es nicht fpinnen wollte, verftellte fich und fagte ber Ronigin, fie fchlage bas Madchen, weil es immer frinnen und nichts als frinnen wolle. Gin folches Matchen wollte bie Konigin in ihrem Dienfte haben, nahm es alfo mit fich und gab ihr fo viel Klache, daß brei Rammern bavon voll maren; wenn fie ben gesponnen habe, folle fie ben Ronigefohn jum Mann befommen. Da faß nun bas faule Matchen unter bem vielen Klachfe in großer Noth, als brei häßliche alte Weiber erschienen, eine mit plattem Rug, die andere mit hangenber Lippe, die britte mit breiten Daumen. Die fpannen für bas Mabchen allen Klache und verlangten nichts bafur, ale bag fie jur hochzeit fommen burften und bag bas Mabchen fie ihre Bafen nennen follte. Der Klachs war gesponnen, bie Ronigin hielt Bort, bie Sochzeit war ba. Die brei Bafen fanden fich babei ein und agen mit an bem foniglichen Tifch. Als fie ber Brautigam frug, woher fie benn ben platten Fuß, die hangende Lippe und ben breiten Daumen hatten, antworteten fie: vom Ereten bes Rabes, vom Benegen bes Fabens und vom Drehen ber Spindel. Da befchlog ber Roniges fohn, feine Gemablin folle niemals wieber fpinnen, bamit fie nicht auch fo häßlich werde. So wird die Sage in der Gegend von Corvey, in heffen und auch in Solftein ergahlt. Grimm, Marchen Rr. 14. Mullenhoff S. 409. Nach einer andern Erzählung kommt nicht eine Königin vorbei, fondern ein Mann, ber bas Madchen nachher beirathet und fatt bes Plattfußes und Bangemaule haben die erften beiden Spinnerinnen ein übermäßiges bides

hintertheil und eine lange Nase, bas erste vom vielen Sigen; die zweite, weil die Nase je mehr hervortreten soll, je öfter die Spinnerin sich die Lippen ableckt. Pratorius, Glückstopf S. 404. Nach einer britten Erzählung in Buschings wöchentl. Nachr. I. 355 hat eine der Spinnerinnen Triefaugen, weil beim Spinnen immer kleiner Abfall ins Auge kommt.

An die brei Nornen (Parzen) barf man hier nicht benken, wohl aber an die karrikirte Auffassung der mutterlichen Göttin in ihrem strengen Winterkleide, an Bertha mit der langen Nase, an Bertha mit dem großen Maule. Alle brei charakterisiren die häsliche Winterzeit und deren strenge häusliche Arbeit. Das junge Mädchen, welches dieser Arbeit entslieht und den schonen Königssohn freit, weist auf die Blüthenzeit des Lenzes hin.

6.

### Christnachtsmärchen.

Nach einer uralten, weitverbreiteten und bis auf die neuere Zelt im Bolk fortlebenden heidnischen Vorstellung ruht die Sonne in ihren beiden Wenden zu Weihnacht und Johanni, und dann steht die Zeit still und tritt auf eine Stunde lang die Ewigkeit für sie ein, b. h. alles was in der Zeit getrennt ist, als Vergangenheit und Zukunst, wird auf einmal zur Gegenwart und was hunderte von Jahren in der Zeit währt, scheint hier nur eine Stunde lang zu dauern. Zuweilen treten die Stunden der Tag= und Nachtgleiche (Oftern und ein Herbsttag) für die Solstitten ein, und dann in derselben Bedeutung. Man begreift, welche reiche Duelle von Poesse aus dieser Vorstellung hervorsprang. Unstre Volks-märchen und Sagen beweisen es.

Indem die Bergangenheit zur Gegenwart wird, leben in den h. Stunben der Sonnenwende die Verstorbenen wieder auf und zeigen sich wieder längst versunkene, längst zerstörte Wohnungen der Menschen. Um häuftgsten kommen in Deutschland die Sagen von den Geisterkirchen vor. Ein Schlafender erwacht in der Christnacht, sieht Licht in einer Kirche und sindet dieselbe voll Geister längst Verstorbener. Bgl. Grimm, deutsche Sagen Nr. 175. In der Christnacht zeigt sich basselbe Schauspiel zu Stolberg. Pröhle, Unterharzsagen S. 163. In der Johannisnacht im

Münfter zu Strafburg. Stöber Nr. 356. Unter ben fast zahllosen Sagen biefer Art heben wir nur einige besonbers schöne hervor.

So bie von ber Rebelfirche bei Altenstein in Thuringen. Sier fant einft ein langft zerftortes Nonnenklofter. Alle fieben Jahre an bem Tage, an bem es unterging, erblickt man es wieber, aber nur wie aus Nebel gebilbet und gleichfalls nebelhafte Nonnen gieben paarmeife bei Irrlichtschein binein, wobei man auch bie Glocke lauten bort. Bechftein IV. 186. - In Tirol famen einmal Reifende in bie Rirche von Bragalanga, bie langft burch einen Berafturg untergegangen war. Ebenfo in bie Rirche ber langft untergegangenen Stadt Blure in Graubunbten. Steub, brei Sommer S. 109. 3m Nonnenthal bei Neuftabt an der Harbt hört man alle sieben Jahre an dem Tage, an bem bas Rlofter gerftort wurde, ben Gottesbienft und Gefang ber Nonnen. Schoppner I. Dr. 319. Un bem Ort, wo ein Graf von Rotenburg an ber Tauber eine Rirche erbauen wollte, aber baran verhindert war, hort man in ber Chriftnacht einen gespenstischen Gottesbienft. Benfen, Alterthumer von Rotenburg 57. Wenn zu Bischoffsheim in ber Rirche Gottesbienft gehalten wird, halten ihn auch bie Beifter im benachbarten Balbe. Benn in Afchaffenburg bie Glocken läuten, tont bie im Main versunkene Glocke unten mit. v. Herrlein, Sag. d. Speffart. S. 18. Pachelbl, Fichtelgebirge 70. Wertingen hört man eine schöne Musik und riecht zugleich einen lieblichen Duft; wenn man aber naber fommt, wird ein garn und Geftant baraus. Schöppner I. 430. Das versunfene Dorf Erbrechtshaufen am Rogberge fommt zuweilen bei Nacht wieder zum Borfchein und bann fieht man bie verftorbenen Bewohner gur Kirche geben. Bechftein, frank. G. I. 189. Die "heilige Brube" heißt ein fleiner, aber tiefer See bei Bermanfee unfern von Beigerloch. Wer in ber Chriftnacht ben Ropf bort unter bas Baffer halt, hort bie Monnen bes hier verfunkenen Rloftere fingen. Mittheilung bes Freiherrn Sans von Dw.

In sehr vielen, besonders sübbeutschen Sagen hört man in ben h. Stunden der Sonnenwende unter der Erde Hähne krähen und zeigen sich längst versunkene Burgen oder Städte. In den nordbeutschen Sagen hört man dagegen mehr Glocken unter dem Waffer läuten und werden unter dem Meer verschwundene Städte wieder sichtbar.

In ben h. Stunden öffnet sich das Reich der Tobten. Man sieht bas wilbe Heer in der Luft, das sind die im letzten Jahre Berstorbenen, die gleichsam von der Erde Abschied nehmend sich noch einmal blicken lassen. Ober ein Sterblicher gelangt ins Todtenreich und sieht längst Berstorbene wieder.

Die beutsche Bolkssage kennt eine Menge alter Schlöffer, in benen

von Zeit zu Zett die vormaligen Eigenthümer berselben und die Ahnen bes ganzen einst hier herrschenden Geschlechts versammelt gesehen werden. Das Schloß ersteht wieder auf den Ruinen, ist bei Nacht erleuchtet, man hört Musik heraustönen. Man findet darin Tanz oder eine Tafel, an der Ritter und Damen schmausen. Immer aber ist etwas Unheimliches dabei und die Geister geben sich zuletzt als Verdammte zu erkennen.

Solche gespenstische Gelage werben gemelbet vom Tollenstein, Schöppner, banr. Sagen Rr. 1163; vom Lechegemund, baf. Rr. 1168; vom Sochberg, Baaber, bab. G. Dr. 67; von ber Betterburg, Schnegler, bab. G. II. 641; vom Raberberg, Grimm, beutiche Sagen Rr. 275; von Gobichee, baf. Dr. 146; vom Safelberge, Banger, Beitrag gur b. Mythol. I. 136; vom Luttenberge, Stahl, weftph. Sagen I. 53; vom Greifenftein, Biehnert, fachf. Bolfefagen III. 212: von ber Burg Germol bei Laibach, Unterredungen aus bem Reiche ber Beifter II. 502; von Bobenftein, v. Falfenftein, Raiferfagen S. 165. - 3m Stromberg, einem Gebirgeftrich bes ichmabifchen Zabergau, wurde einst Graf Albrecht von Zimmern burch einen großen Ebelhirsch ju einem Beifterichloß verlockt, in welchem er feinen Dheim Friedrich und andere Berrn an einer Tafel Mahlzeit halten fah, aber erfuhr, fie fenen ihrer Gunben wegen ewig perbammt. Bum Anbenten grundete ber Graf bas Rlofter Frauen= alp. Crufius, annales suev. II. 361. Francisci, holl. Proteus S. 1024. Schreiber, Sagen I. 49. Grimm, D. S. Nr. 528. v. Steinau, Bolfefagen S. 110.

Die Vorstellung, daß die grüne Pflanzenwelt (bas Reich der Holben oder Lichtelben) im Gerbste nur unter die Erde entrückt werde, um im Frühling wieder auf die Obersläche heraufzurücken, liegt allen den Sagen zu Grunde, welche von Menschen handeln, die mitten im Winter entweder ins Innere der Erde gelangen und dort einen blühenden Sommer sinden oder zu denen aus dem Innern Laub und Früchte heraufgebracht werden. Wie man sich das Grün, welches sonst über dem Boden ist, unter demselben dachte, erhellt aus vielen Sagen.

Als Habbing einst im Winter zu Abend aß, reichte ihm eine Erbfrau durch ben Fußboden frisches Kraut herauf und führte ihn nachher in ihr untersirdisches Reich voll von grünem Grase. Saw Gramm. p. 16. Gin alter Soldat kam in ein unterirdisches Reich und brachte als Wahrzeichen von da einen grünen Zweig mit. Grimm, Märchen Nr. 133. Bom Haselberge brachte eine Magd bei kalter Jahreszeit eine Hand voll grünes Laub, das nachher zu Gold wurde. Panzer I. 137. In Fragant räuchert man am Perchtentage (6. Jan.) ber umziehenden Perchtel (Bertha) Wohlgerüche.

Einer es verfaumt hatte, holte ibn bie Berchtel und am anbern Morgen fanb man ihn tobt, zwischen feinen Kingern und Beben aber Blumen, bie Niemand kannte Weinhold, Weihnachtosviele S. 21. Gin Knabe in Tirol fand mitten im Winter einen Kirschbaum blühen, brach einen Zweig ab und fand babeim statt der Blüthen lauter Silberthaler, v. Alvenburg, Myth. S. 494. ber Infel Ufebom gerieht Giner burch einen unterirbifchen Bang ins Reich ber 3werge und zum Bahrzeichen, bag er in ihrem Garten gewesen fen, gaben fie ihm eine Erbsenrante mit. Ruhn, Nordb. G. Dr. 13. Gin Anberer brachte aus bem Innern bes Zobtenberges in Schlesien als Wahrzeichen einen Zweig voll Kirschen und Pflaumen mit. Bufching, Bolfsfagen I. 31. verlornes Rind, bas bei Ruhla in einem angeblich versunkenen unterirbischen Rlofter verweilt hatte, brachte aus bemfelben noch zur Schneezeit reife Johannisbeeren mit. Thuringen und ber Sarg II. 47. Rach einem fconen Bolfeliebe aus ber Begend von Unna verlor fich ein Rind, indem es fich mit einem Engel (Elben) unterhielt. Ale es von ber Mutter nach feiner Rudfehr ausgescholten und ihm verboten wurde, fich wieber zu entfernen, brachte ihm ber Engel mitten im Binter einen blubenben Rofenzweig zum Bahrzeichen fur bie Mutter, wo bas Rind unterbeg gemefen fen, verfundete aber zugleich, er merbe bas Rind für immer abholen, fobald bie Rofen auf ber Erde wieder bluben wurden. Firmenich, Bolferftimmen I. 351. - In einem heffischen Berenprozeß vom Jahre 1629 (mitgetheilt in Bolfe Beitschrift I. 275) heißt es von einem ale Berenmeifter Angeflagten, er fen (im Schlaf) in ben Benueberg gefahren gur Frau Solt und habe bier ichon mitten im Winter ben Stand ber Fruchte, bes Obftes und aller Gemachse im nachften Jahre vorausgefehen. - In Arnote Reife nach Schweben III. 86 finbet fich ber fcone Glaube, wer in ber Chriftnacht nüchtern und schweigend in den Wald gehe, ber febe, wenn er bei Sonnenaufgang wieber heraustrete, mitten in ben Schneefelbern ben Stanb ber fünftigen Saaten. Aehnlich mas Stober aus bem Elfag in Wolfs Beitfchrift I. 403 vom Dorf Diemringen berichtet, wo man in ber Mitternachteftunde auf einem Acter ben Sopfen aus ber Erbe fann hervorwachsen feben, wie er in fünftigen Jahren machfen wird. Gben fo auch auf bem Solling bei Minden. Ruhn, norbb. Sagen 405.

Dies leitet uns zu ben Sagen hinüber, die von ber in ben h. Stun= ben enthullten Aufunft handeln.

In Sommers fachs. Sagen I. 9 sindet sich bie liebliche Schilderung einer weißen Laube, die in den zwölf Nachten mit einem kleinen Stühlchen herumsfährt. Wo sie ausruht und das Stühlchen eine Weile steht, da soll im nachsten Jahre die Natur am schönsten grünen und blühen. Hört man ihren Flug, so bebeutet es ein gutes Jahr. Im heiligenkalender fällt der Tod einer h. Coslumba auf den 31. Dez. Bei Freiburg im Breisgau ist ein s. g. Gaisbrunnen, bei dem erscheint in der Neujahrsnacht ein Mannlein mit drei Trauben in

einer, brei Aehren in ber andern Sand, wenn ein guter Jahrgang kommen foll. Schnegler, bab. Sagen I. 369.

In ber Christnacht sieht man insbesondere die Apfelbäume reife Brüchte tragen. Bgl. über diesen weitverbreiteten Glauben Wolfs Zeitschr. I. 106. Man darf dabei weniger an die fünstige Apselerndte, man muß hier mehr an den mythischen Apselgarten mit dem Jungbrunnen benken, in dem alles abgestordene Jahresleben sich erneuert. Daher auch die Heiligkeit des Wassers in der Weihnacht. Es soll in der Mitternachtsstunde dieser Nacht zu Wein werden. Frank, Weltbuch 130. Prätorius, Weihnachtsfrazzen 49. Rockenphil. I. 55. Grimm, D. M. 551. Eine Quelle bei Lommatsch an der Elbe zeigte die Fruchtbarkeit des künstigen Jahres an, wenn auf ihrer Oberstäche Haber, Gerste und Eicheln schwammen, ein böses Jahr aber, wenn Blut und Asche auf ihr schwammen Dietmar von Mersedurg I. 3. Eine ähnliche Quelle bei Sontra in Riederhessen. Happel rel. cur. III. 386.

In ben zwölf s. g. Rauhnächten von ber Weihnacht bis zum großen Berchtentage (6. Jan.) zeigt sich vorbildlich, was in ben folgenden zwölf Monaten geschehen wird.

Was man in jeber biefer Nächte träumt, wird in bem entsprechenden Monat erfüllt. Kuhn, nord. Sagen S. 411. Wie an jedem dieser Tage das Wetter ift, so wird es im entsprechenden Monat sehn, Breslauer Samms lungen 1722. Febr. Denselben Glauben sand ich noch 1846 in der Baar an der obern Donau, so wie den Gebrauch, eine Zwiebel in 12 Theile zu theilen und die Theile ins Wasser zu legen. Welche Theile dann trocken bleiben oder bald seucht werden, daraus schließt man auf die Nässe und Trockenheit der künstigen Monate. Dasselbe berichtet Reynitsch über Truten S. 182. Kuhn S. 404. — In der Landschaft Baar an der obern Donau hörte ich, man gehe in der Christiacht in die Scheunen und sehe, was für Getreide von oben heruntergefallen seh. Bon welcher Art es ist, die wird im nächsten Jahr bessonders gedeihen. — Hört ein Mädchen in der Christiaacht einen Hengst wiehern, so bedeutet es ihr einen Freier. Grimm, D. M. 1069. Morgenroth am Neujahrsmorgen bedeutet Blut, und einen nahen Krieg. Satori, Merkw. d. österr. Kaiserth. I. 245.

In den h. Stunden sehen auch die Mäbchen ihren kunftigen Freier. Meist zu Weihnachten und Johanni, was später auch auf die Andreas=nacht übertragen wurde.

Benn ein Madden in ber Beihnacht in ben Brunnen hineinschaut, fo er-

blickt fie barin bas Bilb ihres gufunftigen Mannes. Reller, Grab bes Aberglaubens VI. 307. Grimm, Abergl. CXIX. Bonbun 63. Banger II. 298. Daran fnüpft-fich ein Schwanf. Beim Schlof Bolfebubel in Rrgin begaben fich zwei Magbe in ber Chriftnacht zu einem heiligen Brunnen. Gin Knecht, ber um ihre Absicht mußte, hatte fich auf einem Baum über bem Brunnen fo gefett, bag fie im Bafferfpiegel fein Bilb feben mußten. Raum aber waren bie Madchen angekommen, fo brach mit ihm ber Aft und er plumpte ins Balvafor, Krain II. 476. B. Abraham, Judas III. 71. Francisci, höll. Proteus 823. Daffelbe wird von andern Orten erzählt. - Auch aus bem Bifchen bes Baffere im Dfen wird bas handwert bes fünftigen Freiers vorhergefagt. Ruhn, norbb. S. 404. Dber bie Mabchen fleibeten fich aus, festen fich an einen Tifch und festen vor fich in brei Glafern Bein, Bier und Waffer. War ber fünftige Freier noch fo fern, diefer Bauber in ber Mitternachtoftunde ber Weihnacht zog ihn herbei, ohne bag er es felbst mußte und wollte. War er ein vornehmer Berr, fo griff er nach bem Bein, ein Mittelmann, fo mablte er bas Bier, ein geringer Bauer ober Knecht, fo nahm er bas Baffer. Breuner, Curiofitaten 93. Bolf, nieberl. S. Rr. 273. Auch bas gefrorene Waffer an ben Fenftern war prophetisch. Schimmerten in ber Chriftnacht bie Gisblumen am Fenfter wie Rofen, fo bebeutete es Blud in ber Che, wie Neffeln, fo verfundete es Unglud. Naturgeschichte gur Dampfung bes Aberglaubens 1793 S. 39. Sehr altheibnisch erscheint auch ber Gebrauch ber Mäbchen am Johannistage. Sie wanden genau in ber Mittageftunde einen Rrang von neunerlei Blumen mit einem Faben, ben fie in ber nämlichen Stunde felbst gesponnen haben mußten. Dann warfen sie ihn schweigend hinter sich auf einen Baum und fo oft er wieder herunter fiel, fo viele Jahre follten fie noch auf ben Freier warten. Julius Schmibt , Reichenfels S. 119. Coburg festen einmal einige Fraulein in ber Chriftnacht neunerlei Effen auf ben Tifch und zwangen baburch ihre fünftigen Liebhaber zu erscheinen. Raum aber waren fie ba, ale bie Madchen aus Angft bavonflohen. Die Liebhaber warfen ihnen ihre Meffer nach. Rur eine blickte um und hob bas Meffer auf und nur fie bekam nachher ihren Mann. Bechftein, frant. S. I. 213. felbst zu berfelben Beit fleibeten sich Mabchen aus und warfen ihre Bemben vor die Thur in ber Erwartung, jeder murbe es ihr fünftiger Freier wieder bringen. Beil es aber ber Semben zu viele waren, fanden bie herbeigezauberten Freier je bas rechte nicht gleich heraus und riffen alle in Fegen, baf. 214. Sarrys II. 17. Ein Madchen wollte in ber Chriftnacht ihren Freier feben; ba fah fie ben Sarg, von bem fie balb umichloffen werben follte. Francisci, höll. Broteus 811. Balvasor, Krain II. 479. Wolf, nieberl. S. Nr. 272. In der Chriftnacht gießen die Magde Blei und erkennen aus der Form bes ind Baffer tropfelnden Bleis bas Sandwerkezeng bes fünftigen Mannes. Rockenphilosophie I. 100. In berfelben Racht bedt ein Mabchen bei. Tisch für ben fünftigen Freier; er muß tommen, fie barf aber nicht mit ihm reben.

Wiener Jahrbücher XXXII. 225. Wenn bas Mabchen zur Thur hinausgreift, so faßt sie bas Haar bes Zukünstigen. Rockenhil. II. 6. Grimm, D. S. Mr. 116. Harrys II. 17. Ein burch ben Zauber herbeizezwungener Freier ließ bei dem Mäbchen seinen Dolch zurück. Als er später das Mädchen wiesbersand, vermöge bes Zaubers lieb gewann und heirathete, fand er zufällig seinen Dolch unter ihren Sachen, erinnerte sich jeht erst ber Zaubermacht, schrie laut auf: "bist du die Dirne, die mich aus weiter Ferne herbeizwang?" und stieß ihr den Dolch ins Herz. Golbschmidt, höll. Morpheus 173. Breuner, Eur. 91. In einer der schönsten Erzählungen von Ludwig Tieck ausgeführt.

Auch bie da sterben sollen, werben in der h. Stunde der Weihnacht ober des Neujahr vorgesehen. Balb sind es nur Sonntagskinder (eigentlich in der Sonnenwende geborne Kinder), die es sehen können, balb
nur solche, die sich um Mitternacht auf einen Kreuzweg stellen. Dann
sehen sie alle, die im nächsten Jahre sterben werden, an sich vorübergehen, zuweilen sich selbst. Auch auf andre Weise wird der Tod angekündigt. Wessen Schatten an der Wand in der Christnacht keinen Kopf
zeigt, muß im nächsten Jahre sterben. Rockenphil. I 56. Wenn in dieser
Nacht ein Reisen an den Kellerfässern springt, stirbt jemand im Hause.
II. 57 20.

Weil in ben h. Stunden ber Sonnenwende die Zeit aufhört und zur Ewigkeit wirb, so hören zugleich auch alle Unterschiede auf. Die Thiere werden menschlich, vernünftig und reben wie Menschen; die Mensschen umgekehrt werden zu Thieren.

Rach Mones Anz. VIII. 180 fniet zu Weihnachten alles Bieh in ben Ställen. In Belgien stehn alle Thiere auf und legen sich dann wieder, Conte rendu, Bruxelles I. 100. In der Normandie reden in der Christnacht alle Thiere. Bosquet, la Norm. 221. Bgl. Prätorins, Weihnachtsfrazzen S. 316. Reynitsch, von Truten 182. In Lothringen reden sie die ganze Christnacht hindurch und beklagen sich über ihre Herrn. Mémoires de l'Acad. celtique IV. 94. Desgl. in der Sologne, das. IV. 93. In Tirol verfündigen die Kühe in der Weihnacht den Mägden, ob sie Brobe sey gefährlich. Wer dem Bieh in der Beihnacht zuhöre, werde blind und taub oder müsse stem Bieh in der Beihnacht zuhöre, werde blind und taub oder müsse steren. Grimm, Anhang vom Aberglauben Nr. 792. Ein wüster Gesell, der s. g. Wolfbauer, spottete einmal über diesen frommen Glauben von den Thieren in der Christnacht. Da singen aber in dieser Nacht seine eigenen Ochsen zu reden an und kündigten ihm an, sie würden ihn über acht Tage zu Grabe

fahren. Da bekam er Angst und verkauste die Ochsen, aber eine große Best raffte plöglich Menschen und Bieh weg und nur jene beiben Ochsen blieben im Dorse übrig, um des Wolfbauers Leiche zu Grabe zu tragen. Banzer, 224. Daß die redenden Ochsen in der Christnacht ihren zweiselnden Herrn den Tod verkündigen, kommt öster vor. Müllenhoff, Nr. 238. Schnezler, Bad. S. II. 635. Baader Nr. 67. Daher die zarte Scheu vor dem Wieh in der Weihnacht. Selbst wilben Thieren stellte man Kutter ins Freie hinaus. Kuhn, nordb. S. 404. Man vermied, die Thiere bei ihren gewöhnlichen Namen zu nennen und bediente sich anderer liebkosender und ehrender Ausbrücke, das. 411. Aus dem nämlichen Grunde aß man auch in den zwölf Nächten fein Fleisch, Rockensphilosphie I. 57. Keller, Grab des Aberglaubens I. 178.

Dies erklärt fich aber auch aus ber gleichzeitigen Bermanblung ber Menfchen in Thiere, am häufigsten in Bolfe, bie man bann Berwolfe nennt. Gine wunderbare Vorstellung, die nicht blos in ber Vergleichung bes Wolfes mit ber Wilbheit bes Winters, in ber er lebt, ihre Erklärung finbet, fonbern auch als eine Art von Guhne und Genuathuung aufgefaßt werben muß, welche bie menschliche Natur ber thierischen in einer einzigen Stunde bes Jahres barbringt, mahrend bas ganze übrige Sabr binburd bie Thiere ben Menichen untergeordnet find. Die Werwölfe feiern in ihrem thierischen Buftanbe ein wilbes orgiaftisches Weft; fobalb fie aber bie Wolfshaut ober ben Wolfsgurtel abgelegt haben, find fie wieber vernünftige Menichen und nicht zurechnungsfähig für bas, was fle als Wölfe gethan haben. In ber beutichen Sage murbe, mas mohl zu erwägen ift, bie Wolfsverwandtichaft niemals als Strafe fur einen Frevel, gleich bem bes griechischen Lufaon, aufgefaßt. Sieber geboren wahrscheinlich auch bie vielen Berwandlungen ber Beren in Ragen, Pferbe, wilbe Ganse 2c. Obgleich bie Verwandlung immer eine freiwillige und zauberische ift, so liegt boch in ber Wahl ber Thiergestalten etwas Symbolifches und zugleich Charafteriftisches. Der Wilbheit ber Manner ent= fprach am meiften bie Wolfsgeftalt, ber Arglift ber Weiber am meiften die Ratengestalt.

In ben Narrenfesten und Mummereien bes Neujahrs hat sich noch ein Rest ber altheibnischen Borstellung erhalten. Ihr Grundcharakter ist allgemeine Freiheit und Gleichheit, bas Verschwinden all und jedes bisherigen Unterschiedes wie zwischen Thier und Mensch so auch unter den Ständen und Geschlechtern, wie im Alter. In den zwölf Nächten ver-

kleibeten sich die Männer und Weiber. Kuhn, märkische Sagen S. 346. Am Splvesterabend, bem letten im Jahr, herrschten die Weiber und die Männer mußten gehorchen. Am f. g. Pfessertag (28. Dez.) haben heute noch in Schwaben und Bahern alle Kinder das Recht, die Erwachsenen mit Wachholberzweigen zu schlagen. Am Berchtentage mußten die Armen gleich den Reichen gespeist werden, was an mehreren Orten bis tief ins Mittelalter unter dem Namen einer Stiftung der frommen Königin ober Gräfin Bertha fortbauerte.

Die Ausgleichung ber Armuth und bes Reichthums in ben h. Stunben geschah noch auf ganz andre Weise. Die s. g. sliegenden Drachen (Feuerkugeln) dienten zur Vermittlung, um aus den Vorrathskammern und Scheunen der Reichen den Armen durch den Schornstein ihrer hütten alles zuzusühren, was sie brauchten. Lgl. Burkhard von Worms 1548. 19. 5. p. 195. Grimm, D. M. 971. Müllenhoff Nr. 280. Buch vom Aberglauben 170. I. 81. Panzer I. 261 2c. Aber der Arme glaubte dem Reichen auch sein Gut rauben zu dürfen.

Der berüchtigte Bilwesschnitt in ber Johannisnacht bezweckte, auf magische Weise ben Ernbtesegen vom fremben Felbe in die eigne Scheuer zu bringen. Der Dieb bindet eine kleine Sichel an seine große Zehe und schreitet oder reitet auf einem Bock durch das fremde Feld. Die Erndte bleibt stehen und sliegt erst im Herbst in seine Scheuer. Bgl. Grimm, D. M. 443 f. Ost bebient man sich nur eines Zauberstocks, den man im fremden Felde einsteckt und dem nachher der Feldsegen nachstiegt. Weiber (Heren) aber melken in ben h. Stunden aus jedem Holz die Milch, Butter 2c. heraus, die aus den Häusern der Reichen verschwindet.

Damit hangt zusammen, daß man in ben h. Stunden ausschließlich biejenigen Talismane gewinnt, durch die man reich und glücklich wird. Den Heckeoder Blutpfennig gewinnt man nur auf einem Kreuzwege in der Christnacht,
wenn man dreißig Gelbstücke vorwärts und rückwarts zählt. Happel rel. cur.
I. 522. Dann liegt ein einunddreißigstes Gelbstück darneben, das fortan Seinesgleichen heckt, so daß, wenn man diesen Pfennig in der Tasche hat, immer ein
anderer daneben liegt. Auch werden in der Christnacht alle verborgnen Schäpe
sichtbar ober zeigt sich über ihnen eine blaue Flamme, d. h. sie blühen.

Noch muß ich gemisse bamonische Erscheinungen erwähnen, bie fich in ber h. Mitternachtöftunde ber längsten Nacht blicken lassen. Das ist ber kindererschreckende Knecht Ruprecht und die schwarze Frau Berchta ober Holle, die nachsieht, ob Weiber und Magbe fleißig gewesen sind, und

auch fromme Kinder belohnt, bose bestraft, beibes ohne Zweisel altheibnische Gottheiten. In der Christnacht zeigt sich auch eine verwünschte Jungfrau. Die Sagen von ihr sind überall verbreitet. Man sieht sie häusig mitten im Schnee siten und goldne Flachsknoten um sich ausbreiten, was auf die künftigen Saaten oder auf die Sonne oder auf das Gespinnst alles Maturlebens sich beziehen kann. Mone, Anzeiger V. 174. Grimm, D. Sagen Nr. 10. Bechstein, thur. Sagenschap III. 202 2c.

7.

# Marchen von der guten Fran.

Diefelbe Göttin, bie als Frau Perchtha ober Holle in ber Wintermitte umgeht und nach Weibern und Kindern sieht, ob alles bei ihnen in guter Zucht und Ordnung ist, galt als die Urmutter der Welt und war ohne Zweisel die vornehmste unter allen Göttinnen. Deswegen hieß auch der Tag, an welchem sie ihren zwölstägigen Umzug beginnt (die Weihnacht) Modranacht oder Mutternacht, und der Tag, an dem sie den Umzug beendigt (6. Januar) Oberstentag. Sie selbst hieß Perchtha, Bertha, d. h. die Hervorbrechende, Prächtige, Allgebärende und zugleich Strahlende, Lichte. Dasselbe mütterliche Wesen heißt in Norddeutschland Holle, Hulde (die Holde), auch Frau Frick, Frecke, d. i. die nordliche Göttermutter Frigg.

Alljährlich in den zwölf Rauhnächten der Wintermitte kommt Frau Perchtha mit einem goldnen Pfluge (Sinnbild der Saaten oder der die Erde befruchstenden Sonne, begleitet von einem unzählbaren Heere von Heimchen, d. i. Keimen, Embryonen, alles das Lebendige, was im neuen Jahre geboren werden soll. Mehrere Bolksfagen erzählen, sie habe sich von einem armen Bauer, dem sie begegnet, den Pflug ausbessern lassen und ihn reich beschenkt. Die Heimchen werden sür ungetauste Kinder gehalten und man hört in dem großen Heereszuge ihr kindisches Wimmern. Börner, Sagen aus dem Orlagan S. 114 ff. In Tirol leben ganz ähnliche Sagen von ihr. Hier kommt Berchtha mit unzähligen weißgekleibeten Kindern, denen man mikleidig Essen vorsetzt. Sie sollen seelenlos seyn und erst mit dem Namen eine Seele bekommen. Das geschieht gewöhnlich in der Tause. Ausnahmsweise aber empfing einmal ein solches Kind schon vorher einen Namen, indem Zemand aus Erbarmen ihm sein Kleidschen zurecht machte und es liebkosend ansprach. Da kehrte das Kind frohlockend

jum himmel zuruck, es hatte jett nicht mehr nothig, bas Erbenleben anzutreten. Der Zug ber Kinder ging aber so rasch vorüber, wie der rascheste Wolfenzug. Als der Mitleidige die Augen von dem Kinde wieder aushob, war der Zug schon weit weg. v. Altendurg, Mythen aus Tirol S. 63 f. In Schwaben heißt dieser Zug das Muotisheer (muote, baprisch muota sür Mutter) und soll aus neugebornen oder ungetauft gestorbnen Kindern bestehen. Keller, Grab des Aberglaubens I. 185 VI. 389. Es zieht mit süßer und lieblicher Musik durch die Lust. E. Meier, Sagen aus Schwaben Nr. 141.

Bertha, die gute, aber auch strenge Hausfrau und Mutter der Natur, steht der weiblichen Arbeit, sonderlich dem Spinnen vor, weil sie selbst die große Spinnerin aller Lebensfäben, die Weberin des Naturteppicks, der Begetation ist. Im Sternbild, das man heute Orion nennt, sahen unstre Worfahren ihren Spinnrocken (Frigga's Nocken, der im Norden übliche Name). Man dachte sie also spinnend über der ganzen sichtbaren Natur. Von den Spinnerinnen am himmel rühren auch die in der Luft stiegenden Spinnweben her.

Nach der Legende sind die stiegenden Spinnweben die Käden des weißen Grabgewandes der h. Jungfrau. Bei ihrer Himmelsahrt entsiel ihr das Gewand und wurde in der Luft von den Winden zerrisen. Breslauer Samm-lungen, 1717. Oct. I. 211. Im Thal der Altmühl glaubt das Bolk, die h. Jungfrau sliege mit den 11000 Jungfrauen in der Luft, und jede von ihnen spinne an einem goldnen Rocken, den ihr ein Engel vorhalte. So überspinnen sie Berg und Thal mit dem "Liebfrauensommer". Bangkoser bei Schöppner Nr. 1127, wo in der Note beigesügt ist, derselbe Bolköglaube komme auch bei Bassa vor, hier aber sehen es nicht die 11000 Jungfrauen aus der Ursula-legende, sondern noch heidnische Elben, welche die liebe Frau begleiten. Die ganze Vorstellungsweise stammt aus dem Heidenthum.

Noch lange erinnerte sich das Volk der vertrauten alten Göttermutter, baher das Sprichwort "von der alten guten Zeit, in der noch Bertha spann". Da aber jede Erinnerung an die alten Gottheiten von der Kirche verboten war, übertrug man sie auf geschichtliche Bersonen. Daher die oben schon mitgetheilten schönen Sagen von der Bertha mit dem großen Fuße, der Mutter Karls des Großen. Hinter ihrer angeblichen Geschichte verbirgt sich lauter heidnischer Mythus. Auch den großen Fuß hat sie nur als Spinnerin, weil der Fuß vom Treten des Spinnrads breit wird, oder als die im französsischen Volksglauben noch sortlebende "Mutter Gans". Ihr Beiname ist daher auch reine Pedauce, die Kö-

nigin mit bem Gansfuß. Die Gans bebeutet mit ihren weißen Febern ben Winterschnee, unter bessen warmer Decke die Saaten wie von einer Mutter gehütet werben. Daher bas nordbeutsche Sprichwort, wenn es schneit: "Frau Holle macht ihr Bett." Grimm, D. Myth. 246. Das scheint ein sehr alter Glaube, benn schon Herobot IV. 7 erzählt von ben Stythen, sie hätten den Schnee für herumstlegende Febern gehalten.

Die heibnische Erinnerung ift noch auf eine anbre Bertha, bie Ge= mahlin König Rubolfs II. von Burgund übertragen worben.

Auf ihrem Grabe zu Beterlingen und auf einem Siegel ist sie mit ber Spinbel abgebildet. Nach Buillemin, Canton Baabt II. 17, 159 hielt sie Umritte durch das Land, zu Pferd und spinnend, eine Bohlthäterin der Armen. Sie soll noch zuweilen auf dem Thurm zu Gourge erscheinen und eine Futtersschwinge voll Schäge über das Land schwingen, um es zu segnen. Bgl. Negis, Nabelais II. 681. So verkündet auch die weiße Frau auf der hohen Königsburg im Elsaß jährlich einmal dem Lande Glück, wenn sie sich freundlich niederzbeugt, oder Unglück, wenn sie drohend die Hand erhebt. Stöber, Sagenbuch S. 124.

Die heibnische Erinnerung haftet noch an einer viel spätern Bertha.

Diese lebte im 15. Jahrhundert als die Tochter eines Berrn von Rofenberg auf bem Schloffe Neuhaus in Bohmen und that ben Armen Gutes. Als fie bas Schloß bauen ließ, bereitete fie ben Arbeitern einen "fußen Brei" und verordnete, daß auch noch nach ihrem Tobe alle Jahre am gleichen Tage ben Armen biefer Brei gereicht werbe. Als im 30jahrigen Rriege bie Schweben Böhmen verheerten und den Tag bes füßen Breis verfäumten, erschien Bertha ben im Schloffe hausenden Schweben und fcbreckte fie bergeftalt, daß fie gleich am andern Tage fur ben Brei forgten. Bertha, beren Bild noch auf Neuhaus zu feben ift, ericbeint mit berfelben Gestalt. Tracht und Miene als weiße Krau in ben Schlöffern, wo Rachkommen von ihr leben, um ben Tob Rebes berfelben anzuzeigen. Ihr berühmtes altbohmisches Geschlecht wurde burch Beirathen junachst verschwägert mit Branbenburg, Baben und Darmftabt, baburch aber mit vielen andern fürftlichen Saufern, baber bie Erscheinung ber weißen Frau in fo vielen Residengen fich wiederholt. Ugl. Jung Stilling, Geifterfunde S. 351 f. Bufchinge Bolfef. Dr. 29. Grimm D. S. Dr. 267. Sormanr, Tafchenb. 1830. S. 441. Perchtha erscheint als weiße Frau, wenn ein neues Mitglied ihres Gefchlechts geboren werben foll, als fchwarze Frau aber, wenn eins fterben foll, heißt es in Frangisci boll. Proteus Dr. 11-13. wöhnliche Tradition nennt fie aber auch bei fürstlichen Todesfällen immer nur bie weiße Frau.

Gine jahrliche Speifung ber Armen tommt auch in anbern Gegenben vor

und die Stifterin heißt gleichfalls Bertha. Ueberall waltet hier noch die beibnifche Erinnerung an bie Göttin Bertha und es ift nicht unwahrscheinlich, bag auch ber fuße Brei, bie jahrliche Speisung ber Armen, ursprünglich an ein großes Gaftmahl beim Refte ber allernahrenden Gottin gefnübft mar. In Munftere Cosmographie 599 wird von ber Aebtissin Bertha von Thierstein ergablt, fie habe befohlen, bag Riemand von ihr geben burfe mit leerer Sand. Diefe Grofmuth wird aber naber motivirt burch ihren Unwillen über ihren Bermalter. Gin Bettler, welcher von biefem ohne Gabe fortgejagt worben war, hatte nämlich feine leere Sand jum emigen Anbenfen in einen Stein abgebruckt. "Frau Berthas Mal" fommt auch in Schwaben vor. In Gruffus Schwab. Chronit II. 418 und in ber D. A. Befchr. von Göppingen 166 wird bavon folgende fehr intereffante Sage mitgetheilt, beren Grundzuge offenbar muthisch find. Auf ber Burg Sobenlanbeehr fag bie Berrin ber Gegenb, bie lette ihres Stammes, Frau Bertha, bereits Bittme breier Manner, bes Sans von Ravenstein, des Albrecht von Rlingenftein und bes Seintich von Irrenberg. Der Welt entsagend wurde fie eine Seilige, rif ihr berrliches Schloff nieber und baute bavon, angeblich im Jahre 730, bie Rirche ju Boll, bem berühmten Babeort an ber rauben Alb, gegenüber bem Sobenftaufen. Sier fiftete fie zugleich eine große Brodvertheilung an bie Armen, welche fortan jährlich am St. Berthentage wieberholt wurbe. Man hat noch eine Eingabe bes Magiftrate von Boll an die herzoglich württembergische Regierung vom Jahr 1560, worin gebeten wirb, obgleich feine Urfunde über bie milbe Stiftung porliege, boch ben uralten Gebrauch zu erhalten.

In Norbbeutschland führt hieselbe mutterliche Göttin immer ben Namen Holle (Hulba) und erscheint gleichfalls als Spinnerin.

Ausdrücklich aber wird von ihr erzählt, fie wohne unter bem Baffer in einem herrlichen Garten. Das ift ber Frau Sollenteich am Berge Meigner in Beffen. Aus ihm follen auch alle Rinder tominen, entsprechend bem großen Rinbergefolge ber fubbeutichen Berchtha. Grimm, D. Sagen Rr. 4. Der lettern gehört wohl ber ichone See von Berchtesgaben, benn in alten Urfunben heißt ber Ort nicht Berchtolbe-, fonbern Berchtesgaben. Roch und Sternfele, Salzburg, II. 347. Die Bolfesage fennt im See von Berchtesgaben noch eine Jungfrau, bie fich jumeilen als Schwan feben lagt, was gang ju Bertha mit bem Ganefuge ftimmt. Balb ichwimmt fie als Schwan auf bem Baffer, balb lockt fie als ichone Jungfrau. Ginft zeigte fie einem Jager unermegliche Schape im Innern ber nahen Berge, ale ihn aber ber Reichthum übermuthig machte und er alles verthat, fab er fich balb gezwungen, noch einmal bie Jungfrau vom See um Gulfe anzusprechen. Sie zeigte ihm jest fein Golb mehr, wohl aber bie reichen Salglager, bie noch jest nicht erschöpft find. Schöppner Rr. 1270. Das heißt, fie wies ihn vom mußigen Schlemmen an eine heilfame Arbeit, von beren Fruchten er leben follte. Das ift vollfommen

im mütterlichen Charafter der guten Naturgöttin, die über alle Schäße der Erde gebietet. Auch an zahlreiche andre Seen, sowie Berge, ift die alte Erinnerung des geheimnisvollen Gartens mit Pallästen geknüpft, die nur in den h.
Stunden sichtbar werden. In Schweden nennt man die Schlösser und Gärten,
die in öden Gegenden sichtbar werden und plözlich wieder verschwinden, Hullahöse. Afzelius, schwed. Boltssagen II. 299. Nach der nordischen Huldasaga (Müllers Sagaenbibliothek I. 272) ist Hulda Königin des Elbenreichs. Ihr Name und Wesen sinde tich tief im Süden in Tirol wieder, wo Hulda im
Reiche der "seligen Fräulein" herrscht und ihr Paradies tief in den Alpen verborgen hält. v. Alpenburg, Mythen aus Tirol S. 6.

8.

## Marchen von den duldenden Jungfrauen.

Neben ben einfältigen, aber starken und treuen Selben kennt unfre Bolksfage nichts Lieberes als die duldenden Jungfrauen, schöne und zarte Gestalten, licht vorschimmernd aus dunklem Hintergrunde. Obgleich in ihnen das Mythische nicht zu verkennen ist und man zugeben muß, daß diese duldenden Jungfrauen zunächst die im Winter gleichsam gestorbene, oder wenigstens gefangene und leidende Natur bedeuten, so liegt doch in den Märchen von ihnen zugleich etwas volksthümlich Sistorisches. Sie stammen aus den Zeiten roher und gewaltiger Völkerkämpse und Völkerwanderungen, in denen, wie wir schon oben an der Gudrun erfahren haben, schöne Gefangens den Abel ihres Geschlechts auch in niederer Magbhülle bewahrten und im Volk zartes Mitleid und eine tiespoetische Theilnahme fanden.

Den rauhen Ebbaliebern am meisten ähnlich, noch ganz wilb heibnisch und graufam, barum wohl sehr alt sind unfre Blaubartmärchen. Sie haben einen Zug mit bem berühmten griechischen Märchen von Amor und Asyche gemein, nämlich bie bestrafte Neugier bes Mädchens.

In ben französischen Marchen ber Mutter Gans von Perrault hat ber Blaubart alle seine Frauen nach einander ermordet, weil jede aus Neugier in seiner Abwesenheit ein geheimes Zimmer betrat, das er ihr verboten, wozu er ihr aber boch den Schlüffel gelassen hatte. Die letzte schloß das verbotene Zimmer gleichfalls auf, sand darin die Leichen ihrer Borgängerinnen an der Band hängen und ließ vor Schreck den Schlüffel in das Blut am Boden

fallen. Das Blut aber ließ sich vom Schlüffel nicht mehr abwischen, Blaubart sah es und widmete sie dem Tode. Ihre Schwester Anna aber stieg auf den Söller auszuschauen nach den Brüdern, die von nichts wußten, auf die aber der Schwester Angst und Sehnsucht eine solche Fernwirkung übte, daß sie mit verhängtem Jügel und blinkender Wasse heranritten und gerade noch zurecht kamen, um den Blaubart zu tödten, ehe er ihre Schwester abgeschlachtet hatte.

— Ganz ähnlich die deutsche Sage von der Burg Dahl, Freiligrath, maler. Westwalen S. 218.

Ein Räuber heirathete nach einander drei Schwestern eines armen Mannes. Der jüngsten gab er ein Ei, das sollte sie nicht aus der Hand lassen, und einen Schüssel zu einem Zimmer, das sie nicht öffnen sollte. Aus Neugier öffnete sie es dennoch und sand darin ihre beiden Schwestern in viele Stück zerhackt. Wie sehr sie auch erschrack, ließ sie doch das Ei nicht fallen, sette die Glieder der Schwestern zusammen, machte sie dadurch wieder lebendig und verdarg sie. Als sie dem Räuber das Ei unversehrt zeigte, war er zusrieden und glaubte, sie sehn nicht in dem Zimmer gewesen. Sie aber verlangte von ihm, er solle ihren armen Eltern zwei Körbe voll Gold und Silber von seinen Schähen bringen und packte statt des Metalls ihre Schwestern in die Körbe. Sie aber eilte voraus, stellte einen geputten Todtenkopf ins Venster, bestrich sich mit Honig, wähzte sich in Federn und lief dem Räuber als Fritschers Bogel (isländisch fritsuglar Schwimmvogel) entgegen. Er kannte sie nicht, hielt den geputten Todtenkopf für seine Braut und lief ins Haus. Sie aber schloß es hinter ihm und verbrannte das Haus. Grimm Märchen Nr. 46.

Die Vogelverkleibung ist dunkel, vielleicht bedeutet sie dasselbe, was Freija's Falkenhemd in der Ebdasage von der Wiederkehr des Bliges, die Zugvögel als Verkünder des Frühlings und der Befreiung aus der langen Gefangenschaft im Winter. Die drei Schwestern scheinen die Jahreszeiten zu bedeuten, die jährlich sterben, der Räuber die allfressende Zeit. Das Ei die Wiedergeburt des neuen Jahres. Das geheinnisvolle Zimmer die Geburtsstätte des Jahres im Norden, am Punkt der Wintersfonnenwende, wo auch die Waberlohe.

Im beutschen Bolksbuch "von ben bret Müllerstöchtern"

heißt ber Räuber Baft, und heirathet nach einander drei Mullerstöchter. Die jüngste kommt auf sein Walbschloß voller Schäte, und darf alles sehen und bewundern, nur in ein Zimmer soll sie nicht gehen. Sie öffnet es bennoch aus Neugier und sindet darin ihre ermordeten Schwestern, deren Köpse sie heimlich eingepackt, als sie mit ihrem Gemahl ihre Eltern das erstemal bestuchen darf. Hier entbeckt sie alles und Bast wird verhaftet und hingerichtet. Seine Gesellen aber rächen sich, nehmen die Müllerstochter gefangen und wollen

sie in Del sieben. Durch ein altes Beib wird sie befreit, unterwegs von einem Fuhrmann unter ben Backtrögen versteckt, die er führt, und als die Räuber Nachts in die Mühle bringen, erschlägt sie ben ersten mit dem Beil, die Andern sliehen. Berwandt damit ist eine hessische Sage in Grimms Märchen Nr. 40. Die Braut sieht hier, hinter einem Fasse versteckt, in der Mörderhöhle zu, wie eine andere Räuberbraut geschlachtet wird, deren Finger mit dem Ringe ihr in den Schooß sliegt. Nachdem sie glücklich entkommen, zeigt sie den Finger als Beweis vor und der Räuber, ihr Bräutigam, wird verhaftet. Bgl. auch E. Meier, Märchen Nr. 38 und 63, und Zingerle, Märchen Nr. 22. Jene aus Schwaben, diese aus Tirol.

Eine ber merkwürdigsten Sagen ift bie hollanbische von brei Sou= fterstöchtern.

Ein vornehmer Gert führt eine nach ber anbern als Braut heim. Der britten rief er unterwegs, als es Abend wurde, gu:

> 't maantje schynt zo hel, myn paardtjes lope so snel, sorte liefje, rouwt 't w niet?

Der Mond scheint so hell, meine Pferbe laufen so schnell, füß Liebchen, graut bir nicht?

Das sind bieselben Berse, die in bem alten Bolksliebe von Leonore vorstommen, nur daß es heißt: die Tobten reiten schnell. Sier ist der Räuber ber Tod und entführt das Mädchen in sein unterirdisches Reich. Dhne ihr eine Thure zu verbieten, läßt er ihr alle Schluffel. Sie sindet in einem Zimmer eine Alte, welche Darme schabt, und hort, der Herr habe alle seine frühern Frauen geschlachtet. Die Alte aber versteckt sie in einem Fuber heu und läßt sie entwischen. Sie kommt zu einem Edelmann, der den Frauenmörder entslarvt und bestraft und das Mädchen heirathet. Grimm, Hausmärchen III. 77. Bgl. auch das schöne Märchen vom Marienkind, das. Ar. 3,

Den norbischen Wintergott Uller erkennen wir im beutschen Ullinger und Ullrich wieder.

In einem alten Bolksliebe, bessen Spuren Uhland (Bolkst. I. Nr. 74) bis ins 16. Jahrh. verfolgt hat, nimmt Ullinger, nachdem er schon eilf Jungfrauen geheirathet und alle an eine Tanne gehenkt hat, noch die zwölfte, Fribburg, der eine Taube, im Hasel sigend, den Tod ihrer Borgängerinnen verräth, worauf er auch sie ermorden will, aber ihr Angstschrei dringt fernehin zu ihrem Bruder, der noch zurecht kommt, sie zu retten.

Bei Meinert S. 61 heißt er Ollgehr (Alle begehrend, Nimmersatt). Bei anbern Abelger, Uhland a. a. D. In etwas jungeren Sagen

heißt er Schon Ullrich. Bgl. Herbers Wolkslieber Leipzig 1825 I. 116. Bunberhorn I. 274. Hofmann, schles. Bolkslieber Nr. 12. Das alte Bolkslieb vom bosen Uller mit ben an ber Tanne hängenben Frauen kommt noch im Entlibuch vor. Schweizerblätter 1833 S. 210. Auch Rochholz, Sagen aus bem Aargau Nr. 14 theilt eine schöne Variante mit.

Hier heißt es, ber Blaubart habe nur burch bas Blut von zwolf Jungfrauen von einer schweren Krankheit konnen geheilt werben und habe die zwölfte burch feinen wunderschönen Gesang verführt, aber auf ihren Schrei in ber höchsten Noth sen ihr Bruber zur Rettung herbeigeeilt.

In anbern Sagen heißt ber Blaubart Silfinger.

Hilfinger in einem altb. Bolkslieb bei Kretschmer II. 66 führt seine Braut Obilia unter eine Linde und zeigt ihr an berselben steben Jungfrauen hangen. Nun soll auch sie sterben; willst du hangen, fragt er sie, oder schwimmen, oder durchs Schwert fallen? Sie wählt das lettere, rath ihm aber, ihr erst das kostdare Oberkleid auszuziehen, damit es durch das Blut nicht verdorben werde. Indem er nun damit beschäftigt ift, saßt sie rasch sein Schwert und schlägt ihm selbst das Haupt ab.

Chen so Graf Olbert und seine Braut Gelene in bem alten Wolksliede bei Uhland Nr. 74 c. Eben so Salewin, bas. Nr. 74 d. Wolf, beutsche Sagen Nr. 29. Unter ben sieben Frauen burften bie sieben Wintermonate, unter ben zwölf sammtliche Monate bes Jahres gemeint sehn.

Die Sage kennt auch einen Frauenräuber, ber nur eine Frau in feine Höhle ichleppt.

Bu huh beim Kloster hunseburg hauste ber Rauber Danniel in einer Höhle, die ihm sein Bruber, ein kunstreicher Schmied, gebaut hatte. Wenn er raubte, schlug er seinen Pferben die hufeisen verkehrt auf, damit man die Spur zu seiner höhle nicht finde. Er raubte hauptsächlich schöne Mädchen. Eine, die sieben Jahre bei ihm gefangen war, entstoh, während er schlief, in ein Kloster. Er erwachte und warf bas Messer nach ihr, bas in die Klosterthür suhr. Beil sie aber auf ihren Beg Erbsen gestreut hatte, so fand man die Spur und schüttete siebendes Wasser in die Höhle, daß der Rauber sterben mußte. Kuhn, nordbeutsche Sagen Nr. 159. Busching, Bolksfagen I. 359. Nr. 75.

Der Sinn ift wohl: Der Wintergott hat die Sommergöttin geraubt, alles Leben geht rückwärts, wie die Tageszeit. Endlich kehrt das Früh= jahr wieder, die Erbsen werden gesäet, der Winter muß enden.

In ber Lippolbshöhle bei Brunfenhusen im Bolfenbuttelichen hauste ber Rauber Lippolb, ber feinen Pferben bie Sufeifen verkehrt aufschlagen ließ, baß

man seine Spur versehle. Bor der Höhle hatte er einen Drat gespannt, wenn Jemand daran rührte, gab ihm eine Glocke das Zeichen, hervorzubrechen und den Kommenden zu morden und zu berauben. Einmal sing er ein Mädchen und behielt sie, als er aber ihren Bruber getöbtet, bat sie, einmal nach Alseld gehen zu dürsen. Er gestattete es, wenn sie schwöre, keinem Menschen etwas von seinem Ausenthalt zu sagen. Sie sagte es aber der Rathhaustreppe, die Leute hörten es und singen den Käuber. Harrys nieders. Sagen I. 53. Ganz ähnliche Bolkssagen von Heine Elemen, Kuhn, märk. Sag. Nr. 211, von henning, Thüringen und der Harz V. 155; vom schwarzen Friedrich, Büssching, Bolkssagen S. 61.

Ein neuer Zug kommt hinzu in verschiebenen andern Bolkssagen, indem es heißt, der Räuber habe die mit der geraubten Frau erzeugten Kinder aufgehenkt.

Görtmicheel, ein Räuber und Genosse Störtebechers (also auch hier eine Zweiheit, wie in der ersten Sage von Danniel), entführte eine Dirne von Wandelwiß, die einem Stein sagte, wo er sey und den Weg mit Erbsen bestreute. Sie hatte aber sieden Kinder von ihm, als sie nun wieder in seine Höhle kam und ihn kämmte, sielen ihr Thränen auf seinen Ropf. Daran erskannte er, daß sie ihn verrathen habe, schlug allen sieden Kindern den Kopf ab und hing sie an einen Weidenzweig auf. Müllenhoff, Holstein. Sagen Nr. 36. — Dasselbe erzählt man von dem Räuber Papedone in einer Höhle bei Raßeburg. Berckenmayer fur. Antiquarius I. 666 sührt die Verse an, die er gesungen, als die beiben Kinder im Winde geschaufelt wurden.

So banzet, so banzet, my levesten Söhne, Dat banzen bat macket ju Bater Papebone.

Diese Sage ist abweichend behandelt in Asmus, Lübeks Bolkss. S. 132. Da läßt sich P. vom Teusel zum stärkften Mann machen, wird Räuber, läßt die Schädel der von ihm Erschlagenen (nicht seiner Kinder) im Winde tanzen, wird aber am Ende fromm und betrügt den Teusel. Nach Müllenhoff, holft. Sagen S. 592 schleppte P. mehr als ein Beib in seine Höhle und tödtete sie sammt dem Kinde, sowie eine gebar. Erst die slebente Frau verrieth ihn. — Die Kinder bedeuten wohl die Wintermonate, die der Winter gleichsam mit der gefangenen Natur erzeugt.

Die bebrängte Jungfrau muß in einigen Märchen einen Baren heisrathen, wird aber baburch glücklich, weil er sich zu einem schönen Königssohn entzaubert. Das ift bas Wiberspiel ber rauhen Else, die zur schönen Sigeminne wirb. Beibes bezeichnet ben Uebergang aus dem rauhen Winter in ben schönen Mai.

Die Abstammung best ascanischen Rürftenhaufes wird von einem ebeln Baren auf biefe Art abgeleitet. Bal. bas befannte Marchen von Mufaus. Das hubschefte und vollsthumlichfte Marchen aber wird in Schwaben erzählt (G. Maier Nr. 57). Gin Bater muß einem Ungeheuer feine Tochter verfprechen. Das gutherzige Rind läßt fich alles gefallen, bient bem Ungeheuer fromm und willig, und ale es baffelbe einmal nicht wiederfindet, ruft es angft= lich: liebes Thierle, wo bift? In biefer Gute ber reinen Madchenfeele liegt bie Kraft, durch die allein bas Ungeheuer entzaubert werden kann, und verwandelt in einen ichonen Jungling belohnt es bie Treue bes Madchens. -Eine Konigstochter ließ ihren Ball aus Berfeben in ben Brunnen fallen. Da versprach ibr ein Frosch, benselben guruckzubringen, wenn sie ihn beirathen Ladend ging fie auf ben Scherz ein, ber Frofch aber machte Ernft baraus und erfchien ale Brautigam im foniglichen Schloffe. In ber Sochzeit= nacht warf fie ihn, als er fich ihr nabern wollte, gornig an die Band, aber gerabe baburch murbe er entzaubert und zu einem jungen Ronigefohn. Freude über feine Erlösung fprangen feinem treuen Diener Beinrich die Gifenbande, bie er aus Rummer um sein Berg gelegt hatte, mit lautem Rrachen ab. Gine heffifche und weftphalische Sage in Grimme Marchen Dr. 1 und Anmerkungen bagu III. 1. Der Frosch, fatt beffen noch viel ofter bie weibliche Rrote porfommt, bedeutet bie Erbe in ihrer winterlichen Rahlheit und ichmutigen Farbung, die eifernen Bande bes Dieners aber und beren Sprengung bas Gis und beffen Abgang im Frühling.

Unter bem Namen Afchenbröbel, Aschengröbel, Aschenputtel ift in ben beutschen Kindermärchen bas eble und zarte Fräulein bekannt, bas von zwei ältern Schwestern geplagt die niedrigsten Magdbienste thun muß, zulet aber in voller Schönheit strahlend die Braut eines Königs wird. Sie erinnert wieder sehr an die leidende Psyche des griechischen Märchens. — Die Sage wird von den Brüdern Grinum in folgender Weise erzählt.

Zwei ältere Schwestern nothigten die jüngste, ihnen als Magd zu bienen, mißhandelten und verspotteten sie, und gaben ihr, weil sie immer in der Küschenasche sigen mußte, den Namen Aschenputtel. Es waren aber ihre Stiefschwestern. In ihrer Noth wandte sie sich täglich dreimal an das Grab ihrer Mutter. Sie hatte einen, schönen Haselbaum auf dasselbe gepflanzt, in dessen Zweigen ein Bogel saß, der ihr gab, was sie wünschte. Einmal dursten die altern Schwestern beim König selbst zum Tanze gehen, Aschenputtel mußte sie putzen, aber daheim bleiben. Spöttisch schüttete die bose Stiesmutter eine Schüssel Linsen in die Asche und versprach ihr, sie mit zum Tanze gehen zu lassen, wenn sie die dahin die Linsen alle wieder aus der Asche herausgelesen hätte. Da trat Aschenputtel vor die Hinterthür und rief alle Täubchen und

Boglein unter bem himmel, ihr zu helfen. Da famen bie Bogel und lafen rafch alle Linfen fur fie auf. Die bofe Stiefmutter aber hielt ihr Bort nicht, fondern schüttete noch zwei Schuffeln Linfen in die Afche und ale auch biefe wieder aufgelesen waren, mußte Afchenvuttel bennoch gurudbleiben, weil fie feine ichonen Kleiber habe. Die arme Berlaffene ging nun unter ben Safelbaum, bat um ein goldnes und filbernes Rleib, bas auch gleich vom Baume fiel und ging bamit ben Schwestern nach jum Fefte. Da war feine ichonere als fie, und ber Königefohn tangte auch mit Riemand ale mit ihr. Das wieberholte fich nun noch zweimal und jedesmal trug Afchenputtel noch ein viel schöneres Der verliebte Ronigesohn, ber fie jedesmal, weil fie von hinten un= fichtbar mar, vergebens hatte guruckhalten wollen, ließ gum brittenmal bie Treppe mit Bech bestreichen , worin einer von ihren goldnen Bantoffeln ftecken blieb. hierauf machte er befannt, feine Andere folle feine Gemablin werben, als beren Fuß in ben Pantoffel paffe. Da ließ fich' bie altere Schwefter Afchenputtels von ihrer Mutter bie große Bebe abhacken, fo baß ihr ber Schuh wirklich paßte und fie bes Ronige Braut wurde. Ale fie aber am Safelbaum vorbei famen, fangen zwei Taubchen auf bem Baume, bie Braut habe Blut im Schube. Da erfannte ber Ronigesohn ben Betrug , wurde nun aber noch von der zweiten Schwester betrogen, Die fich bie Kerfe abhacken ließ, aber gleichfalls von den Tauben verrathen wurde. Endlich erfundigte fich ber Konigsfohn nach ber britten Schwester und ließ Afchenputtel fommen, in ber er, nachbem fie fich von ber Afche gereinigt hatte, gleich feine fcone Tangerin wieber erfannte. Auch pagte ihr guß volltommen in ben Bantoffel. Der Ronigssohn heirathete fie, die Tauben aber picten ben bofen Schwestern die Augen aus. Grimm, Sausmarchen Rr. 21.

Alle Sinnbilber in biefer Sage find bedeutungsvoll. Unter ber Hafelstaube wohnt gewöhnlich die Elbenkönigin in der Gestalt einer geströnten Schlange, in welcher sie die unterirdisch wirksame Lebenskraft im Winter bezeichnet. Aus der Hasel wird die Bünschelkuthe geschnitten, die alle Schäße aus der Erbe hebt. Die Zeit, in welcher das neue Leben aus der Erbe wieder aufersteht, ist die Beihnacht. Das Aschensleib bedeutet den Winter, unter den schönen Kleibern aber, die vom Baume fallen, ist das Kleid der Erbe, die Vegetation des Frühlings gesmeint. Der goldne Schuh ist nichts anderes, als der gelbe ober rothe Schuh der Elbenkönigin und der Ganssuß der Bertha. Die Elbenkönigin sehr fest ihren Fuß auf den Bloxberg zum Tanz oder auf den Baum zum Spinnen, und unter ihm sprießt das Grün des Frühlings hervor und überzieht wieder Wälber, Wiesen und Felder. Dieselbe Elbenkönigin

zieht im Herbst ihren Fuß zurud, indem sie entstieht ober sich in den Abgrund stürzt, läßt aber die Spur ihres Tußes als Zeichen zurud, daß sie wiederkommen werde. — Gleichwohl darf man das schöne Märchen nicht blos als Naturmythus auffassen. Wahrscheinlich ist, wie im grieschischen Märchen von der Psyche, die Gesangenschaft der Seele innerhalb der schlimmen Zeitlichkeit und irdischen Natur überhaupt gemeint. Die Erlösung im Frühling ist nur Vorbild einer höhern Erlösung.

Varianten zu obigem Märchen gibt es überaus viele, z. B. Saupt Beitschr. II. 481. E. Meier, Märchen auch Schwaben Nr. 4. 43. Bin-gerle, Märchen Nr. 17. 23 2c. Wahrscheinlich sehr alt ift bas Märchen von Allerleiraub.

Diesen Namen erhielt eine Prinzessen, weil sie, um sich ben unnatürlichen Lüsten ihres königlichen Baters zu entziehen, von bemselben erst ein Sternens, ein Mondens, ein Sonnenkleid und endlich einen Belz verlangte, der aus allen Thiersellen zusammengeset ware, die es im Reiche gabe. Als er ihr diesen Belz wirklich gab, blieb ihr nichts übrig als zu entsliehen, und in dem Belz und mit Ruß beschmiert als Magd zu dienen. Aber als sie sich einst verleiten ließ, in ihren schonen Kleidern zum Ball zu gehen, verliebte sich ein Prinz in sie. Sie sich, hatte aber nicht Zeit, sich ganzlich umzukleiden, wurde mitten im Schmutz an der weißen Hand erkannt und des Prinzen glückliche Gemahlin. Grimms Hausmärchen Nr. 65. In einer etwas abweichenden Erzählung (Grimm III. 119) schlägt der König das Mädchen mit der Peitsche, daß ihr Belz einen Riß bekommt, durch den ihr Goldkleid schimmert. Das ist derselbe Gegensat wie im Heldenbuch zwischen der rauhen Else und der schönen Sigesminne, die beibe ein und basselbe Wesen sind.

Hieher gehören noch viele andre Volksmärchen von ebeln Jungfrauen, welche in der Gewalt böser Mächte schwere Arbeit verrichten mussen. So die Maleen bei Müllenhoff Nr. 391. Die Helene in Grimms Märchen Nr. 186. Ferner die vielen Märchen, welche sich an das oben schon erwähnte Gedicht von der Bertha mit dem großen Fuß anschließen. Bertha, Karls des Großen Mutter, mußte als arme Magd dienen, wähzend eine Andre an ihrer Statt Königin wurde. Davon sinden sich viele Barianten in den Bolksmärchen.

Eine Königin saß einmal im Winter an ihrem schwarz eingerahmten Fenfter, während es braußen schneite, und nahte. Da ftach fle sich in ben Finger und ber Anblick ber brei Tropfchen Blut, die sie vergoß, erregte in ihr ben Bunsch, sie mochte eine Tochter haben, weiß wie ber Schnee, roth wie das Blut und

fcwarz wie ber Rahmen. Darauf bekam fie eine Tochter und nannte fie Schneewitchen (Schneeweißchen), farb aber felber. Der Ronig nahm eine andre Frau, die hatte einen Zauberspiegel, ber ihr taglich fagte, fie fen bie Schönfte im Lande, bie Schneewitchen groß wurde. Da fagte ber Spiegel, Schneewitchen fen ichoner. Die Konigin befahl nun beimlich einem Jager, Schneewitchen in den Balb zu führen und zu tobten. Diefer aber erbarmte fich, ließ fie laufen und brachte ber bofen Ronigin Lunge und Leber eines Frischlings, als waren es Schneewitchens. Das Rind lief fort, bis es in bas Saus ber fieben 3merge fam, bei benen es wohnen blieb. Nun fuhr aber ber Spiegel immer fort, ber Ronigin ju fagen, Schneewitchen fen bie Schonfte im Lande, woraus fie folog, bag bas Rind noch lebe. Gin altes Beib fpurte es aus, ale bie 3werge gerade nicht babeim waren und erwurgte bas arme Schneewitchen; aber bie 3merge famen und brachten es wieber zum Leben. Da ging bie Ronigin felbst hinaus und ftach Schneewitchen einen vergifteten Ramm in ben Ropf; aber bie 3merge gogen ihn wieder heraus. Da fam bie Ronigin jum brittenmal ale ein Bauernweib mit Aepfeln und Schneewitchen ag einen bavon, ber vergiftet mar. Jest fiel fie in einen Tobesichlaf, aus bem fie bie Zwerge nicht mehr wecken konnten. Sie bauten ihr aber einen glafernen Sarg. In bem lag fie lange, bis ein Ronigefohn fie fand und fie von ben 3mergen jum Geschenk erhielt. Ale er ben Sarg nun forttragen ließ, ftolberte ber Trager und burch ben Stoß fuhr ber giftige Apfelichnit aus Schneemitchens Munde und fie mar gleich wieder lebendig. Der Ronigesohn heirathete fie. Die alte Ronigin aber erfuhr burch ben Spiegel, baf fie wieber lebe und tam, fie felbst zu feben. Da wurde fie ergriffen und gezwungen in glühenben Bantoffeln zu tangen, bis fie tobt hinfiel. Grimm, Sausmarchen Bgl. Rr. 163. Leibrod, Sagen bes Barges H. 174. Bufcbinas Nr. 53. wöchentliche Nachrichten II. 185. — Ein Ronigspaar munichte fich fehnlich ein Rind. Als bie Ronigin einmal babete, tam ein Frosch und verfündete ihr ein schones Mabchen. Das gebar fie auch und lud bie Feen zu Gevatter. Beil fie aber nur zwölf Teller hatte, tonnte fie bie breigehnte Fee nicht mit einlaben. Die gwölf geen beschenften bas Madchen jebe mit einem Reig ober einer Tugend. Da fam bie breigehnte und verwunschte bas Rind, im 15. Jahr am Stich einer Spindel ju fterben. Als bas Mabchen 15 Jahre alt war, fand es in einer abgelegenen Rammer ein altes Mutterchen fvinnent, wollte auch einmal fvinnen, flach fich mit ber Spinbel und schlief ein. Ihr Schlaf aber breitete fich über bas gange Schloß aus, ihre Eltern, alle Sofleute, fogar alle Thiere fchliefen ein , auch fein Wind regte fich mehr. Rings umber aber wuchsen Dornen zu einem bichten Balbe. Da ging bie Sage von bem munberichonen ichlafenden Dornrosch en und viele Pringen hofften fie gu weden, famen aber alle elendiglich in ben Dornen um, bis endlich ein glücklicher Ronigefohn hindurchbrang und bas schlummernde Madchen burch einen Rug weckte. Da wachten auch alle anbern auf und Dornrodchen heirathete ihren Erwecker.

Brimm, Sausmarchen Rr. 50. - Gine Ronigstochter ichlief in einem Schloffe bewacht von Riefen und Bogeln. Gin Ronig liebte fie, konnte fie aber nicht gewinnen. Er hatte einen Borreiter, Ferdinand getreu, und einen Diener, Rerbinand ungetreu. Der lettere rieth ibm, ben erftern auszuschicken, um bie Ronigstochter zu holen (in ber Soffnung, er werbe babei umfommen). Ferbinand getreu hatte aber bei feiner Beburt von ber Sebamme einen Schluffel erhalten, mit bem er ein Schloß öffnen konnte, hinter bem er ein treffliches weißes Pferd fand. Ferner hatte er einmal eine Feber aufgehoben und einen Rifch, ber am Ufer zappelte, wieber ins Baffer gefett, wofür ihm berfelbe eine Bauberflote geschenft hatte. Der Schimmel rieth ihm, Rleisch fur bie Riefen und Brod fur bie Bogel mitzunehmen und fo gelang es ihm, biefe gu bestechen und die Bringeffin bem Konig zu bringen. Nun verlangte aber ber ungetreue F. ber treue F. folle auch noch gewiffe Schriften holen, Die bei ber fchlafenben Ronigstochter gelegen. Er holte auch fie, unterwege fiel ihm bie Reber ins Meer, aber mittelft ber Klote rief er ben Kifch, ber fie wieber brachte. Die Konigstochter hatte inzwischen mehr Liebe zum treuen Kerdinand als zum Ronia felbft, und ba fie eine Bauberin war, fchlug fie einmal bem treuen R. ben Ropf ab und fette ihn ihm wieder auf. Der Ronig wollte bas Runft= ftuck auch erproben, aber bie Ronigin fette ihm ben Ropf nicht wieder auf, fondern heirathete ben treuen &. Das Pferd verwandelte fich in einen Ronige= Grimm, Marchen Dr. 126. Das Marchen erscheint luckenhaft, bie Bebeutung ber Feber unflar. Sonft aber erinftert bie Befreiung ber Schlafenden für einen Andern an Sigmund, ber Brunhild weckt und für Konig Gunther wirbt.

Sieher gehören ferner bie Märchen von ben Ronigstöchtern, benen ber Urm ausgeriffen ober bie Sand abgeschnitten wirb.

In einem hesstischen Marchen bei Grimm, Marchen III. 60 heißt es, ein König habe seine Tochter mit unnatürlicher Liebe versolgt und ihr die Hande abgeschnitten, die ihr aber, nachdem sie dem Rath eines alten Mannes solgend ihre Arme um einen Baum schlang, wieder angewachsen seiner Westphälischen Biederholung besselben Märchens geleitet ein vom himmel herabsgesommenes Licht die Königstochter und die Hände wachsen ihr wieder, nachdem sie gesehen, wie eine blinde Maus ihre Augen in rinnendem Wasser heilte und sie nun ihre Arme in dasselbe Wasser taucht. In andern Märchen wird der Jungstaun auch die Junge ausgeschnitten. Unter den Händen und der Junge kann kaum etwas anderes verstanden werden, als das Laub, welches im Herbst von den Bäumen fällt und im Frühjahr an den Bäumen wieder wächst. Nur deshalb heißt es, die Tochter habe den Baum umarmen müssen, damit ihr die Hände wieder wachsen könnten. Die blinde Maus ist die Winternacht, die durch die Frühlingssonne wieder erhellt wird.

Unter allen Sagen von ber hand- ober armlofen Prinzeffin ift bie

schönste bie von Pröhle in seinen Kinder= und Bolksmärchen 1853 Nr. 36 aus bem obern Harz aufgezeichnet.

Die schone Magbalene, heißt es bier, hatte einen Brautigam, ber mit befonderer Bartlichkeit immer ihre weißen Arme ftreichelte. Da ließ ihre bose Mutter, eine Bittme, die gern felber noch geheirgthet hatte, ber Tochter beide Arme abhauen und verftieß fie. Magbaleng fam burch einen Balb auf einen boben Berg und fab von ferne einen herrlichen Garten fammt Schloft. Sier fant fie einen Bringen, ber fie gleich beirathete. Der Bring murbe Ronig und gog zu Felbe. Unterbeg gebar Magbalene ihr erftes Rind und ließ es ihm melben. Der Bote aber fehrte zufällig unterwege bei ihrer Mutter ein, bie las, während er fchlief, ben Brief, erkannte gleich, bag die armlofe Konigin ihre Tochter fenn muffe, und feste aus Bosheit in den Brief, fie habe einen Sund geboren. Ale ber Bote vom Ronig wieber gurudtam mit einem liebevollen Briefe, fchrieb bas bofe Beib ihn abermals um und feste hinein, ber Ronig werbe bie Ronigin aufe Schaffot ichiden, fobalb er gurucktomme. Als ber Brief ankam, fioh die Ronigin bavon und ließ fich ihr Rind auf ben Ruden Da begegnete ihr im Balb ein Lowe, ber fich einen Dorn in ben Kuß gestochen hatte. Beil sie aber ohne Arme war, fonnte sie weber ihr Rind vom Ruden nehmen, um es zu fillen, noch bem gowen helfen. Da rief ihr eine Stimme gu, fie folle bie Schulter in ein nahes Baffer tauchen, und als fie bas gethan, muchfen ihr die Arme wieder, fo baß fie bas Rind ftillen und auch bem Lowen helfen fonnte, ber fortan ale treuer Bachter bei ihr Unterbeg war ber Ronig fiegreich guruckgekehrt und fant einmal auf ber Jagd Gattin, Rind und Lome. Entzuckt nahm er fie wieber ju fich, bie bofe Mutter aber murbe in ein mit Nageln ausgeschlagenes gaß gestect und einen Berg hinabgerollt. Bgl. auch Grimme Marchen Rr. 31. Bingerle, Bolfemarden II. 124.

#### Ich schließe hier noch eine schauerliche Erzählung an:

Ein alter Rauber hatte brei Sohne, die gleich ihm raubten, sich aber saffen ließen. Die Königin, in beren Gewalt sie waren, ließ ben Bater fragen, um was er sie lösen wolle? Da kam ber Bater selbst und erhielt die Sohne basburch zurück, daß er ber Königin burch Erzählung seiner Abentheuer Schauer und Mitleid einstößte. Der alte Räuber erzählte, wie er unter die Riesen gesrathen seh. Das ist genau das Abentheuer bes Obysseus beim Riesen Bolyphem, aber mit einem merkwürdigen Jusas. Der blinde Riese stedt nämlich bem gesangenen Käuber einen Zauberring an, ber ihn zwingt immer zu rusen: Hier bin ich. Der Käuber hilft sich aber, indem er sich ben Finger abbeist und nun unter den Schasen verborgen aus des Riesen höhle entsommt. Dann gelangt er zu andern Menschensressen, die eben eine Frau mit einem Kinde gesangen haben, und fressen wollen. Der Räuber rettet sie, indem er einen Gehensten vom Galgen holt und ihnen bessen Keisse unterschiebt. Aber die

Menschenfreffer schicken nach bem Galgen, um nachzusehen, ob noch alle brei Diebe baran hängen, und ber Räuber, um sie zu täuschen, hängt sich selbst an die leere Stelle. Sie schneiben ihm ein Stück aus am hinterbacken, ohne baß er sich rührt. Sie fressen die Gehenkten, endlich legen sie ihn selbst auf die Bank und wollen ihn eben schlachten, da entsteht ein Ungewitter, die Menschenfresser fliehen und es gelingt ihm, mit der Frau und dem Kinde zu entskommen. Haupt, altd. Blätter II. 119 f. Aus der Leipziger Märchenhanbschrift.

9.

### frühlingsmärchen.

Befreiung ber im Winter gefangenen Natur, Auferstehung vom Tobe, Genesung von schwerer Krankheit, Erhebung aus nieberem Magdbienst zu königlichem Glanze, bas sind die unerschöpflichen Motive unsere Frühlingsmärchen. Die Mittel ber Erlösung sind aber verschieben. Ein
junger Seld vollbringt sie durch seine alles besiegende Tapferkeit, ober
eine Jungfrau rettet sich durch ihre Klugheit und Standhaftigkeit. Dort
wird der Frühling erobert, hier wird er durch glückliche Flucht vor dem
Winter nur erreicht. Wieder in andern Märchen greisen hülfreiche Mächte
ein, mit Zauberkraft ausgerüstete Gesellen ober Talismane, oft auch
bienstbare Thiere.

Ich beginne mit ben Gelben und zuerst mit ben Drachentöbtern. Der unterirdische Drache ober Wurm ist das bose Prinzip, im Norden Loki und sein Gezücht, der älteste Naturseind, wie bei den Persern Ahriman. Er hütet die Schätze, die er geraubt hat, d. h. die untersirdischen Saaten im Winter, oder eine gefangene Jungfrau, die immer nur als Genius der schönen Natur, der Vegetation ausgesaßt werden darf, wie die griechische Persephone. Er hütet auch einen Apfelbaum und eine Quelle. Das sind Sinnbilder des aus der reisen Frucht und ihrem Kern sich immer wieder neu erzeugenden Wachsthums und des ununterbrochenen Lebens in steter Verzüngung. Er will nicht leiben, daß diese Verzüngung nach jedem Winter wieder eintrete, und darum muß ein starker Held kommen, um ihm die Aepfel, das Lebenswasser und die Jungfrau abzugewinnen.

Wenn nach ber bekannten griechischen Mythe Berakles ben Drachen

Labon befiegt und die Aepfel der Hefperiben am äußersten Westen der Welt, in den seitigen Gärten gewinnt, so scheint das lediglich nichts and beres zu bedeuten, wie auch der Mythus vom Raub und der Wiedersbringung Ibuna's mit ihren unsterblich machenden Aepfeln in der Edda. Ibuna erscheint in den Märchen als eine vom Drachen geraubte Prinzessin.

In Grimms Marchen Nr. 91 ist fle Tochter des Königs vom Apfelgarten, nascht von den Aepfeln gegen das Berbot, fällt tief in die Erde, wo sie einen Drachen lausen muß, wird aber befreit. In Wolfs beutschen Hausmärchen S. 87 wird eine Königstochter vom Wind entführt, muß einem dreiköpsigen Drachen lausen, wird aber von einem Königssohn wieder befreit. In Wolfs beutschen Märchen Nr. 21 gewinnt ein fühner Soldat durch Ueberwindung des Drachen drei goldne Aepfel. Berräther wollen ihn darum betrügen, indem sie ihm den Sieg abstreiten, aber durch Borzeigung der Drachenzunge bewährt er sich als den wahren Sieger.

Die Erkennung bes mahren Helben burch bie Drachenzunge, mährenb seine Neiber sich für die Drachentöbter fälschich ausgeben, kehrt in vielen Märchen wieber. Gewöhnlich ist ber falsche Sieger schon im Begriff, die Königstochter zu freien, als der Betrug entbeckt wird und ber wahre Belb seinen Lohn empfängt. Bgl. Grimm Nr. 28. 60. 93. 111. Wolf, beutsche Märchen Nr. 21. Zingerle, Märchen Nr. 25. E. Meier Nr. 29. Bechstein, Märchen S. 68. 221. Alsatia 1852 S. 77.

Goldne Früchte gewinnt ein Jüngling vom Baum und erlöst eine Jungfrau. Bufching, wöch. Nachr. II. 17. Um einen franken König zu heilen, holt die allheilende Frucht ein fühner Jüngling und gewinnt dabei eine Königstochter. E. Meier, Märchen Nr. 5. Der franke König, unter dem die im Winter leibende Natur zu verstehen ist, wird auch burch bas Lebenswasser geheilt. Das ist das Wasser aus dem Jungsbrunnen unter dem Apfelbaum.

Ein Königssohn zog auf Abentheuer aus, ba fand er die Kegel, mit benen Riesen gespielt hatten, und spielte ebenfalls. Der Riese kam dazu und spottete seiner. Aber der Königssohn sagte: meinest du allein stark zu sehn? mir ist nichts unmöglich. Wohlan, sagte der Riese, wenn du alles kannst, so hole einen Apfel vom Baum des Lebens für meine Braut. Der Königssohn ging hin, stieg über das Gitter durch die schlasenden Thiere in den Garten und griff durch einen King nach einem Apfel. Da blieb der King an seinem Arm und gab ihm übermenschliche Kraft, so daß er sich schämte, noch einmal über das Gitter zu steigen, sondern die Thüre ausschlug. Der Löwe, der davor

fchlief, erwachte und folgte ihm bienftbar. Die Riefenbraut erhielt nun ben Apfel, glaubte aber nicht, bag ber Riefe felbst ihn geholt, benn fie fah ben Ring nicht an feinem Arm. Da wollte ber Riefe ben Ring haben , ben ihm aber ber Ronigesohn nicht gab, überfiel ihn beehalb im Babe und ftach ihm bie Augen aus. Aber ale er ihn an einen Abgrund führte, pacte ihn ber Lowe und fturgte ihn felbft binab, ben Ronigefohn aber machte er wieber febend, indem er beilendes Baffer in feine Augen fpriste. Mun fand ber Ronigefohn eine fcone verwünschte Jungfrau, die er erlofen fonnte, wenn er brei Nachte lang bie Mifihanblungen ungahliger fleiner Teufel (3werge) erbulbete. Das hielt et wirklich aus. Grimm, Marchen Rr. 121. Das erinnert an ben ichlafenden Berafles unter ben Rertopen, fowie auch bie Aepfel an bie hesperidischen. Im Riefen und Ringe verrath fich hohes Alterthum. -Drei Konigefohne fuchten fur ihren franten Bater bas "Baffer bes Lebens". Mur ber jungfte gewann es und erloste jugleich eine verwunfchte Bringeffin. Sie hatte eine goldne Strage ju ihrem Schloffe bauen laffen, nur wer auf ihr ritt, follte fie erlofen. Die beiben altern Gobie wollten aber aus Beig bas Golb ichonen und ritten nebenber, erft ber jungfte ritt über bas Golb und gewann fie. Grimm, Marchen Nr. 97. Bal. auch Bolfe Sausmarchen S. 59, beffen Deutsche Marchen S. 168. Bingerle, Bolfemarchen II. 157, 229.

Der Ritt auf bem Goldweg heißt in andern Märchen ber Ritt zum Glasberge. Diefer Berg, ringsum glatt, war jedem unzugänglich. Er bebeutet ben Himmel (Glaffr heißt ber goldne Wall um die Walhalla), wohl auch die Waberlobe, wegen ber barin gefangenen Jungfrau (vgl. Grimm, altdan. helbenlieber S. 31). Jedenfalls den h. Raum, welcher ber h. Stunde der Sonnenwende entsprach, in welcher das Jahr sich jüngt.

Nach einem norwegischen Marchen bei Ashjörnsen II. 21, bem ein fächfliches bei Sommer I. 96 entspricht, wurde einem Bauer in jeder Johannisnacht die Wiese kahl geweibet. Seine Sohne mußten daher wachen, die beiben
ältesten schliesen ein, der jüngste aber sah, wie ein gespenstisches Pferd die
Wiese abweidete, und sing es. Dasselbe wiederholte sich in den beiben folgenden Johannisnachten, bis er drei Pferde gesangen hatte. Damals ließ ein
König ausrusen, seine auf dem Glasberg thronende Tochter solle den zum
Manne bekommen, der den Berg hinaufreiten und ihr drei goldene Aepfel aus
dem Schooße nehmen könne. Das gelang nun dem jüngern Bruder. Der
Sinn dieses Märchens ist sehr einsach. Das Pferd, das in der Johannisnacht
alles Gras adweidet, ist dasselbe, was in der Beihnacht die drei Aepfel als
Sinnbilder der neuen Saaten und Früchte bringt. Es bedeutet den raschen
Lauf der Zeit in den Sonnenwenden. Es sinkt mit der Sonne in die Nacht
des Winters und des Todes und es steigt mit ihr wieder empor. In Bechkeins Märchen S. 65 verwandelt sich das Pferd in eine Junafrau.

Statt bes Pferbes bebient sich in einem anbern Märchen ber Jüngsling, ber die Jungfrau vom Glasberge erlösen will, ber Knochen eines Huhns, die er als Staffeln einer Leiter braucht. Grimms Hausm. III. 47. Das Huhn war das vorzüglichste Opfer der heibnischen Johannisseier. Als Lichtsymbol wurde es an dem Tage abgeschlachtet, an welchem die Sonne wieder zu sinken ansing. Indem seine Knochen nun in der Wintersfonnenwende zur Befreiung des neuen Lichtes dienen, bezeichnen sie gleichsam die Rache und den Sieg des Lichtsymbols. Wie es scheint, kam das Klettern auf den Hühnerknochen nicht dem Jünglinge (diesem vielmehr der Ritt), sondern einer Jungfrau zu, deren Klugheit und Ausdauer den Glasberg überstieg, wovon mehrsache Sagen erzählen. Grimm Nr. 25. Kuhn, märk. S. S. 352. E. Meier Nr. 49.

In bem schon angeführten Märchen bei Sommer I. 96 heißt ber Jüngling, ber die Befreiung ber Jungfrau erwirkt, Wirrschopf und birgt ben Schlüssel zu bem Ort, wo er bas Pferb sinbet, in seinem verworzenen goldnen Haar. Das scheint eine sehr alterthümliche Borstellung zu seyn und sich auf die Begetation zu beziehen. Bali, ber norbische Frühlingsgott, scheert sich das haar nicht, bis er ben Sieg errungen hat.

In Wolfs beutschen Sausmärchen S. 269 ift es "Sans in ber Muhle", ber ftarte Rnecht, ben ber Müller fürchtete und in einen Brunnen fteigen ließ, wo er einen Mühlstein auf ihn warf, ber aber mit bem Mühlstein am Salfe luftig wieder heraufftieg und nun die Schafe im Riefenlande hutend erft einen Schimmel, bann einen Braunen und endlich einen Rappen fand, auf benen er nach einander auf ben Glasberg ritt und bort mit taufend Rittern turnirend immer flegte, aber nicht fagen wollte, wer er fen. Der Ronig bafelbft warf fein Schwert nach ihm, die Spite blieb ihm im Bein ftecken und baran warb er später als ber flegreiche Belb erfannt und befam bes Ronigs Tochter gur Ehe. Der Sohn, ben fie gebar, und ber bas Füllen ritt, welches ber Schimmel geboren, verrichtete nachher gleiche Thaten und murbe gleichfalls an ber Schwert= fpipe erfannt. Sier fällt wohl ber Glasberg mit der Balhalla und bem fampf= luftigen Ginheriar gufammen. Der ftarte Belb aber mit ber Schwertsvite im Beine mahnt an Thor, dem ber Wetstein im Ropf ftecten blieb. In bem Marchen konnte ein Thormpthus enthalten fenn, eine Kahrt beffelben nach Walhalla betreffend, im Gegenfat zu feiner Fahrt zum Utgarbalofi. - Golbner heißt ein Rnabe, ber im Dienft einer alten Bere einmal ben Finger in ben fiedenben Reffel fleckt und vergolbet wieder herauszieht. Spater rettet er einen bedrängten Ronig in ber Schlacht, in ber er alles vor fich nieberschlägt, obgleich er nur ein roftiges Schwert hat und auf einem breibeinigen Pferd reitet. Der König will wiffen wer er fen, und wirft bas Schwert nach ihm, wie hans in ber Mühle, und gewinnt zulett bie Königstochter. Zingerle, Märchen Rr. 32. Das find gewiß uralte Mythen.

Ein Jüngling sollte eine verwünschte Königstochter in einer ganz in Rebel gehüllten Burg erlösen. Nach vielen andern schweren Proben muß er sich in Stücke hauen und in ein Faß packen laffen, bis die Känigstochter das Faß öffnet, ihn lebend und wieder ganz herauszieht und ihm von der Burg aus, nachdem der Nebel gewichen ift, eine unermeßliche Aussicht über lachende Auen zeigt. Sommer, fächf. Sagen I. 122. Das ift der Frühling.

Eine finderlofe Frau, bie gern ein Rind gehabt hatte, befam einmal ein großes Geluften nach Rabungeln, bie im Garten einer Bauberin ftanben, riß welche ab und aff fie. Da befam fie eine Tochter , Rapungel genannt, bie aber ber Gewalt ber Zauberin anbeimgefallen war und in einen Thurm ein= gesperrt wurde. Einmal ritt ein Konigesohn vorüber und fah fie; bald waren fie bekannt und Rapungel jog ihn an ihren langen blonden Saaren, bie fie ju biefem Behufe herabließ, ju fich ind Wenfter. Ale bie alte Bauberin ba= binter fam, schnitt fie ihr bie ichonen Saare ab, bing fie aber aus bem Fenfter, als ber Ronigssohn tam und zeigte biefem auf einmal ihr abscheulich häßliches Gesicht. Da fturzte ber Königesohn ben Thurm hinab und fiel fich die Angen aus. Als er aber nach einiger Zeit im Balbe irrend bie Stimme Rapungels borte, und fie fammt 3willingen, bie fie unterbeg geboren hatte, wieberfand, reichten ein Baar von ihren Thranen bin, indem fie, als fie ihn fußte, feine Augen berührten, ihn wieder febend zu machen. Grimm, Marchen Rr. 12. Das abgeschnittene Saar scheint bas Abmaben ber Relber und Entlauben bes Balbes im Berbft zu bedeuten, die Erblindung' die Abnahme der Sonne im Winter. Aber bas haar wachst wieder und bas Licht kehrt wieder im Frühling.

König Grünewalb belagert einen ganzen Winter lang einen anbern König auf bem Christenberg in Oberhessen. Da sieht die Tochter bes Lettern im Mai ben Walb auf die Königsburg zukommen und singt:

o Bater, gebt euch gefangen, ber grüne Walb kommt gegangen.

Die Burg capitulirt. Die Tochter erhält freien Abzug und barf auf einem Esel ihre besten Kostbarkeiten mitnehmen. Da setzt sie ihren Bater barauf und führt ihn heraus. Grimm, D. S. I. 148. Grünewald ist ber Frühling, ber belagerte König ber Winter. Der wandelnde Wald ist übergegangen in Shaksspeares Macbeth. Der Ebelmuth ber Tochter scheint die Grundlage zu sehn ber weitverbreiteten Sage von den Beinsberger Weibern. — Der Kriegslist, das heer mit grünen Zweigen zu bedecken, bediente sich auch die Königin Fredegunde im Kamps wider Brunhilt. Ihr heer stand da, wie der Wald und rückte unmerklich näher. Aimoin III. 82. Desgleichen die Dithmarschen,

als sie ihren Grafen auf ber Stollerburg belagerten. Mullenhoff, holsteinische Sagen S. 13.

Wieber eine ganz andre Auffaffung ber ben Winter überlebenben und bestegenben Pflanzenwelt enthält bas ichone und berühmte Märchen vom Machanbelbaum (Wachbolber).

Eine reiche fromme Frau ftand im Binter unter einem Bachbolberbaum vor ihrem Saufe, schälte sich einen Apfel und schnitt fich in ben Finger. Als nun einige Tropfen Blut von ihr in ben Schnee fielen, manbelte fie eine Sehnsucht an, fie mochte ein Rind haben, fo weiß wie ber Schnee und fo roth wie bas Blut. Ihr Munich wurde erhort, fie gebar einen ichonen Sohn, ftarb aber in ber Geburt und ließ fich unter ben Bachholberbaum begraben. Der Bater heirathete nun eine zweite Krau, die eine Tochter befam und bem Sohn eine bofe Stiefmutter wurde. Einmal lockte fie ihn zur Apfelfifte, aus ber folle er sich einen Apfel langen, und wie er sich hinabbückte, schlug sie ihm mit bem Deckel ben Rouf ab, baff er unter bie rothen Aepfel fiel. Gie fette ibn aber auf einen Stuhl, fügte ibm ben Ropf wieber an und gab ibm einen Apfel in bie Sand. Da tam Marleneken, fein Schwesterchen, bat ihn um ben Apfel und erzürnte sich, weil er keine Antwort aab, daß sie ihn schlug. Da fiel fein Ropf ab und fie weinte bitterlich. Die Mutter aber nahm ben Rnaben, schlachtete und kochte ihn und fette ihn bem Bater vor. Er frug nach bem Rnaben, die Mutter aber fagte, er fen über Land gegangen ju einer Berwandten, und ber Bater fand bas Effen vortrefflich und konnte nicht genua haben. Da fag ein Bogel auf bes Golbschmiebs Saus und fang:

> Mein Mutter, die mich schlacht, Mein Bater, der mich aß, Mein Schwester, das Marlenichen, Sucht alle meine Benichen, Bindt sie in ein seiden Tuch, Legts unter den Machandelbaum. Kywit, Kywit, wat vorn schöner Bogel bin ick.

Der Golbschmieb gab ihm für ben schönen Gesang eine goldne Kette; bann ein Schufter, auf bessen haus er sang, ein Baar rothe Schuhe, endlich ein Müller einen Mühlstein, ben ber Bogel um ben hals nahm. So mit seinen brei Geschenken flog er auf bes Baters haus und sang wieber, und wie ber Bater kam, ließ er die goldne Kette ihm um ben hals sallen, wie Marlenesen kam, die Schuhe, und wie die bose Stiesmutter kam, ben Mühlstein, der sieganz zerquessche, und wieder als Mensch da und nahm Bater und Schwester bei der hand. Grimm, Märchen Mr. 47 nach der ersten Auszeichnung von Runge. Agl. Firmenich I. 311.

Bingerle, Marchen Nr. 12. Aehnlich bas Marchen vom hollunberbaum bei Mullenhoff S. 495.

Der Wachholber war, weil er auch im tiefen Schnee bes Winters grünt, Sinnbild ber unvergänglichen Lebensfraft in ber Natur und eine Berheißung ihrer Wiedergeburt im Frühling. — Berwandt find bie Märchen von in Schwanen= oder Rabengestalt ben Winter über ver= wünschten Kindern, die im Frühling erlöst werben. Bgl. Haupt, altb. Blätter II. 128 f. Grimm, Märchen Nr. 9. 25. Auch gehören hieher die anmuthigen Märchen von der Jungfrau, die mit Rabensebern und mit einer Nuß (Sinnbild bes im Winter verschlossene organischen Lebens) alle bösen Mächte überwindet. Bei Grimm Nr. 88 und Anmerkungen.

Der bumme Hans mußte mit seinen zwei ältern Brübern ausgehen, sich eine Frau zu suchen. Die ältern fanden bald eine, der dumme Hans aber kam in einen tiesen Wald in das Hans einer Here, die hieß ihn ihr weißes Pferd füttern und behielt ihn über Nacht. Da hörte er vor dem Fenster die Bögel singen von einer blinden Königstochter, die könne geheilt werden, wenn man ihr Auge mit dem ersten Blatt, das im Frühjahr aus einer Pappel sprieße, berühre. Hans brauchte dieses Mittel, heilte dadurch die schone Prinzessin und bekam sie zur Frau, nachdem er unter den Wurzeln des Baumes noch zwei Edelsteine gesunden hatte, durch die seine Dummheit alsbald in Weisheit verzwandelt worden war. Müllenhoss, holst. Sagen S. 427. Aehnlich Wolfs beutsche Märchen Nr. 4. Grimm, Märchen Nr. 107.

In einer überaus großen Wenge von beutschen Märchen entstieht ein Kinderpaar einer alten bosen Here unter allerlei zauberischen Verwand= Lungen.

Die alte Frick, eine bose Niesen und Menschenfresserin, steckte einmal im Walbe einen Knaben und ein Mädchen, welche Beeren suchten, in die Tasche, während sie aber schlief, befreite bas kluge Mädchen sich und ben Bruber, verzwandelte sich mit ihm durch den Zauberstab ber Alten in Enten und schwamm mit ihm über das Wasser. Die alte Frick erwachte und soff das Meer aus, um die Enten zu sangen, zerplatte aber. Kuhn, nordd. Sagen S. 319. Bgl. noch S. 414. 508. 519. Bgl. das Märchen von Hansel und Grethel in Grimms Märchen Nr. 15. Bechstein Märchen S. 78. 118 f.

Man fleht, Frigg, die segenbringende Mutter, ist hier als Wintersgöttin zur ungeschlachten und zornigen Riesin geworden, entsprechend ber rauben Else. — Uebrigens kennt die gälische Mythe eine ganz ähnsliche Flucht, nämlich die bes jungen Gwidion vor der bösen Göttin Certbwen. Wenn nun alle entsprechenden deutschen Märchen nicht aus

ber gälischen Erinnerung geschöpft senn können, so burften beibe Nationen aus einer gemeinschaftlichen alteren Quelle geschöpft haben, was bet Naturmythen oft ber Fall ift.

Ein Raubvogel nahm einer schlafenben Mutter ihr Kind und trug es auf einen Baum; ein Förster rettete es hier und erzog es mit seiner kleinen Tochter Lenchen. Seine Frau aber (ober seine alte Köchin) wollte den Knaben schlachten und kochen. Lenchen merkte es und floh mit dem kleinen Fundevogel und da sie zaubern konnte, verwandelte sie den Pflegebruder in einen Rosenstock und sich in die Rose drauf, um den Versolgern zu entgehen; dann in eine Kirche und sich als Krone darein; endlich ihn in einen See, sich in eine Ente drauf. Da. kam die bose Here, den See auszusaufen, aber die Ente packte sie beim Kopf und zog sie unter das Wasser. Grimm, Märchen Nr. 51.

In vielen Märchen hat sich, während die Jungfrau slieht, eine falsche Braut an ihre Stelle bei ihrem Geliebten untergeschoben. Das scheint auf einem sehr alten Mythus zu beruhen. Auch in vielen geschichtlichen Sagen aus ben Kreuzzügen kehrt ein ähnliches Motiv wieder, der in einer Nacht durch die Luft heimgeführte Gatte kommt grade noch zurecht, die zweite Seirath der Gattin zu verhindern.

Eine bofe Stiefmutter wollte ihre fcone Stieftochter im Bett umbringen, biefe merkte es aber, legte fich auf die andere Seite und fo geschahs, bag bie Alte ihre eigne häßliche Tochter umbrachte. Das gerettete Madchen fioh nun und nahm ihren Liebsten mit, welcher Roland hieß. Die Alte lief ihnen mit Meilenftiefeln nach, aber bas Madchen verwandelte Roland in einen See und fich in eine Ente brauf. Die Bere warf Brod hinein und fuchte bie Ente gu packen, boch umfonft. Nachber verwandelte bas Madchen ben Roland in einen Spielmann und fich in eine fchone Blume mitten unter Dornen. Da wollte bie Bere bie Blume abpflücken, aber Rolands Spiel zwang fie in ben Dornen zu tangen, bis fie todt hinfiel. Rachher aber wurde Roland bem Madchen untreu und vergaß fie, fo baf fie fich aus Gram in eine Blume verwandelte. Diefe brach ein Schäfer ab und nahm fie mit heim. Seitbem verrichtete bie Blume unsichtbar alle Dienste in seinem Saufe, bis er einmal ein Tuch auf fle bectte und fle baburch zwang, in ihrer mahren Geftalt zu erscheinen. Unterbeg machte Roland Sochzeit und alle Madchen im ganbe mußten fommen und por bem Brautpaar fingen. Das Mabden, bas bei bem Schafer biente, wollte nicht tommen, murbe aber hingeschleppt und faum hatte fie gefungen, als Roland fie erkannte, und, bie falfche Braut verftogend, fie beirathete. Grimm, Marchen Rr. 56. Aehnlich bas hubiche Marchen vom Golbmariefen bei Müllenhoff S. 395. Grimm Nr. 113 und 135.

#### 10.

# Die Wunschmarchen.

Der Wunfch fvielt eine große Rolle im beutschen Seibenglauben. Se einfamer ber Deutsche fich in feinen Balbern fühlte, um fo lebhafter erwachten in ihm die Wünfche nach ber Ferne, nach unbekanntem Glück. Dbin, ber höchste Gott, galt als herr bes Wunfches, ber alles fann. was er wünscht, als ber Urzauberer. Nächft ihm glaubte man bie Amerge und Elben mit Zauberfraft begabt, weil fle Genien bes nach jebem Winter wiederermachenden Naturlebens find. Daber bie Erfüllung ber Bunfche bebingt wird burch Gaftgeschenke Obins ober ber Elben, burch Talismane ober Wunschbinge. Sofern aber in ben beiligen Stunden ber Sonnenwende aus Beit Emigkeit wurde, trat auch in biefen Stunden Erfüllung aller Bunfche ein, gelangte ber Menich jum Simmelreich, ober in bas felige Reich ber Elben, ober zu unermeflichen Schäben, ober verfebrte mit geliebten Berftorbenen, ober mit bem erft fünftigen Geliebten 2c. In folden Stunden geschah es auch immer, bag Armen und Unschulbigen höbere Wesen begegneten, um sie zu beschenken ober ihnen Erfüllung ihrer Buniche zu gewähren.

Die meisten und schönften Bolksfagen knüpfen sich an die Wunschbinge an. Ich habe mich barüber an einem andern Ort\*) aussührlicher ausgesprochen und kann mich hier besto kürzer sassen. Die Wunschbinge sind zunächst abgeleitet von den Wassen und Kleidungsstücken Obins, sodann von den Kleidern, Geräthen und Geschenken der Elben. Odins Speer, Pfeil, Schwert waren unüberwindlich und erreichten, wen er wollte. Sein Jagdhorn, das ihm als dem wilden Jäger zusam, blies alles zusammen, was er wollte. Ihm als dem Ersinder des Gesangs kam auch eine Zaubergeige zu, nach deren Tönen alles tanzen mußte. Auf seinem Zauberroß überritt er Land und Weer, in seinem Zauberschiffsuhr er durch die Luft. In seinem Mantel slog er in kürzester Krist über die ganze Erde. Sein hut machte ihn unsichtbar. Auch die Elben trugen ein unsichtbar machendes hütchen und Schuhe, die blitzschrell durch alle

<sup>\*)</sup> In meinem "Dbin" G. 146 f.

Mäume brangen. Ferner schenkten sie einen nie versiegenden Krug ober ein Tischlein, auf dem alle Speisen standen, die man wünschte, einen Beutel, der immer voll Geld war 2c.

Ein Mantel, ben Obin gewöhnlich trägt und von bem er Heflumabr, Mantelmann heißt, brachte ihn wohin er wollte. Nach Saro Grammaticus I. 12 fuhr einmal ber Däne Hading mit Obin und in bessen Mantel gehüllt durch bie Luft und sah durch ein Loch des Mantels auf die tief unter ihm liegende Erde hinunter. Auch Karl der Große wurde einmal auf dem Mantel heimsgebracht. Guinguené 188. Bal. Schmidt 89. 80. Auf einem solchen Mantel (einer ledernen Decke) wird auch Heinrich von Ofterdingen von seinem Gönner, dem Meister Klingsor, in einer Nacht durch die Luft aus Ungarn nach der Wartburg zurückgebracht, weil er sein Wort gegeben hatte, sich zum berühmten Sängerkriege baselbst wieder zu stellen. Rhote, Chron. Thur. bei Menken II. 1697.

Bon feinem breiten Sute hieß Dbin Sibhhoettr, ber Breithutige, ober überhaupt Sottr, ber Sutige. Grimm b. M. 133. Der unfichtbar machenbe Sut führt auch ben Namen Tarnfappe, von Ternen, verbergen. Ginen folchen Sut hatte nach Grave, Bolfsfagen 83, Martin Bumphut. Der Bunfchhut hat in unfern Marchen und Sagen nicht blos bie Bedeutung bes Unfichtbarmachens, obgleich biefe vorherricht. Im Marchen von Fortunatus wohnt bem Bunichhutlein zugleich bie Gabe bes ichnellen Ortswechsels bei, mas fich aus ber Doppelbedeutung ber cappa erflart. Dem Bute wohnen noch andere Gaben bei. In Grimme Marchen Rr. 54 und Bechfteine Marchen Rr. 156 fommt ein Bunfchut vor, beffen Rrampen Batterien find, durch bie, wer ben Sut aufhat, alles zusammenschießen fann. In Grimme Marchen Dr. 70 bewirkt ein Bunfchut, wenn man ihn gerabe fest, plogliches Gintreten bes Binters. Diese verschiebenen Gigenschaften bes Bunfchutes beweisen nur, bag in ihm gleichsam bie Allmacht Dbins concentrirt gebacht murbe, bes Bunfch= und Sieggottes, ben feine Beit und fein Raum bemmt und fur ben es fein Sinberniff gibt.

Bon ben Wunschwaffen hat sich im Volksmärchen nur wenig ershalten, sie sind meist in die Freikugeln der Freischüßen übergegangen, aber so, daß die Arglosigkeit des heidnischen Wunsches dabet verloren ging und teuflische Bosheit im Sinn des späteren Zauberglaubens an die Stelle trat, daher ich auf sie erst später zurückkommen kann.

Die Wunschpferbe kehren noch oft in unsern Volksmärchen, 3. B. in benen von ber Aschenbröbel, von Rittern und Räubern wieber, bie fich burch ungeheure Sprunge über Mauern und Ströme retten, und von Zauberern.

Ein Bunfchiff befaß auch nach driftlicher Legenbe ber unterm 9. Geptember verehrte h. Audomar, einst Bifchof von Terouanne, ber ohne Ruber, Seael und Wind fahren fonnte, wohin er wollte. Ein Bunfchichiff ift auch bas ber Banne-Thekla, bie über alle in ber Luft fahrenden Beifter gebietet und fich zuweilen auf bem Bottelberge nieberläfit, bann aber unter bem Befehle "Bind mit allen Bieren" auf einem ichonen Schiffe bavonfahrt. Bolf, nieberl. Sagen Dr. 520. Merkwürdige Erinnerungen an bas Luftichiff find noch folgende, auf welchem Beifter bas im Sommer verhagelte Getreibe nach bem unbekannten Lande Magonia brachten; nach Agobar opp. ed. Baluz. I. 146. Gervasius Tilberiensis erzählt bei Leibnit ser. rerum Brunsv. I. 894, in England fen einmal bas Bolf aus ber Rirche gekommen, ba habe es ein Schiff in der Luft erblickt, aus bem ein Anker herabgelaffen gewesen fen. Um biefen, ber fich an einem fteinernen Grabe angehactt, loszumachen, fen Giner herabgestiegen, aber gefangen worden, worauf bie Andern oben bas Thau gekappt hätten und davongefahren seyen. Gin andermal seh einem Irländer auf weiter Meerfahrt bas Meffer über Bord, aber noch an bemfelben Tage aus ber Luft burch ben Schornstein feiner Frau wieber auf ben Tifch gefallen. Ich er= wähne hier noch eines fonberbaren Bilbes in ber Rirche zu Beilheim im Bur-Es ftellt Betende in einem Luftschiffe bar, welches ein auf ber tembergischen. Erbe ftehender Mann mit einem Safen zu entern trachtet, wahrend ein anderer mit einer Armbruft barnach ichiefit. Rivrillo, Gefch, b. zeichnenden Runfte in Deutschland I. 311. In einem heffischen Marchen fahrt ein junger Gefell mit zwölf Jungfrauen auf einem Schiffe bei Racht ins Banberreich, wo bie Madchen mit zwölf Ronigefohnen ihre Schuhe burchtangen. Grimm, Marchen III. 225. — Eine zauberische Schifffahrt zu Baffer in die parabiesischen Tropenwalber kommt mehrfach vor und ift vielleicht nur eine Erinnerung an noch ältere Sagen von Kahrten zu ben feligen Infeln. Bu Beffingen murbe ein Schneiber auf einem Bagen bis ans Meer und von bier auf einem Schiffe Mone, Ang. VIII. 184. Gin Schiffer in Dunfirchen nach Oftindien geführt. fand alle Morgen in feinem ruhig im Safen liegenben Schiff eine Unfauber= feit, bis er entbeckte, fie rubre von Beren ber, bie je über Racht auf feinem Schiffe nach Spanien fuhren und jum Dant bas Schiff verunreinigten. felber fuhr einmal mit und brachte Subfruchte aus Spanien mit. Bolf, nieberl. Ein ahnliches Marchen bei Wagenfele, Bremer Bolfof. I. 86. S. Nr. 386.

Das Wunschhorn geht durch die kerlingischen Helbenlieder als Oberons horn. Die Zaubergeige, Zauberpfeife und klöte ertont immer von neuem noch in unsern modernen Opern.

Ganz bem Obin angemessen erscheint z. B. in Wolfs b. M. Ar. 26 eine Zaubergeige, beren erster Strich alles töbtet, beren letzter aber alles wieber lebendig macht. In diesen Kreis gehört auch der Spielmann, der seine Geige spielend ohne unterzusinken über den Rhein gehen konnte. Montanus, Borzeit

von Cleve 256. Dem Sorant im Gubrunliebe laufchen Wilb, Burme, Rifche. Auch auf ben driftlichen Teufel ift bie Baubergeige übergegangen. Bu Brone wollten Tanelustige einen Spielmann haben, und wenn es ber Teufel felber ware. Da fam ber Teufel und fvielte, baf fie immerfort tangen muften, bis endlich ein Beiftlicher fie erloste. Müllenhoff Rr. 202. In einem Kaftnachtfviel von Aprer kommt eine Zaubergeige und eine unfehlbare Klinte por. Der junge Bauer Dolla erhalt biefe Gaben von einem Damon und begegnet einem Monde, ber an feine Runft nicht glaubt und ibm fvottisch Gelb anbietet, wenn er einen weit entfernten Bogel ichiefe. Dolla ichieft ben Bogel, ber Monch will nun bas Gelb nicht aeben, erbietet sich aber bafür, den Bogel zu holen, ber in die Dornen gefallen ift. Wie ber Monch in ben Dornen ftectt, fängt Dolla ju geigen an und zwingt ben Monch ju fpringen und zu tangen, bis er blutig und gerfratt bas versprochene Gelb bergusgibt. Nachber aber flagt ber Monch ben Dolla ale Dieb an und schon fieht ber Lettere auf ber Galgenleiter, ale er fich ausbittet, noch einmal feine Beige fpielen zu burfen und barauf Benter, Richter und bas gange Bolf tangen macht. - 3m Marculphus 1741 Mr. 6 und in Grimms Marchen Mr. 110, fowie in einem Raftnachtspiel von Dietrich 1618 vertritt ein Jube bie Stelle bes Monche. Dasfelbe wiederholt fich in : Jack mit dem Alotchen , Bolf b. Marchen Dr. 24. . Sier erhalt Jack von einem 3merge, bem er von feinem Brobe gegeben, bie Bauberflote, nach ber er feine bofe Stiefmutter, Richter und Benter tangen laft.

Der Wunschseckel, in bem immer Gelb ift, tritt erst am Ende bes Mittelalters in harafteristischen Sagen hervor, obwohl ber Grundgebanke uralt scheint. — Das Wunschtlein in Verbindung mit andern Wunschsbingen lernt man am besten aus bem Märchen bei Grimm Nr. 54 kennen:

Drei Brüber zogen in die Welt hinaus und fanden einen Berg ganz von Silber. Da nahmen die beiben altern so viel sie wollten und kehrten heim, ber jüngste aber zog weiter. Da fand er im Balbe einen Tisch gedeckt voll Speisen, aß sich satt und nahm das Tischtuch mit, damit es im Walde nicht verderbe. Als er nun wieder hungerte, dachte er: wenn doch jest wieder Speisen auf deinem Tüchlein stünden! und siehe da, sie waren da. Ein Köhler, den er an der Mahzeit Theil nehmen ließ, bot ihm für das Tüchlein einen alten Ranzen an; wenn man an den ken flopste, so marschirten Soldaten heraus. Der junge Wanderer nahm den Tausch an, klopste aber gleich aus seinem Ranzen Soldaten heraus, mit deren Hüsse er dem Köhler das Tuch wieder raubte. Ein zweiter Köhler bot ihm für das Tuch einen Hut; wenn man den auf dem Kopf brehte, so war er mit Kanonen besetzt und gab nach allen Seiten Feuer. Ein dritter bot ihm ein Horn; wenn man das blies, sielen alle Mauern ein. Beiden gab er zwar das Tuch, ließ es ihnen aber durch die Soldaten wieder abnehmen und behielt die Wundergaben alle vier. Als er heimkehrte und seine

reichen Brüber ihn nicht aufnehmen wollten, ließ er sie burch die Solbaten abprügeln. Darauf zwang er einen König, ihm seine Tochter zu geben. Diese stahl ihm listig seine Talismane, nur nicht das Horn, auf welchem blasend er König und Brinzessin, Städte und Dörfer in alle Winde blies.

Das Wunschland, wo alle Wünsche erfüllt werben, wurde balb als Walhalla, balb als bas selige Elbenreich gebacht. Die ausgemalten Märchen vom Schlaraffenlande aber, in benen glückliche Kinder sich burch Pfaffenkuchenberge fressen, oder die blos burch eine burleske Anhäufung von Unmöglichkeiten Lachen erregen wollen, gehören der späteren Dichetung an und sind nur willkührliche Entstellungen eines schönen Grundsgedankens.

Die Talismane kommen vor in vielen Frühlingsmärchen, indem fle bem jungen Helben, welcher den Winter bestiegt und die gefangene schöne Natur befreit, Dienste leisten. So dient der Wunschmantel im Märchen bei Grimm Nr. 122 und 133. Ich hebe hier unter vielen nur einige harakteristische Märchen aus.

In Pangere Beitrag S. 191 wird eine mundliche Ergahlung aus Frantfurt mitgetheilt, nach welcher einmal brei schwarze Jungfrauen von einem reisenden, wegen ichlechten Lebensmanbels von feinem Bater fortgeschickten jungen Raufmann erlöft fenn wollten. Das Mittel bazu mar, er folle brei Nachte hindurch in einem engen Bauberfreise fich ruhig verhalten und burch nichts ichrecken laffen. Nun tam ein flebenfopfiger Drache mit' andern Unge= heuern. Zwei Nachte hielt es ber junge Menfch aus und bie brei Schweftern famen ihm zu banken und waren ichon faft gang weiß. Als er aber in ber britten Racht Angst befam, war die Befreiung vereitelt, fie erschienen ihm wieber gang fchwarz und verbannten ihn auf einem einsamen Kelfen im Meere, hier tam ein Bar, bedte ihm ben Tifch und zeigte ihm noch andere Bunber= binge, eine Bunfchelruthe und Siebenmeilenstiefeln. Als ber Jungling eine goldne Rugel, womit ber Bar fpielte, berührte, fiel fie ine Baffer und ber Bar fprang ihr nach, fie zu holen. Da nahm ber Jungling bas Tifchlein beck bich, die Bunschelruthe und die Stiefeln. Mittelft ber lettern fcwang er fich rafch ju ben brei Schweftern jurud und mittelft ber Bunichelruthe, bie eine Safelgerte war, fchlug er bem Drachen alle feine Ropfe ab. Da murben bie brei Jungfrauen schneeweiß und waren erlöft. — Das scheint nichts als ben Sieg über ben Binter zu bebeuten. Der Bar ift ber farte Biebererzeuger ber Ratur im Winter, Die goldne Rugel Die Sonne, Die Talismane bebeuten bie neue Fruchtbarfeit ber Erbe und ben neuen Sonnenlauf, bie Safelgerte ober Bunfchelruthe bie Biebergeburt. - Gine abnliche Sage in Grimms

Marchen Dr. 137 läßt bie brei schwarzen Prinzessinnen nicht erlöft werben, sonbern halb ichwarz bleiben.

Rimroth zog in die Welt hinaus und saß im Bald auf einem Baum, als drei Manner kamen, die zusammen nur ein Auge hatten. Indem es einer dem andern gab, nahm es Rimroth geschwind weg und gab es nicht eher wieder, bis sie ihm die drei solgenden Zaubergaben mittheilten: ein Gebet, das immer erhört wird; ein Schiff, das überall hin fährt; einen Stock, der alles tödtet, was er anrührt. Wit diesen Gaben ausgerüstet, tödtete er drei bose Niesen und erlöste eine Königstochter, die er zum Lohne erhielt, nachdem er den, der den Riesen die Köpfe abgeschnitten und sich für den Sieger ausgab, durch Borzzeigung der früher abgeschnittenen Zungen beschämte. Müllenhoff, holft. Sagen S. 453.

Vier Brüder befaßen ben Zauberseckel, ben Zaubermantel, die Zaubertrompete, beren Schall ein Heer herbeirief, und ben Bunschhut. Die drei ersten wurden ihnen durch eine schlaue Königstochter geraubt, mittelst des letzten aber wünschte ber vierte Bruder die Königstochter sammt ihrem Bette bes Nachts zu sich und nöthigte sie, die geraubten Bunschbinge wieder her zu geben. Proble, Harzsagen Nr. 27.

Auch in Wolfs D. Märchen Nr. 26 bebient sich ein junger Königssohn ähnlicher Talismane, des Tischlein deck dich, eines Kriegergebärenden Stockes, einer Geige, deren erster Ton alles töbtet und deren letzter alles wieder lesbendig macht, endlich eines alten zerrissenen Mantels, der, wenn man ihn aussbreitet, sich in eine große Landschaft voll Gärten und Palläste verwandelt. Aehnlich ein Märchen bei E. Meier Nr. 1. Bechstein, Märchen S. 154. — Jedermann kennt aus Musaus Bolksmärchen die drei Knappen Rolands, die nach der Flucht von Ronceval umherirren, bei einer alten here schlassen mussen und von ihr einen Heckepfennig, ein Tüchlein-deck-dich und einen unsschlatzmachenden Däumling erhalten, damit die Gunstzieiner schönen Königin gewinnen, durch die List derkelben aber ihrer Talismane beraubt werden und den Tod in der Schlacht suchen.

In vielen Märchen erscheinen bie Talismane personificirt als Ge= fährten bes Helben.

Ein Solbat, ber brav gebient hat, wird verabschiebet und bekommt nur drei Heller Zehrgeld. Jornig schwört er, sich rächen zu wollen. Er sindet einen Starken, der eben sechs große Bäume wie Halme ausgerupft hat, und nimmt ihn mit; dann einen Jäger, der auf zwei Meilen einer Fliege das linke Auge ausschießt; einen Blaser, der auf einem Baum sitzend sieden Windmühlen mit seinem Athem treibt; einen Laufer, der sich, um nicht gar zu schnell zu renuen, ein Bein abschnallt; endlich Einen mit einem Hut, den er nur auszussehen braucht, um eine Kälte zu erzeugen, bei der alles erfrieren muß. Diese Sechs nimmt der Soldat mit und kommt an den Hof bes Königs, bessen

Tochter nur ben beirathen will, ber fie im Laufen überwinden fann. Das Biel ift ein Brunnen, aus bem, wer zuerft babin gelangt, Baffer holen muß. Der Laufer ift gleich bort, schöpft ben Rrug voll, schläft aber auf bem Ructweg ein. Die Konigstochter, die ihn im Lauf nicht hat einholen konnen, finbet ihn jest baliegen, leert leife feinen Rrug aus und eilt bem Biele gu. Da ichog ber Jager ben Bferbeschabel, auf bem ber Laufer geruht, unter feinem Ropfe weg, daß er erwachte und schnell noch vor ber Prinzeffin ben Krug wieder füllte. Der Konia war fehr argerlich, feine Tochter nun hergeben gu follen, zumal fo gemeinen Leuten, er verstellte fich aber, lub fie zum Effen und ließ fie mit ber vollen Tafel in ein eifernes Gemach einsverren und bas runter Feuer machen. Sie waren nun alle verbrannt, wenn ber Mann mit bem Sutchen nicht ploglich alles erfrieren gemacht hatte. Mun unterhandelte ber Ronig mit bem Solbaten und biefer verfprach, ihm bie Tochter ju laffen, wenn er fo viel Gold geben wolle, als einer tragen konne. Da pactte ber Starte alle Schatze bes Ronige auf und trug fie fort. Der Ronig aber schickte ihnen feine Truppen nach und ließ sie umzingeln, um bas Gold wieber zu befommen. Da blies ber Blafer nach allen Seiten bie Solbaten in ben Wind. Grimm, Marchen Nr. 70. In ben Anmerkungen bagu theilt Grimm III. 124 noch eine andere Erzählung mit, Die recht launig ift. find nur vier Gefellen, ber Sorcher, Laufer, Blafer und Starte. Der Blafer blast bie Leute aus ihrem eignen Schornftein bingus, ber Starke pact bann alles, was er in ben Saufern finbet, jufammen und tragt es fort, ber Sorcher aber horcht, ob fie nicht verfolgt werben. Sie kommen an einen Sof, wo bie Ronigstochter fcmer frank liegt. Der Laufer holt bas allein beilfame Rraut hundert Meilen weit, dafür follen fie fo viel Gold erhalten, ale einer tragen fann 2c.

Es gibt noch eine außerorbentlich große Menge ähnlicher Märchen, bie meist mit vielem Humor erfunden find. Bgl. oben die Sagen vom Bärensohn. Unter ben starten Gesellen kommen vor ein Lielfraß und Bielfäuser, Grimm Nr. 134. Wolf, beutsche Märchen S. 121. Schamsbach und Müller S. 189 2c. Müllenhoff und Haupts Zeitschr. VI. 67 sucht die starten Gesellen auf göttliche Wesen unfres alten Heibenthums zurückzuführen.

Wieder in andern Märchen wird die Stelle der Talismane durch Thiere vertreten, die sich für eine empfangene Wohlthat dankbar erweisen und dem Helben bei seinem schwierigen Werke auf wunderbare Weise beistehen. In folgendem Märchen scheinen noch die Thiere mit einem Talisman verbunden:

Gin armer Mann gab fein lettes Gelb her, um eine gefangene Maus,

einen mißhanbelten Affen und einen Tanzbar loszukaufen. Als er nun nachher einem Könige etwas von seinen Schätzen nehmen wollte, aber darüber ertappt und in einen Rasten eingesperrt ins Meer geworsen wurde, famen die drei dankbaren Thiere ihm nachgeschwommen, um ihn zu retten. Jum Glück schwamm auch ein eisörmiger Bunschstein auf dem Wasser, dessen Kräfte der Bar kannte. Bermittelst desselben durfte der arme Mann nur wünschen, was er wollte, und es war da. Er wünschte sich also einen schönen Pallast. Nach einiger Zeit kamen Kausseute dahin und boten ihm köstliche Waaren sür den Bunschstein. Er war so thöricht und gab ihn her. Da war der Pallast verschwunden und er steckte wieder in seinem Kasten, schwimmend auf dem Meer. Da gingen die drei treuen Thiere aus und ruhten nicht, die sie den Kausseuten ben Stein wieder entwendet hatten, mittelst dessen der arme Mann sich gleich wieder ein schloß verschaffte. Grimm Märchen Nr. 104.

Dem Hans, ber eine Königstochter aus ber Gewalt eines breiköpfigen Drachen vom Delberg (mit Del übergoffen, also gleich bem Glasberg glatt) befreien foll, helsen brei bankbare Thiere. Zingerle, Wolksmärchen II. 3. Die aussührlichste hieher gehörige Drachensage ist die in Grimms Märchen Nr. 60. Sier töbtet Einer den siebenköpfigen Drachen, behält die sieben Zungen zu seiner Rechtsertigung und wird durch bankbare Thiere unterstützt.

Zwei Königsföhne wollten Ameisen, Enten und Bienen, die ihnen unterwegs ausstließen, umbringen, wurden aber burch den jüngern dritten Bruder,
den Dummling, daran verhindert. Aus Dankbarkeit standen dem letztern nun
diese Thiere bei, als er drei schwere Ausgaben lösen mnßte. Zuerst mußte er
die im Waldmoos zerstreuten tausend Perlen der Königstochter zusammenlesen,
das thaten für ihn die Ameisen. Dann mußte er den Schlüssel zur Schlafkammer der Königstochter aus der Tiese eines Sees holen; das thaten für
ihn die Enten. Zuletzt sollte er unterscheiden, welche von den drei Königstöchtern die jüngste und liebste wäre? Die jüngste aber hatte vor Schlafen
Honig gegessen, das entdeckte die Bienenkönigin und verrieth es dem Dummling, der nun die Prinzessin zur Frau bekam. Grimm, Märchen Nr. 62.

Bon ähnlicher Art find noch überaus viele beutsche Märchen z. B. Müllenhoff S. 404. Wolf, beutsche Märchen Nr. 23, beffen Hausmärchen S. 322. Bechstein, Märchen S. 28. 272. Pröhle, Märchen Nr. 7. Bulpius, Ammenmärchen 1791. Sehr eigenthümlich und auf einen alten Mythus vom Donnerer gebaut erscheint das folgende:

Ein Bruber fucht bie ihm entführten brei Schwestern und fegelt mit bem Blit, beffen Rugel immer von felbft jurucklauft (wie Thors hammer immer

in seine hand zurückfehrt), wird aber von einem Sirsch irre geführt. Da helsen ihm Thiere aus Dankbarkeit, ein Wolf, bem er einmal ein Schaf geschenkt, ein Fisch, ben er freigelassen, eine Hornisse, die er nicht zertreten hat, die Bertreter der Thierwelt dreier Elemente. Die drei Räuber seiner Schwestern haben eine kluge und mächtige Mutter, die den jungen Helden schwere Arbeiten ausgibt, in der Hospinung, er werde sie nicht volldringen. Er muß die Pserde hüten, die vor ihm versteckt werden im Walde, im Wasser, doch in den Wolfen, aber der Wolf sindet sie im Walde, der Fisch im Wasser, die Hornisse in den Wolfen. Zulegt überwindet der junge Held auch die drei Räuber und ihre Mutter. E. Meier, Märchen Nr. 6.

Noch eine andere Wendung nehmen biese Märchen, indem ber Selb burch Effen von einer Schlange ber Thiersprache mächtig wird und baburch ben Sieg erringt.

Ein überaus weiser Ronia ließ fich taglich eine verbectte Schuffel auftragen. Der Diener fonnte einmal bie Rengier nicht überwinden, fie aufzudeden, fand eine weiße Schlange, koftete bavon und verstand auf ber Stelle, mas bie Thiere Der Königin ging ein Ring verloren, ein Unschuldiger murbe als Dieb verbächtigt, aber ber Diener hörte eine Ente fagen, fie habe ihn gefun= ben und verschluckt. So fant es sich auch und ber Unschuldige war gerettet. Der Diener ging auf Reifen und horte unterwege brei Rifche über ihre Befangenichaft flagen, worauf er fie fogleich mitleibig befreite. Dann borte er, wie ein Ameisenkonig fich vor feines Roffes Suf fürchtete, und wich ben Ameisen aus. Endlich borte er junge Raben, bie von ihren Eltern aus dem Neft geworfen waren, über hunger flagen und tobtete fogleich fein Pferd, um fie mit bem Fleische besfelben zu nähren. Bu Fuß weiter manbernd, gelangte er zu einer fconen Konigetochter, beren Sand ihm zu Theil werben follte, wenn er einen Ring aus ber Meerestiefe holen, gehn Gade voll ins Gras geftreuter Sirfe genau wieder zusammenlefen und einen Apfel vom Baum bes Lebens pfluden konne. Das erfte nun thaten fur ihn aus Dankbarkeit bie Fifche, bas zweite bie Ameisen, bas britte bie Raben und fo gewann er die Ronigs= tochter. Grimme Sauem. Dr. 17.

Auch bloße Rettung wird bewirkt durch das Verstehen der Thier= fprache in mehreren Märchen:

Auf ber Laurichenburg in Schlessen hauste ein boser Ritter, her einmal eine Nonne entführte. Da brachten ihm seine Leute einen seltsamen Aal aus bem Burggraben, ben ließ er braten und aß bavon. Da verstand er die Thierssprache und hörte ben Hahn frahen: bas Schloß werde noch vor Sonnenunstergang versinken. Gilends sich nun ber Nitter bavon und hieb bem Koch, ber auch vom Aal gegessen und die Thiersprache verstehen gelernt hatte, als er sich ans Pferd hing und mitstiehen wollte, ben Arm ab. Das Schloß

verfant, ber Ritter that Buge. Gobiche, schles. Sagenschat S. 309. Achnlich bas Marchen vom Seeburger See bei Grimm I. Nr. 131.

Sehr häufig find die Märchen von thörichten Wünschen. Noch aus der heibnischen Zeit, gewiß aus hohem Alter stammt das berühmte Märchen vom Butte. Der Butt, die Meerbutte oder Scholle, auch Klynder und Plattsisch genannt, eine Rochenart, wurde wegen seiner auffallenden Gestalt für dämonisch gehalten. Pantoppidan's natürl. Gesch. von Norwegen II. 208. Butt ist nichts anderes als But, Butemann, b. h. ein Elbe. Der Bolksglaube schried ihm eine Wunderfraft zu. Er kann nämlich alles bewirken, was man wünscht. Das witigste unter den hieher gehörigen deutschen Märchen ist das vom Maler Runge zuerst in niederdeutscher Mundart mitgetheilte (in Büschings Bolksfagen) vom Ehrgeiz in Pispot.

In einer fleinen Butte ju Bispot wohnte ein armer Rifcher mit feiner Frau Ilfebil. Der fing einmal einen Butt , ließ ihn aber großmuthig wieber frei. Seine Krau ichalt ihn aber, er batte ben Butt nicht loelaffen follen. ohne von ihm eine beffere Wohnung zu verlangen. Der Kifcher ging ans Meer jurud, rief ben Butt und bat ibn um ein icones Saus. Als er beimfam, ftand bas Saus ichon ba. Die Frau aber war bald nicht mehr bamit aufrieden und verlangte ein Schloß. Der Butt bewilligte es. Aun wollte bie Frau einen königlichen Pallaft haben und fiehe, fie mar Königin. Dann ließ fle fich zur Raiferin und zum Babft machen. Als fie aber endlich gar Gott felber fenn wollte, befand fie fich auf einmal mit ihrem auten Manne als arme Rifcherin wieder in Biepot. Grimm, Sausm. Nr. 19. In Ruhns Mart. Sag. S. 273 ift ber Vifch ein Becht und ber Fifcher ein Roffat, Ramens Dunbelbee. In ben Anmerkungen ju Grimme Rinbermarchen wird einer heffischen Sage gebacht, in welcher bas hochmuthige Beib Dinberlinde heißt. In Stobers Elian. Bolfebuchl. fommt ftatt bes Bispote ein Effigfrug vor. In ber frangofischen Sage ift es ber Bauberer Merlin, ber einen Robler gu immer hoberem Range erhebt. Méon, nouv. rec. II. 242. Jubinal I. 128.

Un bie Stelle bes Butt treten öfters Golbfifche und Bechte.

Sans ist so saul, daß er nicht einmal seiner Mutter Wasser holen will, sie muß ihn selber auf bem Schubkarren zum Brunnen führen. Gine Prinzessin sieht es aus dem Fenster und lacht ihn aus. Er schöpft aber ein Goldzsischen, das ihm um den Preis der Freiheit jeden Wunsch erfüllen will. Da wünscht er, die Prinzessin möchte sogleich ein Kind von ihm haben, und siehe, sie hat eins, niemand weiß woher? Ihr Bater läßt alle Ebeln des Reichs versammeln, damit der Knabe, den die Prinzessin geboren, und der einen Apfel in der Hand halt, ihn dem reiche, der sein Bater sey. Aber es ist keiner

unter ben Bornehmen. Der König muß geringere Manner kommen laffen und endlich empfängt hans den Apfel und wird des Königs Eidam. Müllenshoff, holft. Sagen S. 431. — Dieses Märchen wird gewissermaßen fortgesetzt oder erweitert in einem andern in Ruhns mark. Sagen S. 270. hier wird die Prinzessin auf die nämliche Art Mutter eines Kindes, das den dummen Michel zum Bater erhält, worauf der König alle drei in einen gläsernen Kasten spert und ins Waster wersen läßt. Michel wünscht sich aber eine schöne Insel und dann eine Brücke hinüber zu des Königs Reich, der sich nun versföhnen läßt. Der Fisch ist hier ein Hecht.

In einem vierten Marchen bei Grimm Nr. 85 fangt ein Fischer einen Golbfisch, ber ihm bafür alles gewährt unter ber einzigen Bebingung, er solle niemand fagen, woher sein Glück komme. Aber zweimal plaudert er es seiner Frau aus, verliert badurch sein Glück, fangt zusälligerweise ben Fisch wieder und wird von ihm zum brittenmal beglückt.

Nahe verwandt mit biesem Märchenschwank ift ber von ben bret Wünfchen:

Gott fehrte bei einem Reichen ein, ber wies ihn ab, bann bei einem Armen, ber nahm ihn auf. Bum Lohn ftellte Gott biefem brei Buniche frei. Da wünschte ber Arme Gesundheit, bas tagliche Brod und die emige Seligfeit. Der Reiche erfuhr es, ritt Gott nach, entschulbigte fich und bat auch um bie Erfüllung breier Buniche. Gott meinte, er folle lieber nichts munichen, allein er bewilligte ihm, mas er munichen murbe. Run rannte er beim, bas Rferd ftolberte: bag bu ben Sale bracheft, fchrie ber Reiche, und bas Pferd war tobt. Nun pactte er ben Sattel auf und trug fcwer baran. D bag boch meine Krau lieber auf bem Sattel fage, faate er, als bag ich ibn mit mir ichleppen muß. Da mar ber Sattel fort und ale er heimkam, fah er bie Frau barauf fest fiten und mußte ben britten Bunich opfern, fie ju lofen. Brimm, Sausmarchen Rr. 87. Diefelbe Sage wiederholt fich in vielen Abanberungen, bis zu Bebels Schatfaftlein, wo bie bumme Frau, ftatt etwas befferem, fich eine Burft municht, worauf ber Dann im Merger barüber municht, bie Burft mochte ihr auf ber Rafe figen und nun ben britten Bunich opfern muß, fie von ber Burft gu befreien. Bgl. über bie vielen anbern Raffungen besfelben Bedanfens Brimm III. S. 151 f. Auch Rirchhoffe Benbunmuth I. 180. Bon ber Sagens Gefammtabentheuer Dr. 37. Gin Bauer wünfcht fich eine icone neue Sechel. Die Frau ichilt ihn aus und wunfcht, er mochte barauf figen. Den britten Bunich muffen fie nun brangeben, ibn von ber Bechel los zu machen. G. Meier, Marchen Rr. 65. Gin Weib erhielt bie Sabe, mas fie bes Morgens zuerft thun werbe, folle ihr ben gangen Tag über gelingen. Sie nahm fich nun vor, ihr weniges Belb zu gablen, um es burch fortmabrenbes Bablen ben Sag über taufenbfach zu vermehren, aber erft mußte ne viffen und kauerte fich bin und konnte nicht mehr aufstehen, indem es immerfort von ihr floß, aus welchem großen Baffer ber See entstanben ift, burch ben bie Infel hibbenfee von ber großen Infel Rugen getrennt worden ift. Temme, Bolfefagen Pommerns S. 166. Aehnlich Bolf, beutsche Marchen Rr. 9.

### 11.

# Sommermärchen.

Die Stille und Schmule ber langen beiffen Sommertage muß einen tiefen, aber beimlich beangftigenben Einbruck auf bie Gemuther unfrer Vorfahren gemacht haben, mogu ohne 3meifel bie Wahrnehmung beitrug, ban von Johanni an die Tage ichon wieder kurzer werden und der langfame Tob bes Naturlebens beginnt. Wie bie Mitternachtoftunde ber Wintersonnenwende (Chriftnacht), fo mar auch bie Mittageftunde in ber Sommerfonnenwende (Johanni) geheiligt und von geheimnifrollem Grauen umgeben. In ber tiefften Mitternacht bes Jahres wird bas neue Licht geboren, in ber beißeften Mittageftunde bes längsten Tages bagegen regt fich bas erfte leise Weben bes Tobes. Von nun an nehmen Licht und Barme wieder ab, naben bie langen Nachte und bie winterliche Erftarrung. Darum murbe bie Naturmutter in ber Fulle bes Getreibefegens und am boben Mittag als eine ichwarze Tobesgöttin aufgefagt, aus beren Bruften bie Rinder nicht Leben trinfen, fonbern Tob. Das ift bie f. g. Kornmuhme, welche in ber Mittageffunde umgeht, in welcher man baber nicht im Welbe arbeiten foll.

Grimm b. M. 445 hat folgendes über sie gesammelt. Im Denabrückichen heißt sie Tremsemutter, die im Korn umgeht und vor der sich die Kinder sürchten. Im Braunschweigschen Kornwief, welche die Kinder holt, wenn sie Kornblumen suchen und zu tief ins Getraide gehen. In der Mark heißt sie Roggenmöhme. Man sagt schreienden Kindern, schweig, sonst kommt sie mit ihren langen schwarzen Zizzen und holt dich! In Brätorius Weltbeschreibung I. 125 wird der Roggenmuhme in der Mark ebensalls gedacht und erzählt, sie habe einmal einer Frau in der Erndte ihr Kind gestohlen, aber wiederges bracht. Nach Kuhns nordd. Sagen S. 429 heißt sie Roggens oder Erbsensmuhme, auch die Kornmutter, in Hadmersleben aber Ittchen (Edda, Frau llote, die Urahne) nach dem Berse:

Frau Anne Marlene Ittchen mit ihren eisernen Tittchen. Sie soll die Kinder an ihren eisernen Brüsten saugen lassen, wovon sie sterben mussen. Mit diesen eisernen Brüsten vergleicht man das s. g. Muttersorn, die durch einen Schwamm verdorbenen aus der gesunden Aehre krankhaft aussprießenden schwarzen Körner. Auch in Temmes Bolkssagen der Altmark S. 82 kommt die Kornmuhme mit schwarzer Brust, an der die Kinder sterben. Bgl. noch Wolf, niederl. Sagen Nr. 491. Sommer, sächs. Sagen I. 157.— Bei Ersurt zeigt sich statt der gespenstischen Frau ein bleiches s. g. Kornkind. Falckenstein, Geschichte von Ersurt II. 1037. Oder ein Kornengel, der die Kinder mit fortnimmt, wenn sie Kornblumen pflücken. Sommer I. 25.

Merkwürdig ist das Kraut Tenfelsabbiß (scadiosa), das so heißt, weil ihm der Tenfel am Johannistage die Wurzel abbeißen darf, vorher nicht, daher man es nur vor Iohanni gräbt. Rockenphil. III. 1. Grimm, D. M. 1163. Das Kraut ist dem Tenfel verhaßt, weil es so viel Macht über ihn hat. In diesem Aberglauben hat sich die ganze heidnische Bebeutung des alten Sommersonnenwendesselss erhalten. Das Böse hat an diesem Tage ausschließlich Macht, wie das Gute am Weihnachtstage in der Wintersonnenwende. Zu Johanni ist alles dem Verderben geweiht, wie zu Weihnachten dem Gebeihen.

Wie in ber h. Weihnacht bas neue Wachsthum ber Natur beginnt, ber Saft in die Bäume tritt, ber künftige Frühling, die künftige Ernbte in Visionen vorausgesehen wird, so beginnt am Johannistage die Natur zu welken. Von diesem Tage an zeigen sich welke Flecken auf den Baumblättern und das Volk glaubt, es sewen Flecken vom Blut des Johannes. Gräter, Jouna 1812, August. In Dänemark glaubt man, von Johanni an wachsen die Gistkräuter. Grimm, D. M. 589. Von dieser Zeit an mehrt sich auch das Ungezieser auf den Felbern und wachsen auf allen Wegen die Disteln auf.

Am Johannistage wurde ein Hahn geschlachtet ober im Spiel bes. f. g. Hahnenschlagens getöbtet. Bgl. Kuhn, nordb. Sagen S. 391. Der Hahn als Tagverkündiger war Sinnbild ber Sonne, die um diese Zeit ihren Glanz verliert. Ob auch im beutschen Heidenthum zu Johanni der Tod eines Lichtgottes, etwa Balburs, geseiert wurde, läßt sich nicht mehr ermitteln. Merkwürdig ist folgende Sage:

Auf ber Burg Karlftein am Main im Burzburgifchen geht in ber Joshannisnacht ein Geisterzug mit einem Sarge breimal um. Er fucht ben Leichsnam eines Ritters, ber einst hier von feinm Neebenbuhler in ben Abgrund

gefturze wurde und unbeerbigt geblieben. Dur eine reine Jungfrau vermag bie Leiche zu finden und ihm bas feierliche Begrabniß zu verschaffen, bas in jenem gespenstischen Buge nur vorgebilbet ift. v. Steinau, Bolfsfagen S. 122.

Ein alter Mythus blickt burch bie fcone Sage von ber Pharail= bis, als Episobe eingeschaltet bem Reinardus, Vers 1139 f.

Herobias, die Tochter des Herobes, liebt Johannes den Täuser und will keinen andern zum Manne nehmen. Da läßt der zornige Bater dem Johannes den Kopf abschlagen. Herobias will den Kopf kusen, aber er entweicht ihr und sie fliegt ihm durch die Lust nach. Herobias wird aber gleich darauf Pharaildis genannt, worin Grimm mit Recht Frau Hulda, eine deutsche Götztin, erkennt.

Da könnte nun die driftliche Vorstellung von der Enthauptung bes Täufers an dem nach ihm benannten Johannestage auf eine ältere heldnische Vorstellung bezogen worden sehn. Es könnte sich von dem fterbenden Gott des Sommers, des Lichtes handeln, den die Göttin der Erde
und Begetation vergebens zurucksehnt.

Damit hangen mahricbeinlich bie zahllofen beutschen Sagen von ichonen, aber vermunichten Jungfrauen gufammen, bie gerabe am Johannistage fichtbar merben und um Erlöfung feufgen. Inbeffen glaube ich, es ift bamit Ibung, bie Göttin ber Unfterblichkeit, gemeint, bie, in bie Beitlichkeit und ben emigen Wechsel von Geburt und Tob gebannt, in ber heiligen Mittagestunde ber Sommersonnenwende, in welcher bie Zeit wieder zur Ewigkeit wirb, fich ben Menfchen zeigt, um fie an ben Berluft bes Ewigen zu erinnern. Der fie eriofen fann, ift fein fterblicher Mensch, sondern allein der weiße Balbur, ber beste ber Götter, ber nach bem Weltuntergang, wenn die Beit vollendet fenn wird, die neue beffere Welt, b. b. die Emigkeit beberrichen foll. Idung aber ift nach bem Beugniff ber altern Ebba baffelbe Wefen, mas Mana, bie Gattin Balburs. Unter ben Schätzen nun, welche bie am Johannistage fichtbar merbenbe verwünschte Jungfrau butet, fann ber Jahressegen, ber im Winter nur in ben unterirbifchen Saaten bewahrt wirb, ober auch ber ibeale Sort ber Ewigfeit, konnen bie Guter ber Unfterblichkeit verftanden merben, die da verborgen und unerhoben bleiben, fo lange bie Bermunfchte nicht erlöst ift.

In faft ungahlbaren Sagen, von benen alle unfre Sammlungen wimmeln, wird einer weißen Jungfrau gebacht, die allein am Johannistage

erscheint und häusig Schlüsseljungfrau heißt, well sie einen Schlüsselbund (ber Schätze wegen) trägt. Häusig sieht man sie weinen, ober Blumen zum Kranze winden, Wasser tragen ober sich baben. Oft hört man sie auch singen. Ober sie kammt und flicht ihre goldnen Haare, was man auf die goldnen Saaten ober Sonnenstrahlen beuten kann. Ober fle spinnt. Von einer verwünschten, auf den Geliebten harrenden Spinnerin gehen sehr viele Sagen um. Immer ist der, von dem die Jungfrau Erlösung hosst, zu surchtsam und läßt sich schrecken, oder zu einfältig. Sehr ost ruft sie dann klagend aus, nun musse erst ein Baum wachsen, aus dessen Holz die Wiege bessen gezimmert werde, der sie erlösen solle. Oft zeigen sich statt einer drei Jungfrauen, was man auf die Nornen (Parzen) hat beziehen wollen; hier sehlen uns aber bestimmtere Anhaltspunkte der Erklärung.

Unter ben verwunfchten Jungfrauen nimmt bie Ilfe im Barz einen vorzuglichen Rang ein :

Die schönste und bedeutsamste Issensage theilt Börner in f. Bolksfagen aus bem Orlagau S. 49 f. mit. Die schöne Jungfrau Isse, Erbin bes Thales, worin die Stadt Posnek liegt, gerieth einst in eine Höhle zu den Heimchen. Die zeigten ihr ihre unterirdischen Schäte und liebkosten ihr, daß sie bei ihnen blieb und mit Schäserstad und hund ihre goldnen Schase hütete. Jahrhunderte vergingen und Isse blieb immer jung und schön. Da kam ein boses Weib, malte ihr die Herrlichkeit draußen und die Freuden der Liebe und verlockte sie einmal ihre goldne Heerde über die Grenzen des Heinchenreichs hinauszutreiben. Da siel sie in die Gewalt eines Riesen, der sie, weil sie seine Liebe zurückwies, sammt ihrer goldnen Heerde tief in der Erde unter der Burg Ranis einsperrte. Unterdes wurden die Heinchen Glocken vertrieben, und Isse soll so lange im Berge sigen, die keine christliche Glocke mehr zu hören ist, dann werden die heimchen zurückseren und sie erlösen. Noch andere Issensagen s. Grimm d. Kuhn, nordd. Sagen Nr. 200.

In ber ersten Nacht nach bem längsten Tage begann die Macht ber Vinsterniß ihren Sieg über die Macht des Lichts. Daher in derselben alle bösen Gottheiten und Dämonen besondere Kraft erhielten und den Menschen sichtbar wurden. Nach Temme's Sagen aus Pommern S. 220 zeigt sich der Teusel selbst in dieser Nacht. Das ganze Geisterzeich thut sich auf in ihr und die Heren werden höchst gefährlich, daher man sich gegen sie durch geweihte Mittel schüßen muß. Pratorius,

Bloxberg S. 515. Levini Lemnii, occulta nat. mirac. beutsch von horft S. 712. Aus biesem Glauben entsprangen bie Sagen theils von ben Johannisopsern, theils vom Johanniszauber. Die Menschen glaubten nämlich, ben bösen Mächten am Johannistage ein Opfer bringen zu müssen und machten zugleich frevelhafte Versuche, sich mit hülse ber bösen Mächte Glücksgüter zu erwerben.

#### Bom Johannisopfer:

Auf bem Opbin bei Bittau war eine Jungfrau friedlich mit ihren Befährtinnen beim Spiel beichaftigt und glitt aus und ffurzte in ben Abgrund (etwa wie Perfephone beim Blumenpflucken), und zwar foll es bedeutfam am Johannistage geschehen fenn. Breuster, Blicke in bie vaterl. Borgeit I. 213. - Bei Ellrich (Elfenreich) im untern Barg öffnet fich die f. g. Relle, eine tiefe Sohle, über ber einft eine St. Johannestapelle ftanb. Bu biefer lettern wallfahrtete ein Briefter mit bem Bolf alljährlich, um ben Damon bes Abgrunds zu verfohnen, ber fonft einen Menschen als Opfer forberte. Der Briefter rief bem Bolfe gu: fommt und gudt in die Relle, fo fommt ihr nicht in die Bolle. Behrens, fur. harzwalb S. 82. - Der Taufer verlangt zur Gubne an feinem Tobestage brei Opfer, eines muß im Baffer, eines auf fefter Erbe, eines in ber Luft umfommen. Go famen brei Rinber ber Frau von Schoinrath im Bergifchen am Johannistage um; ein Knabe fiel von einem boben Baum, ein zweiter murbe von einem Bolf gefreffen und bas fliebenbe Dabchen ertrant im Baffer. Montanus, Borgeit von Cleve II. 419. - Auf ber Elbe, Saale, Unftrut und Elfter fahrt am Johannistage fein Schiffer, wenn er nicht muß. Sommer, fachl, Sagen S. 39. Auch bie Rulba will an biefem Tage ihr Opfer. Schwarz, Buchenblatter 44.

Merkwürdigerweise muffen am Johannistage auch brei Nixen in den Flüssen und Seen als Opfer bluten. Zahllose Sagen melden, diese jungen Nixen gehen in das nächste Dorf zum Tanze, verspäten sich und werben dafür von ihrem bösen Vater umgebracht. Ihre Tänzer sinden dann am Morgen die Oberstäche des Wassers voll Blut. Wolf, niederl. Sagen II. 42. E. Meier, schwäb. S. Nr. 78. Panzer, Beitrag I. 166 zc. zc. Die Nixen sehen wie irdische Mädchen aus und sind nur an einem nassen Zipfel am Kleibe kenntlich. Ruhn, nordd. Sagen Nr. 197. Ihr Tod ist gleichsam eine Sühne für die Menschenopfer desselben Tages. Der tiefere Sinn dieses weitverbreiteten Glaubens ist damit aber noch nicht erklärt.

Trop ber Gefahr im Waffer mar es alter Bebrauch, an biefem

Tage sich durch ein Bab im Flusse zu reinigen. Betrarca epist. fam. I. 4 erzählt, er habe am Morgen des Johannistages alle Frauen und Mädchen Kölns, mit Blumen bekränzt, öffentlich im Rhein baben sehen. Im Elsaß werden an diesem Tage alle Brunnen gereinigt. Alsatia 1851 S. 150. Der Sinn des Gebrauchs ist wohl, es sollte keine Unreinigkeit in die Zeit mit hinübergenommen werden, in welcher das bose Princip die Oberhand hat.

Wie die Johannisbäder, so dienten auch die auf Bergen angezündeten Johannisfeuer zur Reinigung. Man trieb das Bieh hindurch, um es vor Krankheiten des Winters zu bewahren. Man ließ brennende Räber über die Felder laufen oder schleuderte brennende Holzscheiben weit über fie hinweg, um die Saaten zu schützen. Das h. Element des Feuers sollte noch helsen, wenn auch die Sonne felbst ihre Kraft verlor.

Der mannigsaltigste Johanniszauber wurde mit Rräutern und Blumen getrieben, bie man entweber zum Schutz vor ben bofen Mächten, vor Krankheiten 2c., brauchte, ober mit benen man felber zaubern, sich auf unrechtmäßige Weise Glücksgüter, Liebe 2c. erwerben wollte.

Am berüchtigtsten war das Einsammeln des Farrensamens in der Johannisnacht. Dieser Samen (das bekannte Barlappenmehl, lycopodium), glaubte man, werde nur in jener Nacht in seurigen Funken sichtbar, weil er aus dem Blut des Täusers entskanden sey. 130 Geheimnisse 1726 S. 105. Wer ihn gewann, hatte damit Glück in allen Dingen. Ich übergehe das Johanniskraut, den Allermannsharnisch, den himmelbrand (Königskerze) und andre berühmte Kräuter dieses Tages. Eschenholz am Iohannistage geschnitten, soll augenblicklich das Blut stillen. Paullini, Bauernphysik S. 74. Um wichtigsten aber war die Wünschelruthe (Hasel), die an diesem Tage geschnitten, durch Umdrehen in der Hand alle Schäpe in der Erde ansagen sollte.

Bum Johanniszauber gehörte bas Glücksrab. Die Rabform, entsprechend ber Sonne und ihrem runden Lauf durch den Thierfreis, war schon im brennenden Rade, in den glühenden Holzscheißen, in den Johannisblumenkränzen, in runden Gebäcken 2c. beliebt. Wgl. über die Glücksräder Wackernagel in Haupts Zeitsch. VI. 134. Die Sage kennt ein Glücksrad, auf dem die 12 f. g. Johannsen durch die ganze Welt suhren, der Teufel aber ließ jährlich einen herunterfallen. Falkenberg, Thüring. Chronik I. 218. Das sieht aus, als wenn sie auf dem Zodiacus selbst gereist. Glücksräder zum Behuf mannigsacher Glücksspiele sind

heute noch beim Bolf üblich und ihre lette Spur finden wir im Roulet. Alehnlich find die Wunschmühlen, in benen durch Rotation die Zeit gleichs sam zurückgedreht wird und alte Weiber wieder jung gemahlen werden. So die bekannte, oft gemalte Altweibermühle in Nürnberg, worin die alte Sage von der rauhen Else erhalten zu sehn scheint. Dieselbe Eigenschaft der Verjüngung hatte auch die Pelzmühle zu Tripstrill in Schwaben. Klunzinger, Zabergau I. 94.

Solche Vortheile erwartete man vom Johanniszauber. Aber auch unmittelbar thun sich an ihm alle Schätze der Erde dem Glücklichen auf, ber sie sehen kann. Der Schatz sonnt sich zu Johanni, oder blübt, heißt es im Bolksglauben, b. h. er wird ans Sonnenlicht emporgehoben. Aber alle Sagen stimmen barin überein, daß man ihn nicht heben kann. Man kann es nur schweigend thun; immer aber läßt sich der Schatzbegierige durch Aberwitz oder durch einen plöglichen Schrecken verleiten, das Schweigen zu brechen. Ich kann die zahllosen Sagen dieser Art hier nicht verzeichnen, bemerke aber, daß viele davon ohne Zweisel sehr alt sind und den frühesten Aeußerungen des Volkshumors angehören dürsten.

Swanwithe, eine Ronigstochter auf ber Infel Rugen, follte eben ihren Beliebten heirathen, als ein polnischer Bring, ben fie verschmaht hatte, fie ver= leumdete, fie habe mit ihm gebuhlt. Ihr ftrenger Bater fperrte fie ein. Da fiel ihr ein Mittel ein, ihre Unschuld zu bezeugen und ihren Bater qualeich reich zu machen. Es follte namlich im Barg ein unterirbifcher Ronia mit großen Schäten haufen; wenn eine reine Jungfrau in ber Johannisnacht breis mal nadt am Garger See ben Schlofwall erfteige und bann rudwarts binund hergehe, fo tomme fie an die Stelle, wo fie ju ben Schaten hinabfteigen fonne und bann muffe ihr ber Konig bie Schate felbft berauftragen belfen. wenn fle fich nicht umfebe und nicht rebe. Diese Brobe machte fie nun mit bes Batere Willen, fam auch zu ben Schaten und ließ fich biefelben vom Ronig und feinem Gefolge nachtragen, brehte fich aber um, weil fie wiffen wollte, ob fie ihr auch wirklich folgten , und verlor baburch bie Schate, und weil fie in ber Angft auch noch rief, blieb fie felbft bei ben Schaten eingefchloffen und tam nicht wieder. Rur ein Jungling, ber nacht biefelbe Brobe macht wie fie, tann fie in ber Johannienacht erlofen. Arnbte Marchen I. 2. Temme, Bolfefagen aus Bommern Nr. 209.

Da nur bie reine Unichulb und Jungfraulichkeit ber bofen Mächte Meister wirb, fo stehen ben Sagen von miflungenem Zauber andere gegenüber von unverhofftem Glud, welches unschulbige Menschen am

Johannistage finden. Die Bermittlung gefdiebt bier burch bie f. g. Benediger, metall- und ebelfteinkundige Benetigner, bie in bie beutichen Bebirge fommen, um Erze und robe Chelfteine zu fammeln. Der Stein, mit bem ber bumme Birt nach ber Rub wirft, wieberholen viele Sagen. fen mehr werth als bie Rub felber, aber nur ber Benebiger erkenne ben Werth. Diefe Auffaffung verrath fich aber icon als eine moberne. alteren Beiten burfte unter bem Benediger ein bamonisches Wefen gemeint gewesen fenn. Er pflegt unschulbige Sirten, bie er auf ben Bergen finbet, in fein fernes Bauberland zu entruden und eben fo fonell burch bie Luft, gewöhnlich reich beschenkt, wieber heimfahren zu laffen. Die reiche Meerftabt ift alfo mobl an bie Stelle bes feligen Elbenreichs ober Bangbeims (Simmel ber Banen, b. i. ber Naturgötter) getreten, wie auch bie unterfeeische Brachtstadt Bineta an ber Ditfee, bie man nur in ben b. Stunben unter bem Meere erblicken kann. Noch mabricbeinlicher aber ift, bag Wuotan (Dbin) felbst ber Benediger ift, benn er entführt nicht nur auf feinem Mantel blipfchnell burch bie Luft, fonbern er ift auch einäugig.

Höchst merkwürdig ist beffalls eine zuerst bei Schöppner Nr. 1066 aufgezeichnete Bolfsfage aus bem Fichtelgebirge. Her pflegte der Benediger, wenn er durchs Gebirg zog um Schäpe zu sammeln, sich als Wirbelwind unkenntlich zu machen. Hans, ein junger Bauer, warf einmal sein Meffer in den Wirbelwind und traf, ohne es zu wissen, das Auge des Benedigers. Dieser aber rächte sich auf eine großmüthige Art, entführte den jungen hans weit weit weg nach Benedig, zeigte ihm dort in seinem einäugigen Gesicht den Schaden, den er angerichtet, that ihm aber nichts zu leide, sondern hieß ihn aus ber herrlichen Stadt so viele Schäpe mitnehmen als er wollte und versetze ihn wieder in sein einsames Gebirgsborf, wo er seitdem als reicher Mann lebte. Eine ähnliche Sage bei Wolf, hessische Sagen Nr. 191 und eine von Scharzsfels, Thüringen und der harz II. 111.

Unmittelbar gewinnt ber Unschulbige am Johannistag große Schäte und gelangt in bas geheimnisvolle Zauberreich mittelft ber Schlüffelwher Glüdsblume.

In ben meisten Sagen findet er die niegefehene Blume, gelangt damit in ben Berg und rafft hier Schäpe zusammen, so viel er tragen kann. Eine verwünsichte Jungfrau in der hohle warnt ihn: "vergiß das Beste nicht," in seiner hast und Gier aber vergißt er die Blume, läßt sie zuruck und kann nun, sobald er aus dem Berge heraus ist, die Thure niemals wieder finden. Juweilen wird ihm auch noch von der zusallenden Thure die Ferse

abgeschlagen. Panger II. 159. Bolf, beff. Sagen Nr. 39 f. Bechstein, thuseing. Sagen III. 212. IV. 187. Ruhn, norbb. Sagen Nr. 268. Thuringen und ber Harz III. 55. Stober, Elfag. Sagen S. 233 und viele andere.

Oft ift es ein Rind, bas am Johannistage in ben Berg gerath, barin einschläft und erft am nachsten Johannistage gesund und munter wiedergesunden wird, als habe es nur eine Nacht hindurch geschlafen. Gottschalt, Ritterburgen IX. 94. Schöppner Nr. 1065. Gobiche, schles. Sagenschat 219.

Das tieffte Bebeimnif ber anbern Welt aber, in welches ber Unidulbige am Johannistage einzudringen vermochte, mar nach bem Glauben unfrer Borfahren gleichfam ber rubende Mittelpunkt bes Ewigen im Gegenfat gegen bie rafch vorübereilende Reitlichkeit, ber verborgene Ort. mo Allvater ichläft, um erft mieber am Weltenbe zu ermachen. Babrenb Dbin herr bes Zeitsturmes ift und allein bie bofe Welt regiert, ichläft Allvater. Wenn aber Obin mit allen Göttern und Menschen und ber gangen Welt vernichtet ift, bann wird Allvater ermachen und ben guten Balbur zum Beberricher ber neuern beffern Welt einseten. Diefen ichlafenben Allvater (ben auch bie alten Romer ichon ale ben auf einer feligen Infel ichlafenden Saturnus, und bie brittischen Bölker als ben ichlafenden Bott Artus fannten) erfenne ich in bem ichlafenben Raifer unfrer vielverbreiteten beutschen Bolksfage wieder. In spätern driftlichen Jahrhunberten nämlich murbe bie alte Vorftellung von einem Retter bes Volks und Wieberhersteller, wie bas am naturlichften mar, auf einen ber beliebteften beutschen Raifer übertragen, beffen Wiebertunft man hoffte. Das alte Mufterium bes untergegangenen Beibenthums erhielt fich als eine patriotische nie erfterbenbe Soffnung.

Der Untersberg bei Salzburg, beffen reiche Sagen im Brirner Bolfsbuchlein von 1782, Sartori, Naturwunder 1807. I. 7, Grimm b. Sagen 277, Bechsftein, öfterr. Sagen S. 72 f. und in Maßmanns bair. Sagen 1831. I. ges sammelt sind, ist hauptsächlich beshalb berühmt, weil Kaiser Karl der Große mit seinen Helben in ihm hausen foll. Andere sagen es sey Karl V., wieder andere Friedrich der Nothbart. Er sitt an einem Tisch mit langem Bart, der zuweilen in zwei Theile getheilt und mit einem Perlband umwunden ist. Wenn der Bart zum drittenmal um den Tisch gewachsen seyn wird, kommt das Ende der Dinge. Der Antichrist schlägt mit dem auserstandenen Kaiser eine große Schlacht auf dem Walser Felde. Auf diesem Felde steht ein durrer Birnbaum. Wenn der ausschlägt, soll es ein Zeichen seyn, daß die Entscheis dung naht. Nach dem Brirner Boltsbuch wird ein Kurfürst von Bayern

feinen Schilb an ben Baum hangen. Das ein gewiffer Aigner von Reichen= hall, ber im Jahr 1529 in bas Innere bes Berges gefommen fenn will, ba= ruber ausgesagt, enthält bas Brirner Bolfebuch und ift aus ber Sanbichrift noch genauer mitgetheilt bei Dagmann G. 42 f. - Es gibt (hanbichriftlich in Stuttgart) ein eigenes altes Bolfsbuch vom Raifer Friedrich, bas bie Sage fchriftlich aufbewahrt. Darin heißt es: Als Raifer Friedrich ber Roth= bart ins h. Land gog, geichneten fich in feinem Beere besonders bie Bapern unter ihrem Bergog Edhardt aus, por allen aber Dietmar Anhenger von Riet am Sausruf, ber feinen Bunbichut auf einen Speer flectte und als Kahne im beißeften Rampf vorantrug, um bie Schlacht herzustellen, mas ihm auch gludlich gelang und wofür er ben Bunbichuh ins Bappen befam. Nachbem ber Raiser lange glucklich regiert, ift er verloren gegangen und niemand weiß, wo er begraben liegt. Die Bauern und Schwarzfünftler aber fagen, er fen noch lebend in einem hohlen Berge und foll einft wiederfommen, um bie Geiftlichen ju ftrafen, und feinen Schilb an einen burren Baum hangen. - Seine unter= irbische Wohnung ift aber ber Anffhauserberg, ein einzeln ftebenber 1400 Fuß hoher Berg mit ben Ruinen einer alten Raiferpfalz bei Frankenhausen in Thuringen, über ber golbenen Que. Im Innern bes Berges foll Raifer Friedrich ber Rothbart an einem Steintische figen, ben Ropf auf ben Arm geftugt. Der Bart ift burch ben Tifch gewachfen. Umber Ritter und Rnappen fchlafenb. Einst gelangte ein Sirt in bie Soble. Da frug ber Raifer: fliegen bie Raben noch um ben Berg? ale aber ber Birt es bejahte, fagte ber Raifer: fo muß ich noch langer schlafen. Sein Bart ift nicht nur burch ben Tifch, sonbern auch zweimal um benfelben herumgewachfen. Wird er zum brittenmal herum= machfen, bann wird ber Raifer ermachen und mit feiner friegerifchen Schaar aus bem Berge geben. Er wird feinen Schilb an einen burren Baum auf bem Rothfelb hangen und bann wird ber Baum grunen und nach einem großen Sieg über bie Turfen wird die beffere Beit fommen. Der Sirt befam jum Gefchent ben Rug eines golbnen Sanbfaffes. Engelhufens Chronif bei Leibnig scr. rer. Brunsv. II. 1!15. Gregorii, Befchreibung von Bergen C. 533. v. Döbenef, Bolfeglauben II. 139. Grimm b. M. 406. Bechftein, Thuring. Sagenfchat IV. 14.

Ueber bie zahlreichen ähnlichen Sagen, die desfalls in Deutschland noch vorkommen, vgl. m. Obin S. 328 f. Wie populär die Vorstellung war, bavon zeugen viele Sagen von Glücklichen, die in den h. Stunden unter den Berg gelangt sind. Allein in andern Sagen ist nicht mehr vom schlasenden Gott, sondern von den Freunden Walhalla's die Rede. Der Glückliche sieht die Einheriar mit goldnen Regeln spielen und bestommt einen Regel geschenkt, oder man bietet ihm einen Becher des herrslichten Weins aus einem uralten Faß, dessen hölzerne Dauben längst

abgefault find, der sich aber durch seinen eignen Weinstein ein steinernes Faß gebildet hat. Die einzelnen Sagen find alle von mir gesammelt in Obin S. 256 f.

Oft erscheint es zweifelhaft, ob ber Glückliche, bem es vergönnt wird, in die Geisterwelt zu kommen, mit den Helben in Walhalla ober im Elbenreiche tafelt. Diese Geistermahlzeiten, so überaus häufig sie vorkommen, lassen nicht immer erkennen, wer unter den Schmausenden gemeint ist. Nur das wiederholt sich bei den meisten, daß der Sterb-liche, indem der Geisterspuck plöglich verschwindet, einen Becher in der Hand als Andenken behält. In sehr vielen Sagen ist es ein Spielmann, der des Weges daherkommend, auf einmal mitten unter Geistern sich bessindet und ihnen zum Tanze aufspielen muß.

Am berühmteften ift bie Sage vom Olbenburger Sorn. Gin Graf von Olbenburg begegnete auf ber Jagb einer prachtig gefleibeten Jungfrau, bie ihm ein Trinkhorn voll Bein bot. Aber er ichopfte Berbacht und verschüttete ben Bein. Gin Tropfen bavon brannte fein Bferd wie Keuer. Da fprengte er bavon und behielt bas Sorn. Samelmann, Dlbenb. Chronif I. 10. Biele abnliche Sagen f. in m. Obin 247 f. 3m "Ritter Ulrich" einem alt= beutschen Gebicht aus einer Wiener Sanbichrift, im Auszug in Grimme beutfchen Sagen Rr. 527 heißt es: Ulrich, ein Dienstmann von Burttemberg, verirrte einft in einer rauben Wegend und fand ein ichones, aber gefpenftisches Weib, die ihm fagte, fie fen fcon vor 30 Jahren gestorben und habe im Chebruch mit bem noch lebenben Berrn von Schenfenburg qugebracht. Balb fanb er noch andere Frauen und herrn, die mit Gaftmahl, Turnier und Tang fich belustigten, fo wie er aber eine Speife, ober eine Dame anrührte, verbrannte er fich die Finger. Ale er glucklich wieder heimkam und dem Schenkenburger alles ergablte, jog biefer alte Berr noch jur Bufe ins h. Land. - Gine Meile von Berrebroef fam ein Banberer bei Nacht an ein Birthebaus, welches hell erleuchtet war und worin eine große Gesellschaft fich erluftigte. Man bot ihm einen Becher Bein, indem er ihn aber mit den bankenden Worten "Gott ge= fegne es!" annahm, war alles verschwunden und er faß allein auf einem Sufelstrauche, hatte aber ben Becher noch in ber Sand. Wolf, niederl. Sagen Dr. 382. Bgl. Dr. 381. 383. 384. Aehnliche Geschichten f. in Stobers Elfag. Sagenbuch S. 358. Banger, Beitrag I. 37. Inebrufer Phonix 1851. S. 304. - Ein Spielmann wurde von einer ichonen Dame eingelaben, ihr auf ihrem Schlofe gum Tange aufzuspielen. Er that es und empfing bann von ihr einen Becher Bein, ber fo fraftig war, bag er ausrief: "welch ein ebler Bein! gefegne bich Gott bafur." Beim Namen Gottes aber verschwand bie Dame und bas Schloß, und ber Spielmann fag mit feinem Becher rittlings auf einem

Galgen. Philo, magiologia S. 647. — Bollarc, ein lustiger Spielmann, traf einst, als er mit seinen Rameraben unterwegs war, einen vornehmen herrn, ber sich Nithart nannte und ihn Abends zu sich einlub. Sie sanden ein Schloß voller Gold und Kostbarkeiten und genoffen ein fürstliches Mahl. Nithart aber sagte ihm, das Gold und die Schäße sey alles Kirchen und Klöstern geraubt, denn was von dieser Art geraubt werde, falle ihm zu. Da erkannte Bollarc, daß er beim Teusel zu Gaste sey, ließ sich aber nichts merken. Nithart entließ ihn und seinen Kameraden mit reichen Geschenken, aber als sie aus dem Schloße kamen und eifrig beteten, verschwand der ganze Spuck und sie fühlten sich alle erbärmlich hungrig, die reichen Geschenke aber waren zu Spinnengeweben geworden. Otlohs 23. Bisson in Pez, thesaur. anecd. III. 2. 609. Haupt Beitschr. VII. 522.

#### 12.

## Die Schlangenjungfrauen im deutschen Bolksmärchen.

Es ift merkwürdig, daß überall in der deutschen Sage die Schlangen, Kröten, Frösche, Eidechsen keine bößartigen Thiere, sondern ursprünglich gute Wesen sind, die sich nur im Zustande der Vermünschung befinden, um wieder erlöst zu werden. Eine Ansicht von den Amphibien, welche sich auffallend von derzenigen anderer Völker unterscheibet und einen der zartesten Jüge in der deutschen Sage bildet. — Selbst die häßliche Kröte soll nicht getöbtet werden. Sie erweist sich dankbar gegen die Mitseldigen, die ihrer schonen.

Bei ben Steller Bergen fand ein Brautpaar beim Heumachen eine bicke Tutsche (Kröte). Der Bräutigam wollte sie mit der Heugabel tödten und wiederholte oft seine Drohung, aber die Braut hielt ihn ab. Bald darauf wurden sie zu Gevatter gebeten und kamen in den Berg in einen pracht-vollen Saal. Hier mußte der Bräutigam das Kind über der Tause halten, als er plöglich über sich einen schweren Mühlstein an einem einzigen Seibensfaden hängen sah. Er wollte siehen und konnte nicht, die die h. Handdlung vorbei war. Dann aber sagte der Bater des Kindes zu ihm: sieh, solche Angst hat gestern meine Frau unter deiner Heugabel ausgestanden. Das Brautpaar wurde sodann mit Hobelspanen beschenkt, die sich in Gold verwandelten. Müllenhoss, holst. Sagen Nr. 397. Bgl. E. Meier, Sagen aus Schwaben Nr. 78. 4. Bonbun, vorarlb. Sagen Nr. 1. Zingerle in Bolss Zeitschrift I. Anna von Ranzau rettete einmal einer Kröte das Lesben, dafür wurde sie von derselben, die eine Fee war, mit einigen Talis-

manen beschenkt, die ihrem ganzen Geschlecht Glud brachten. Biernasti, Bolksbuch 1844. S. 2. Daffelbe foll einer Fürstin von Deffau geschehen sen, ber die Krote einen für bas Haus Anhalt heilbringenden Ring gab. Rubn, nordbeutsche Sagen S. 468.

Oft ift bie Kröte eine verzauberte Königstochter und will erlöst fenn. Bonbun S. 20. Sommer, sächs. Sagen Nr. 16. Ruhn, nordb. Sagen Nr. 9. Ober sie wirb wirklich entzaubert und bem Muthigen zu Theil, ber sie erlöste. Grimm, Märchen Nr. 63. Busching, Bolks-sagen I. 286.

Sie verhält sich bemnach, wie die rauhe Else, die zur schönen Sigeminne wird, und ist ein Sinnbild der in der rauhen braunen Wintererde schlafenden Saat, daher die vielen Sagen von Kröten, welche unterirdische Schätze hüten, oder ein Sinnbild der in der Winternacht begrabenen Sonne, daher die vielen Sagen von dem im Kopf der Kröte verborgen strahlenden Juwel, t. i. der Sonne.

Häufiger noch als Kröten und Frösche treten bie Schlangen im beutschen Bolksmärchen hervor, jedoch in der nämlichen Bedeutung. Auch sie hüten unterirdische Schätze, wie denn auch bei den Griechen und Römern die Schlange als das unter der Erde wirkende Lebensprincip galt. Auch sie haben ein strahlendes Juwel als Krone auf dem Kopfe. Die Schlangen sind den Menschen freundlich und bankbar.

Oft wieberholt sich in beutschen Sagen bie anmuthige Erzählung von einem Kinde, das die mit ihm aus derselben Schüffel trinkende Schlange mit dem Köffel schlägt und schilt: trinke nicht blos, is auch Brocken. Mone, Anz. VI. 175. Baber Nr. 98. 106. E. Meier, Märchen Nr. 60. 228. Bonsbun, zweite Aust. 24. Ziska, Desterr. Bolksm. 51. Dasselbe wird in Grimms Märchen Nr. 105 von einer Unke (Kröte) erzählt. Eine Schlange, der ein Mädchen Milch gegeben, kehrt mit ihren drei Schlangentöchtern zurück und alle vier legen zum Dank ihre Diamantenkronen dem Mädchen in die Schürze, wovon das Mädchen so reich wird, daß sie ein Schloß baut und sich glücklich verheiratzet. Wöste, Bolksüberl. aus d. Grafsch. Mark 50. Eine Schlange im Unterinnthal lohnte einem Mädchen die Milch auf gleiche Art. Zingerle, Sagen aus Tirol 105. Dessen Märchen Nr. 3. Eben so zu Immenreich, Bader Nr. 12. Auch E. Meier Nr. 229. Ein ähnliches Beispiel aus den Schweizer Alpen sieht in den Schweizerblättern 1833. 106.

Auch für andere Wohlthaten find die Schlangen bankbar. Gine, die burch einen Mann vor einer giftigen Spinne geschützt wurde, belohnte ihn bafur mit ihrer fostbaren Krouc. Schweizerbl. 1833. 30. Eine franke Schlange, Die

von einem hirtenmädchen mit Milch gelabt worben war, bewog nicht nur ihren reichen Bater, sie mit ihrem armen Liebhaber zu verbinden, sondern legte ihr auch am hochzeittage ihre Krone in den Schoos, verwandelte sich aber selbst dabei in eine schone Jungfrau. Byß, Ibyllen und Sagen I. 148. Gine ganz ähnliche badische Sage bei Mone, Anz. VIII. 537. Schnezler I. 134. Auch schon eine in den gestis Rom. c. 68. Als Karl der Große auf seiner Psalz zu Jürich weilte, hing er eine Glocke aus, die Jeder läuten durste, der Recht oder Schutz bei ihm suchte. Da läutete einst eine weiße Schlange und sührte den Kaiser zu ihrem Nest, über dessen Ciern eine fremde Kröte brütete. Karl ließ die Kröte tödten, die Schlange aber sand sich wieder bei seinem Gastmahl ein und ließ einen kostdaren Edelstein zum Dank in seinen Becher fallen. Nach Scheuchzers Alter Naturgeschichte des Schweizerlandes bei Byß I. 211. v. Steinau S. 11.

Wer bagegen bie Krone raubt, wird von den Schlangen verfolgt und getöbtet. Wolf, deutsche Märchen Nr. 473. Henninger, Nassau III. 128. Ober wird ihm das Dorf in Brand gesteckt. Schweizerblätter 1833. 187. Eine Frau rennt sich auf der Flucht selber den Kopf ein. Panzer, Beitrag 183. E. Meier Nr. 232. Andern glückt es besser. Die Fürsten von Lynar führen eine Schlange im Wappen, weil ihr Stammvater durch den Raub einer Schlangenkrone zu großem Ansehen gelangt seyn soll. Büsching, wöchentl. Nachrichten III. 343.

Auferorbentlich häufig find die Sagen von verwünschten Jungfrauen, die als Schlangen leben muffen und erlöst seyn wollen. Die Sage läßt sie gern als schlangengeschwänzte Jungfrauen erscheinen, die menschliche und thierische Form verbindend. Am berühmtesten ist die Sage von Basel.

Hier foll eine Jungfrau unter ber Erbe hausen, eine goldne Krone auf bem fliegenden haare, vom Nabel abwärts eine Schlange. Sie hütet einen unterirdischen Pallast und Garten und soll erlöst werden, wenn man sie dreismal füßt. Benckenmaher, fur. Antiquarins 307. Ein Schneiderssohn von Basel, Leonhard Liemman, soll sie zu kusten versucht haben, wich aber vor Entsehen zurück. Stunnpf, Schweizerchronis zu 1520. Prätorius, Weltbeschreibung I. 109. Münschelruthe S. 169. Kornmann, mons Veneris S. 190. Döbenes, Bolsöglauben I. 18. Schreiber, Sagen S. 174. Grimm, beutsche Sagen I. 17. — Ganz dasselbe wird vom Schneiber Georg Pürkner von Insbruck erzählt. Unterredungen aus dem Reiche der Geister I. 444. Aehnlich eine Krainer Sage vom Schloß Kleinsest, Balvasor III. 543. Bgl. Müllenhoff Nr. 597. Wolf, hessische Sagen Nr. 44. 46. 267. Stöber Nr. 277. E. Meier Nr. 4. 26. 349. 363. Bader Nr. 215. Panzer 32. 195. Kuhn, nordd. Sagen Nr. 10.

Die Sage von ber Schlangenjungfrau ift fehr alt und muß fehr bestannt gewesen seyn, benn sie wird schon von ben altesten griechischen Geschichtschreibern ausbrücklich als eine Mythe ber nordischen Bölker wiedererzählt.

Schon herobot IV. 8, fagt von ben Stuthen, ihr Stammvater fen Bes rafles, ihre Stammmutter aber eine Schlangenjungfrau gewesen. ihm, mahrend er schlief, feine Pferbe geraubt, gab fie ihm aber gutwillig fur feine Liebe wieber. Sie gebar brei gewaltige Sohne. Davon erbte Maathprios ben Bogen, Gelonos ben Gurtel und Stythes bie golbene Schaale bes Baters. Diobor von Sicilien II. 44 ergablt, Die Schlangenjungfrau fen aus ber Erbe gewachfen und von ber Erbe geboren, oben Jungfrau, unten Schlange. Nicht Berafles aber, fonbern Beus felbit, ber hochfte Gott, habe mit ihr ben Stuthes gezeugt, ben Stammvater ber Stythen. In ben griechischen Liebesgeschichten bed Parthenius 30 ift es wieber Berafles, welcher Stammvater eines norbifden Bolfes, aber nicht mehr ber öftlichen Stythen, fondern ber weftlichen Relten wirb. Die Jungfrau ift Tochter bes Ronigs Bretanus, fie felbft heißt Reltine. ihr Sohn vom Berafles Reltus, ber Stammvater ber Relten. Dbgleich fie hier nicht ale Schlangenjungfrau bezeichnet wird, fpringt boch bie Achnlichfeit mit ber Sage bei Berobot ine Auge. Wie bort bie ffnthische Jungfrau bie Pferde bes heratles verftedt, fo hier Reltine feine Rinber.

Diese uralte Mythe hat sich in der französischen Sage von der MeLufine erhalten. Da wir übrigens dieselbe Sage, ja sogar denselben
Namen auch diesseits des Mheines sinden, da ihr östlicher Ursprung durch
Herodot erwiesen ist und da die französische Sage selbst nicht etwa altgallichen Geschlechtern in Neustrien, sondern franklichen Geschlechtern in
Austrasien angehört, so geht wohl Eckermann Mythol. III. 269 zu weit,
wenn er sie ausschließlich den Kelten vindicirt. Ohne sie meinerseits
ausschließlich den Deutschen vindiciren zu wollen, da es sich hier offenbar
von einer durch den ganzen Norden verbreiteten Symbolik handelt, behaupte ich nur, daß die Sage auch in Deutschland uralt und einheimisch
gewesen sehn muß. In Melusinen, die als weiße Frau in den Schlössern
threr Nachkommen umgeht, ist die deutsche Bertha nicht zu verkennen.

Melusine wurde als die Stammmutter des französischen Hauses Lusignan (Mère-Lusignan) im 14. Jahrhundert von Johann von Arras in einer etwas langweiligen Reimchronif besungen, vgl. Mone Anz. VI. 431. Daraus entstand der französische Brosaroman, der schon 1478 gedruckt wurde und bald in Uebertragungen 1489 spanisch, 1500 niederländisch, später dänisch, böhmisch, schwedisch erschien. Aber schon vor dem ältesten bekannten französischen Druck

fam 1474 in Augsburg die deutsche Bearbeitung bes Thuring von Ringolbingen heraus, die als bekanntes Bolksbuch oft wieder gedruckt und allgemein verbreitet wurde. Bgl. Jean d'Arras, hist. de Mélusine. Paris 1698. Görres, Bolksbucher S. 234. Mone, Niederl. Bolkslit. S. 74. Gräße, Sagenkreise S. 383. Die Sage findet sich auch in Theophr. Paracelsi opp. II. 189. Luthers Tischreben Jena 1591. S. 111.

In bem frangofischen Brofaroman ift bie Sage von Melufinen folgende: Elimas, Ronig von Albanien war tief betrübt über ben Tob feiner Gattin. Da trant er auf ber Jaab aus einer Quelle und horte eine weibliche Stimme. Es war bie icone Ree Breffine, bie fich mit ihm unter ber Bebingung vermahlte, bag er fie nie im Bochenbett befuche. Ale fie aber brei Tochter auf einmal befam, Melufine, Melior und Balatine, fonnte Elimas feine Neugier nicht bezwingen und besuchte fie, ba fie eben ihre Tochterchen babete, worauf fie mit ihnen augenblidlich verschwand zur fernen Infel Rephalonia. Als Melufine fünfzehn Jahr alt mar, jog fie mit ihren Schweftern nach Albanien, um ihren Bater noch fo fvat fur feine Reugier ju bestrafen, und foloß ihn mit allen feinen Schaten im Berge Branbelois ein. Die Mutter war aber nicht bamit gufrieben und verurtheilte bie unnatürliche Tochter, alle Sonnabend von ber Sufte abwarte eine Schlange ju febn. Da fiob fie mit ihren Schwestern in ben Balb Colombiere in Boiton und babete mit ihnen einmal im Monbichein in ber Feenquelle, als Graf Raimund von Boitou hingutam und fich in Melufinen verliebte. Durch ben Fluch ihrer Mutter follte fie ehelos bleiben, allein fie heirathete ben Grafen bennoch unter ber Bebingung, bag er fie nie bes Sonnabenbe befuche, bamit er ihren Schlangenichwans nicht febe. Bur Strafe gebar fie lauter mifgebilbete Rinber. Rai= mund aber wurde überrebet, Melufine fomme bes Sonnabenbe mit einem Liebhaber zusammen, belauschte fie aus Gifersucht im Babe und entbectte gum erftenmal ihren Schlangenleib. Sie aber verschwand ihm für immer, nachbem fie erflart hatte, fie werbe fich auf bem von ihr felbft erbauten Schloffe Luffgnan immer nur bann wieber feben laffen, wenn einer ihrer Rachfommen fterben folle. Der Graf murbe Ginfiebler, Melufine aber läßt fich feitbem ale weiße Frau feben.

Die Sinnbilber, sowie eine eigenthumliche Strenge und Grausamkeit verzrathen bas hohe Alter bieser Sage. Noch jest zeigt man bei Lusignan eine Höhle trou Méluisin, wo sie gebadet haben soll. Ausland 1844 Nr. 213 und ben Melusinenbrunnen. Busching, wöchentl. Nachrichten I. 285. Der historiser Mezerap erzählt, ihr Geift lasse sich auf bem s. g. Melusinenthurm des Schlosses Lusignan sehen, wenn Einer des Hauses sterben solle. Brantome aber schreibt, sie lasse sich als Schlangenjungsrau in einer Quelle sehen, wenn ganz Frankreich ein Unglück brohe. Döbeneck, Bolksglauben I. 14. Die allgemeine Bedeutung, die sie als Göttin für das ganze Bolk hatte, ging ohne Zweisel ihrer engern Bedeutung als Ahnsrau eines Geschlechts voraus, und erweist sich auch

barin, bag viele Geschlechter sie als Ahnfrau verehrten. Denn auch die Saufer Luxemburg und Rohan leiten sich von Melusinen her und auch auf dem Schloß Enghien foll sie jedesmal erscheinen, wenn Einer aus der Familie stirbt. Wolf, niederl. Sagen Nr. 224.

Im engsten Zusammenhange mit biesem Sagenkreise von ber Melusine scheint auch die schöne Melior zu stehen. Man hat ein altfranzösisches Gedicht aus dem dreizehnten Jahrhundert "Partenopeus und Melior", sowie auch Bruchstücke einer mittelniederländischen und mittelhochdeutschen Bearbeitung besselben, herausgegeben von Masmann 1847. Darin heißt es:

Des großen Frankenkonige Chlodwige Neffe, Bartenopens, Graf von Blois, verirrte einmal auf ber Jagb, gerieth in ein Zauberschiff und gelangte bamit ju einem fernen Palafte, wo unfichtbare Sande ihn bedienten und bei Racht unfichtbare Arme ihn umfingen. Enblich gab fich bas geheimnifvolle Wefen als Melior, die Tochter bes Raifers von Bygang, ju erkennen, ohne fich jeboch fichtbar zu machen. Erft nach einem Jahre entließ fie ihn und ale er an ben Bof bes Frankenkonigs guruckgefehrt mar, gab ihm biefer eine feiner Nichten gur Braut und ber Ergbifchof erflarte es fur ein abicheuliches Berbrechen, wenn er noch langer an feine unfichtbare Geliebte bente, ba fie ein hollisches Gefpenft fenn niuffe. Dennoch mußte man ihn erft trunfen machen, um ihn babin gu bringen, die neue Braut angunehmen. Ale er wieder gu fich fam, reute es ihn tief und er fehrte augenblicklich ju Melior jurud. Allein burch ben graliftigen Rath feiner Mutter verleitet, konnte er bie Neugierde nicht überwinden, Melior im Schlafe zu beleuchten. Man hatte ihm gefagt, fie fen ein Ungeheuer, aber er fant bas ichonfte Weib von ber Welt. Bur Strafe feiner Neugier perlor er die Geliebte und brachte verzweiselnd in der Bufte zu, bis Meliore Schwefter Urrate ihn nach Bygang brachte, wo er öffentlich im Turnier fich bie Melior erfampfte.

Diese schöne, aber schon im christlich ritterlichen Geschmack umgebildete Sage dürfte ursprünglich mit der Melusinensage zusammengefallen seyn. Die Aehnlichkeit mit dem berühmten römischen Märchen von Amor und Psyche läßt sich zwar aus dem Einsluß erklären, den die Erinnerungen des klassischen Alterthums auf den französischen Dichter ausübten. Allein es wäre nicht unmöglich, daß Apulejus selbst den Stoff zu jenem Märchen aus dem Norden überkommen hätte, in dessen Mythenkreisen es offenbar eine natürlichere Heimath findet, als in denen des klassischen Alterthums.

Nach Mone, Anz. III. 88 foll Melufine im großen Stollenwalbe bes Durlachthales hausen.

Einst fand sie ein Jüngling, Sebald von Staufenberg, im Balde. Da versprach sie ihm einen reichen Brautschat, wenn er sie durch drei Küffe erslöse, die er ihr drei Morgen nach einander geben müsse. Weil sie nun sehr schlange geworden, aber oben noch ein schönes Mädchen und er füßte siene Schlange geworden, aber oben noch ein schönes Mädchen und er füßte siene bene Furcht zum zweitenmal. Am dritten Morgen jedoch war sie ganz zur Schlange geworden und sah so fürchterlich aus, daß er davonlief. Nach zwei Jahren heirathete er, aber in der Hochzeitnacht siel von der Decke herab ein Tropsen in seine Speise und als er davon gegessen hatte, war er todt. An der Decke erblickte man in diesem Augenblick einen Schlangenschweif, der sich zurückzog. Hier ist die Sage von Melusinen mit der von der Stausenberger Fee auss engste verbunden. — Auch auf der Milsenburg in der Rhön läßt sich eine Schlangenjungsrau sehen. Kornmann, mons Veneris p. 589.

Die Schlangenjungfrau, oben Jungfrau, unten Schlange, ist so viet wie die Pflanze, oben Blume, unten Wurzel, ober wie die ganze Begestation, oben der grüne Mai, unten die finstre Erde. Sie bedeutet räumlich wahrscheinlich dasselbe, was in der Zeitsolge die rauhe Else, die zur schönnen Sigeminne wird. Sie drückt die ganze Schönheit der Natur, aber auch deren Gebundenheit an die sinstre Tiese der Erde aus. Im ganzen Alterthum, nicht nur bei den Deutschen, galt die Schlange als Sinnbild der Erde oder der unter der Erde wirksamen, aber auch an sie gebannten Lebenskraft. Sie wurde insofern aber auch zum genius loci. Daher konnte auch die Schlangenjungfrau als Genius des Grund und Bodens, gleichsam als Landesherrin angesehen werden, eine Bedeutung, in der sie schon Herden Kandesherrin angesehen werden, eine Bedeutung, in der sie schon Herdes Mutter eines herdischen Bolkes. Als Landeshemutter gibt sich nun auch Melusine zu erkennen.

Hieher gehört ferner die schöne, leider zu viel überarbeitete Sage von Friedrich von Schwaben. Ihr ist ein größeres altdeutsches Gebicht aus dem vierzehnten Jahrhundert gewidmet, dessen Handschrift sich in Wolfenbüttel besindet. Ugl. Genthe, Dichtungen des Mittelalters I. 171. Hagens Germania VII. 95.

Friedrich von Schwaben wird auf ber Jagd von einem hirsch tief in ben Wald verlockt und gelangt zu einer einsamen Burg, wo er gut bewirthet wird, aber keinen Menschen sieht. Erst als er sich zu Bette gelegt, merkt er, es schleiche im Dunkeln Jemand herein, greift darnach und fangt eine liebliche Jungfrau, die ihm bekennt, sie sey die Prinzessin Angelburg und nebst zwei

Freundinnen bergeftalt bezaubert, daß fie nur bei Nacht Menschen fenen, bei Tage aber Sirichfühe. Friedrich gefällt fich hier im Schloß, bringt lange bei ben unfichtbaren Jungfrauen ju und fehrt breimal ju ihnen gurud, wobei er immer bie gartefte Burudhaltung beobachtet. Angelburg hat ihm aufe ftrengfte verboten, fie jemale feben zu wollen. Run fann er aber boch bie Sehnfucht, feine liebenswurdige Unfichtbare endlich einmal mit leiblichem Auge ju erblicen, nicht langer begahmen, macht bes Rachts beimlich Licht und betrachtet fie im Schlafe. Die Strafe bafur ift, bag er fie fur immer verlaffen muß, boch jebe ber brei Jungfrauen gibt ibm beim Abschied einen Ring ale Talisman in Gefahren. Friedrich von Schwaben ift febr betrubt, verfauft babeim all fein But und gieht aus, bas verschwundene Schlof und bie verlorene Geliebte wieder aufzusuchen. Unterwege besteht er eine Menge Abentheuer. Er befreit bie Rurftin Dfann von ihren Reinden , ichlagt aber ihre Sand aus. Darauf findet er in einem tiefen Balbe bie Konigin Jerome, Die gleich ber Krau Benus alle Zwerge im Innern ber Berge beberricht und ihn burch Zauber lange Beit bei fich im Berge gurudhalt, auch eine Tochter mit ihm befommt. Endlich wieder entlaffen, bient er bem Ronig Turneas gehn Jahre lang und foll ihm noch acht Jahre bienen, ober jum Lohne nur einen Sirich bekommen, ber nie gejagt worben, ben er fich aber felber erft jagen muffe. Er finbet ben Sirsch und erkennt in ihm , nachdem berselbe entzaubert ist, seine Angelburg wieber, die er aber erft nach einem ichweren Rampfe mit ihrem Bater und ihrer bofen Stiefmutter gewinnen und beimführen fann.

### 13.

# Berbfimarchen.

Ich fasse unter biesem Titel die vielen Sagen vom wilben Heer, vom Lobtentanze, von den Geistererscheinungen am Allerseelentage zusammen. Allen diesen Sagen liegt eine uralte heidnische Feier des Winteransangs zu Grunde. Indem der Sommer und das Reich des Lichtes und Lebens scheiden, begann mit der Herrschaft der langen Nächte auch das Reich des Todes und öffneten sich die Pforten der Unterwelt.

Im Gerbst beginnt bas rechte Jägerleben. Der Sturm, ber über bie heibe tobt und burch ben Walb braust, ihn entblätternb, und alles vor sich her jagt, ist bas Vorbild ber wilben Jagb, und biese selbst wieber bas Worbilb bes Tobtenheeres. Was zu Iohanni nur wie eine leise Tobesahnung burch bie Natur ging, bas wird jest im kalten Sturm ber langen Novembernacht zur schrecklichen Wirklichkeit. Der Tob alles

Naturlebens ift ba, alles was ba blubte und reifte, wirb weggefegt, um bie gange Erbe unter bas Leichentuch bes Schnees zu legen.

Da ich in m. Dbin G. 199 f. ausführlich von ber milben Raab gebanbelt babe, befdrante ich mich bier auf menige Sauptfachen. bem wilben Jager war urfprunglich Woban, ber burch bie Beiten fturmenbe Weltgeift felbst gemeint, und zwar in ber Eigenschaft beffen, ber alles Geworbene wieber gerftort, bes lebenjagenben Tobes. Gehr paffenb ift besfalls fein norbbeuticher Name Weltjäger, Rubn Nr. 325. Wenn er, von ungabibaren Jagern und hunben gefolgt, einen Sirfch jagt, fo führt biefer ihn boch nur zur Unterwelt, ins Tobtenreich. Rochbolg, Margauer Sagen II. 189. Wenn er, wie gablreiche Bolfsfagen-melben, bie Moodweibchen jagt, fo ift unter biefen wohl nur bie gange Schaar ber Pflanzenelben gemeint, bie wie welfes Laub vor bem Sturme ber= Nur auf einem Baumftamm, in welchem brei Rreuze eingeschnit= ten find, haben die armen Moosweibchen Rube vor bem wilben Jager, weshalb fromme Solzhauer aus Mitleib brei Rreuze in bie gefällten Baume ichneiben. Lehmann, Erzgebirge 1699 S. 98. v. Alpenburg, Mythen S. 5. Schöppner Nr. 1086 2c. Bor bem Sturmwind flieht auch Alvina, b. i. die perfonificirte Elbenwelt.

Wenn ber Wind heult, fagt man in Weststanbern "Alvina weint". Diese Alvina soll eine Königstochter sehn, die gegen den Willen ihrer Eltern sich vermählte und daher von ihnen verwünscht wurde, getrennt von ihrem Mann und ihren Kindern ewig umher zu sahren. Man hat von ihr ein altes Bolks- lieb, worin sie singt:

If voel dat if moet gaen Bliegen in de winden Bo lang de werelb staet En nooit geen trooft meer vinden. Abieu Kinders, lieve vruchten! Abieu Man, die de oorzaek zijt, Un moeden moet voor eeuwig zuchten!

Bolf, Nieberl. Sagen Nr. 584. Nach eben bemfelben Nr. 518 heißt fie auch bie fahrende Mutter und nach Nr. 519 foll es eine Frau fenn, die ohne Beichte im Kindbett gestorben war. Ihre Flucht wiederholt sich in jedem Herbst. Die Blumen und Blätter werden vom Sturme verweht; die schone Pflanzenwelt, beren Genien die Elben sind, wird vom Winter überrascht und begraben, aber ihr unsterbliches Wesen kann nicht untergehen; Alvina klagt

baher nur in ber öben Herbstftlur um ihre verlornen Kinder (bie Pflanzen). In der Lüneburger Heibe heißt die Windsbraut das Klageweiß. Man sieht ihr Gewand im Winde fliegen (Nebel) und hort im Sturme ihr Wimmern. Wenn sie ihre Arme in der Luft über ein Haus ausstreckt, muß Jemand in demselben sterben. Harrys I. Nr. 48 S. 79. Die Debe und Unfruchtbarkeit der Lüneburger Haibe paßt ganz zum Verbannungsort der schönen Mutter des paradiesischen Elbenlandes.

Die wilbe Jagb ist nach einer andern Borftellungsweise ein wildes Heer von gespenstischen Kriegern. Das sind die Walhallagenossen Wodans, die im Kampf gefallenen Helben, die der Ehre würdig sind, in
seiner Halle mit ihm zu schmausen und zu trinken. Wenn das wilbe Heer durch die Lüfte zieht, holt Wodan die im letzen Jahr Verstorbenen aus ihren Gräbern ab. Defters sieht man hinten im Zuge noch ein leeres Pferd, für den bestimmt, der zunächt sterben soll. Ein Junker von Rechberg sah einmal das wilbe Heer der Todten vorüberreiten. Hinten lief ein leeres Pferd. Im Uebermuth schwang er sich darauf und ritt dem Zuge nach, kam aber niemals wieder. Meier, Sagen aus Schwaben Nr. 166. Als ein Auszug der Todten aus Walhalla, um sich durch die unterdeß auf Erden Gefallenen zu ergänzen, muß auch der berühmte Rodensteiner Auszug verstanden werden.

Im Schlosse Robenstein im Obenwalbe und in bem gerade gegenüberliegenden Schlosse Schnellerts hausten einst wilbe Ritter, die einander alle Tage mit Jägern und Hunden unter wildem Kärmen zur Jagd abholten. Als sie aber einmal einen armen Mönch aus Uebermuth durch ihre Hunde zerreißen ließen, wurden sie verdammt, ewig zu jagen und sie ziehen daher immer noch als Gespenster mit ihrem Gesolge aus, indem einer den andern abholt mit greulichem Jagdlerm, Pferbetrappen und Hundebellen. Man hört sie deutlich, sieht sie aber nur selten. Allgemein aber herrscht der Glaube, wenn sie wieder einmal nach einer langen Pause laut werden, so stehe dem Lande ein Krieg bevor. Des Robensteiners Auszug ist Borbote eines baldigen Auszugs der Armeen in den Krieg. Man hat ihn auch im lausenden Jahrhundert noch vor jedem Kriege gehört und ist viel in den Zeitungen und besondern Flugschriften darüber geschrieben worden. Bgl. die neueste übersichtliche Schrist: Wolf, Robenstein und Schnellerts 1848.

Noch jest wird in ber Chriftenheit ber Allerseelentag zur Erinnerung an die Tobien begangen. Genau ein halbes Jahr früher fällt die berühmte Walpurgisnacht ober bas große Freubenfest bes ersten Mai, an welchem ber Beginn bes Frühlings und die Wiedergeburt des Naturlebens gefeiert wurde. Als Kirchenfest wurde die Allerseelenfeier eingeführt vom Abt Obilo von Elugny, nachdem Einer angeblich im Berge Aetna die dort in Flammen schmachtenden armen Seelen laut hatte schreien hören. Sigebertus Gemblacensis zum Jahre 998. Polidorus Virgil. de invent. rer. VI. 9.

Im Fellinschen wurden die Tobten in eine Babeftube eingeladen und ge= babet. Suvele Nachrichten 144. Grimm D. M. 865. Am Allerseelentage werben auch in einigen Gegenden bes fatholifden Deutschlands geliebten Tobten auf ihren Grabern noch Lichter angegundet. In Seidle Bifolien S. 30 finbet fich bie fcone Sage von einem liebenben Mabchen, bie ihrem untreuen Beliebten am Allerseelentage auf bem Rirchhof ein Licht anzundete und fur feine Seele betete, obgleich er noch lebte. Die erfte ber Legendes von Baour-Lormian erhalt einen ben Bolfeglauben ebenfalle fehr aut bezeichnenben Bug. Genoveva, ein junges Madchen, vergaß am Allerseelentage für bie Tobten zu beten, weil fie an nichts anderes bachte, als an bas Wieberfeben ihres abwefenden Ge= liebten. Da erschien biefer ploplich und führte bie Entzuckte mit fich fort; unterwege aber fließ ihr Ruf auf etwas Bartes und fiehe, es war ber von Doldben burchbohrte Leib ihres eben ermorbeten Beliebten und in bem, welcher fie führte, erkannte fie ben Teufel, von bem fie in bie Solle geschlevpt murbe, indem ringoum ungablige Stimmen riefen: Rein Mitleid ber, Die fur bie Tobten nicht hat beten wollen. - Dag man auch in Deutschland an biefem Tage ben wieberkehrenden Tobten Speise vorgefest habe, erhollt aus bem Namen eines an biefem Tage gebackenen Beigbrobes, welches man Seelen nennt. Saltaus, Jahrzeitbuch S. 147. In Schwaben werben bie f. g. Seelen ge= wöhnlich zu Weihnachten gebachen. .

Woban, ber reiche Wirth in Walhalla und Führer ber Tobten, bem alle gefallenen Gelben als Mannen und Heergefolge blieben, war zugleich nach nordischer Lehre Exsinder ber Dichtsunft und des Gesanges. Ihm ganz ähnlich nach einer andern Borstellungsweise war Alberich, König der Elben, herr eines immer seligen Reiches und blies ein Zauberhorn, nach bessen Tönen Iebermann tanzen mußte. Auch die Züge der todten Krauen und Jungfrauen mit der Freiza (Hulda, Frau Benus) müssen beachtet werden. Daher nach dem Bolssglauben nicht blos an eine wilbe Jagd ober an ein gespenstisches Kriegsheer, sondern auch z. B. in ganz Schwaben an das Muotisheer, in dem man Weiber lachen und liebliche Musse ertönen hört, oder allerlei Lermen, Kinderweinen zc. Im Benus-berg, im Elbenreich ist ewiger Tanz. Im Nibelungenliede spielt Wolfer

jum Tanz auf, indem er mit feinem Schwert immer mehr Tobte um fich häuft. Auch fpatere Dichter nennen bie Schlacht oft einen Tanz.

Die zahlreichen beutschen Bolksfagen von einem musicirenben Bogelfänger ober auch Rattenfänger, ber zunächst Mädchen ober Kinber
in ben Berg lockt, hängen theils noch mit ben Blaubartsagen zusammen,
theils schon mit ben Tobtentänzen. Als Grundbegriff aber liegt jenem Berführer und Kührer immer Obin zu Grunde. In m. Obin S. 228 f.
habe ich bereits alle bekannten Märchen vom Bogelfänger zusammenge=
stellt, ber mit Liebesliebern Mäbchen verlockt und mit ihnen in den Berg
verschwindet, und die vielen Beispiele angeführt, in benen nach altbeutschem
Glauben die Bögel abgeschiedene Seelen bedeuten, wie in dem schönen
Märchen vom Machandelbaum.

Nach einer anbern eben so alten und volksthumlichen Borftellungsweise werben die Seelen als Mäuse gedacht. Daher das Märchen vom Ratten fänger von Hameln, ber ben Ratten und Mäusen pfiff und bie ganze Stadt von diesem Ungezieser befreite, weil er aber nicht nach Wunsch belohnt wurde, zuletzt durch sein liebliches Pfeisen alle Kinder ber Stadt verlockte und mit ihnen im Berge verschwand. Ueber diese und viele verwandten Sagen s. m. Odin S. 229 f.

3ch glaube, bag auch bie berühmten Tobtentange feit bem 14. Jahr= hundert die Erinnerung an Wodans wildes Heer, an ben Auszug ber Tobten nach uralt beibnischer Borftellung enthalten. Wenn auch bas große Sterben im 14. Jahrhundert biefe Borftellung erft mieder aufgefrischt und bie Tobientange als geiftliches Schauspiel und im Bilbe recht eigentlich in bie Dobe gebracht hat, fo liegt boch bem alten und ins Tobtenreich manbernben voranpfeifenben ober ibm gum Sang aufspielenben Tobe ber Grundbegriff bes zu Walhallas Freuden führenden, in feiner beften Laune wieber gang ben Charafter bes Alberich (Dberon mit bem Wunderhorn) behauptenden Obin. W. Wackernagel in feinem vortrefflichen Auffat in Saupte Beitichr. IX. 306 ift geneigt, ben Sumor ber Tobtentange im Bergleich mit einer frühern viel ernftern Auffaffung bes Todes für neu und nicht hinter bas 14. Jahrhundert zuruckgebend zu bezeichnen; man fann nun bem vollkommen zustimmen, fo weit es fich babet um driftliche Moral handelt. Aber hinter ber Mahnung, fich zu beffern, weil alles vergänglich fen, hinter ber bemofratischen Lehre, bag ber Tob

alles gleich mache, hinter ber Satire, welche bei biesem Anlag bie Thorsheit aller Stände und Classen verspottet, und hinter bem grauenerregenden Sarkasmus, der die Wollust der Welt mit des Todes Grinsen verbindet, verbirgt sich immer noch ein Zug des ursprünglich unbefangenen viel älsteren Humors, der nur in einer Zeit entstehen konnte, in welcher der Tod nach heidnischem Glauben als etwas Freudiges galt.

Die Tobtentänze wurden zuerst bramatisch aufgeführt. Sie bilbeten einen Theil ber geistlichen Spiele überhaupt und im Kirchenjahr gebührt Ihnen ber Allerseelentag im Spätherbst.

Die alteften Nachrichten melben, bag 24 Berfonen als Bertreter aller Stanbe vom Bapft bis jum Bettler herab, bem ale Gerippe bargeftellten und auf einer Pfeife blafenben Tobe in Brogeffion nachgefolgt fepen, ober bag er nach einander mit jeder biefer Berfonen getangt habe. Beibe Auffaffungen begegnen uns auch in ben noch zahlreich in Solzschnitt ober als Wandbilder vorhandenen Tobtentangen. Bal. Backernagel g. a. D. 313. In bie einzelnen Gruppen liebte man guten Sumor zu legen. Man hob bie Berbluffung bes Ronigs, bem ber Tob alle Macht nahm, bie Angft bee Beigigen, ber um fein Gut fommen follte, hervor. Man malte, wie ber Ritter noch tropig bas Schwert jog, um ben Todsabzuwehren. Am erschütternoften erschien bas Gingreifen bes kalten Todes in die Bluthe bes Lebens. Davon fagen auch Bolfelieber (Bun= berhorn I. 24), wie ein blubenbes Madden im Garten ploplich vom Tobe gum Tange aufgefordert und mit fortgeriffen wird. Um reizenoften ber Raub ber Rinber burch ben Tob. Diefes Lieblingethema murbe weit ausgebehnt. 1496 in Lubet gebruckter Tobtentang enthielt 68 Gruppen. Ueber bie berühmten großen Bilber bes Tobtentanges ju Bafel und ahnlicher fchrieb Dagmann 1847 ein eigenes Buch. In ber Literatur maren bie Tobtentange nur burch Solgschnitte und furze Spruche bagu vertreten. Bermann von Fritolar (Bfeiffere Muftifer I. 164) befchreibt ein Schachsviel, welches ber Tob nach einander mit Bapft, Raifer 2c. fpielt und immer gewinnt. 3m "Ackermann aus Bohmen", gebruckt 1477 und nachmals Sans van ber Sagen 1824 fpielt ein Bauer mit bem Tobe, ber ihm fein junges Beib entführt hat. Bermanbt mit ben Tobtentangen ift bas "Thatfpiel" von Gengenbach, gebruckt 1500 (Mone Ang. II. 14), in welchen bie gehn Lebensalter vor einem Balbbruber vorüberftreichen und jedes Lehren von ihm empfangt, und im Fastnachtospiel Rollharts von 1517, worin alle Machte vom Papft und Raifer bis jum Saus-Inecht und Juden fich gleichfalls von einem Balbbruder prophezeien laffen. Wackernagel a. a. D. 313.

#### 14.

# Chiermarchen.

An der Spige aller humoristischen Dichtungen des deutschen Bolkes sieht dem Alter wie der Bedeutung nach die Thiersage, die sich in der Gruppe der Gedichte von Reinecke Fuchs concentrirt. Einzelne Spuren der großen altdeutschen Thiersage lassen sich die ins 7. Jahrhundert versfolgen; die älteste Bearbeitung, die man aufgesunden hat, gehört dem 10. an. Ueber die Verbreitung der Sage vgl. Grimm, Reinhart Huchs, 1834. Grimm und Schmeller, lat. Gedichte des Mittelalters S. 286. Gräße, Sagenkreise des Mittelalters S. 471. — Dem Alter nach folgen sich: 1. Die Ecdasis (die Flucht), lat. Gedicht in gereimten Hexametern aus dem 10. Jahrhundert, verfaßt von einem Mönche, Malchus von Toul, der in die Thiersabel seine eigene Flucht oder wenigstens den Wunsch der Blucht einkleidete. Zwei Handschriften dieses merkwürdigen Gedichtes, das die älteste Formulirung der berühmten Thiersabel von Reinecke Fuchs enthält, wurden erst 1834 in Brüssel gefunden und in Grimm und Schmelelers lat. Gedichten 1838 S. 241 ff. ebirt.

Im Frühling bes Jahres 812 gieht bas Bieh auf bie Weibe, nur ein Ralb bleibt im Stall gurud. Es beifit ben Strick burch und fliebt, wird aber im Balbe von einem Bolfe ergriffen, ber hier ale Ginflebler lebt, Bufe thut und fastet und ben es fehr nach bem frischen Ralbsteisch geluftet. Gleichwohl läßt er sich burch seine Diener, Otter und Igel, bewegen, bas Ralb auf morgen gu fparen. Ueber Nacht hat ber Bolf einen fchweren Traum; Die Otter beutet ihm, es brobe ihm Gefahr, wenn er bas Ralb nicht leben laffe. Der Bolf will aber feinen hunger ftillen. Da fommt bie Rinderheerbe, Die von ber Gefahr bes Ralbes gehort, und belagert bie Burg bes Bolfes. Mittlerweile ergablt ber Bolf feinen Dienern ben Urfprung feiner Feinbichaft mit bem Buchse. Ronig Lowe wurde frank, alle Thiere tamen ihn zu beklagen, nur ber Fuchs nicht. Man citirte ihn. Da kam er und entschuldigte sich, er habe über bie Krankheit bes Konigs nachsinnen muffen und endlich bas rechte Mittel gefunden, er folle fich in bie bem Bolf frifch abgezogene Saut hullen. Ferner bestellte ber Ruche ben Banther jum Caplan bes Ronigs und biefer ließ ihm bie Schlaflofigfeit burch ben frommen Gefang ber Amfel und Nachtigall vertreiben. Die Beerbe fturmt an, Otter und Igel verfriechen fich, ber Stier ftogt ben Wolf nieber und bas Kalb fehrt glucklich zu feiner Mutter Ruh zurück.

- 2. Isengrimus, lat. Gebicht aus bem 12. Jahrhundert nach einer Berliner Hanbschrift herausgegeben in Grimms Reinhart Fuchs, Borrebe LVII. S. 1. Darin zeichnen sich zwei Schwänke aus:
  - 1) Bom franken Löwen. Der Löwe ist am Sterben und will einen allgemeinen Landfrieden hinterlassen. Alle Thiere beschwören ihn, nur der Kuchs Reinhart bleibt aus. Der Wolf Jsegrim verräth ihn und der König Löwe läßt ihn citiren. Da gibt der Kuchs vor, er habe sich mit der Krankheit des Königs beschäftigt und endlich ein Mittel gesunden, er solle sich nur in die frisch abgeschundene Haut eines Wolfes wickeln, so werde er genesen. Nun muß sich Isengrim schinden lassen. 2) Bon Bertiliana, der Gemse, und ihrem Gemahl Joseph, dem Bock. Der Wolf kehrte auf einer Wallsahrt bei ihnen ein und will die Ziege fressen, aber auf den Rath des Fuchses bietet ihm Joseph einen abgeschnittenen Wolfstopf als Speise dar, und denselben Kopf mit ausgesperrtem Rachen noch einmal und sagt ihm, er habe noch ein Duzend solcher Köpse im Borrath. Da glaubt der Wolf, er könne hier auch den Kopf verlieren und schleicht sich fort.
- 3. Reinardus vulpes, sat. Gebicht aus ber Mitte bes 12. Jahrhunsberts, mahrscheinlich von einem Nieberländer verfaßt. Grimm, Reinhart Fuchs, Vorrebe LXX. Schon voller Satire und bitterem Groll gegen bie Geiftlichkeit. Es enthält zwölf Schwänke:
  - 1) Wolf Mearim beneibet als Monch Reinhart bes Ruchfes Kamiliengluck. trifft ihn einmal unterwege und will ibn freffen, aber ber Ruche wendet ein, er sen ja sein Better und beschwichtigt ihn, indem er einem Bauer, der ein fettes Schwein tragt, baffelbe abloctt, dag ber Bolf fich bamit fattigen fann. 2) Reinecke macht ben Jiegrim barauf aufmerksam, bag er ale Monch fich ber Fleischspeife enthalten follte und rath ihm zu Fischen. Nachbem er ihm gezeigt, wie er nur feinen Schwang burch ein Loch im Gife fteden burfe, fo wurden sich die Fische anhängen, friert bem Wolf ber Schwanz ein, ber Fuchs aber geht ins Dorf, fliehlt Suhner und Ganfe und ichleppt einen Sahn gum Bolf hin. Die Bauern laufen nach. halten ben Bolf für ben Thater und prügeln ihn halb tobt, ein Bauernweib haut ihm ben Schwanz ab.\*) 3) Der Ruche troftet ben Bolf, rath ibm, fein gerriffenes Rell mit ben Rellen ber Bibber zu flicken, bie fich eben um eine Beibe ftreiten, und ftellt ben Bolf, um ben Streit zu fchlichten, in bie Mitte ber Weibe. Da ffurgen bie vier Wibber von vier Seiten auf ihn los und gerftogen ihn jammerlich. 4) Der Ruchs rath dem franken Konia Lowe, bas abgezogene Rell bes Wolfes umzu=

<sup>\*)</sup> Es ift wahrscheinlich, bag bieser Schwant ursprünglich vom Baren erzählt und erst später auf ben Wolf übertragen wurde. Nach Asbiörnsens norweg. Marchen 1. 47 betrog ber Kuchs ben Baren auf biese Weise, woher es kommt, daß alle Baren seitem einen kurzen Schwanz haben. Dieser lettere Zug scheint mir ber mehr echt sagenhafte.

legen. Noch ausführlicher ergablt ale in Ifengrimus. 5) Der Schwant von ber Biege Bertiliana, wie im Ifengrimus. 6) Sahn und Bans, Die mit auf ber Ballfahrt gewesen , bewundern bie Lift bes Fuchses, bangen aber für fich felbft und entfernen fich. Der Ruche läuft bem Sahn nach, überliftet ibn burch Schmeichelei, bag er feinen ichonen Befang boren laft und pact ibn im Singen, ba bie Bahne befanntlich, wenn fie fraben, bie Augen foliegen. 7) Der Ruche überredet ben Bolf Monch ju werben und icheert ihm bie Tonfur. Der Bolf benimmt fich hochft tolvisch im Rlofter und treibt allerlei Unfug. Mittlerweile fchleicht fich ber Ruche in bie Soble bes Bolfe, fcmaht und bevifit beffen Junge und zwingt bie Bolfin, ibn zu verfolgen, indem fie aber in ber Enge ber Schlucht fteden bleibt, berudt und ichanbet er fie. 8) Ifengrim hat Luft, fich ftatt feines an ben Ronig verlornen Relles bie Saut bes Bferbes Corvigar anzueignen. Das Pferd weist ihm aber gleich bie Sufe. Da glaubt ber Bolf bie Eifen baran feven bie Ringe von ber Rlofterthure, bie bas Bferb gestoblen habe und forbert fie gurud. Ale er aber barnach greift, schlägt ihm bas Bferd ben Suf por bie Stirne. 9) Der Fuche bent ben jammernben Bolf gegen ben Bod Joseph auf, ber fen an allem Schulb. Der Bod, burch ben Ruche angewiefen, erbietet fich, bem Bolf in ben offnen Rachen zu fpringen und fich freffen ju laffen , gerftogt ihm aber mit ben Bornern bie Bahne. 10) Lowe und Bolf jagen ein Ralb, ber Bolf foll es theilen und macht zwei Salften. Da reißt ihm ber Lowe gornig bas Kell auf. Nun muß ber Ruchs theilen und macht brei Theile, ben größten fur ben Lowen, ben zweiten fur bie Lowin, ben britten fleinsten fur bie jungen Lowen. 11) Der Ruche überrebet ben Bolf, ber Gfel Carcophas fen feinem Bater feine Saut fculbig geworben, er folle fie nur von ihm forbern. Der Gfel aber verlangt einen Gib und nun wird ber Bolf ju einer Kalle geführt, bie man für bas Seiligthum ausgibt, und indem er bie Pfote hinhalt, wird er eingeklemmt. Bolf hat nun auch ben Fuß fich abbeißen muffen und tommt ohne Saut, ohne Schwang und lahm gur alten Salaura (Sau), von ber er ben Friebenefuß verlangt. Sie fpottet feiner und fagt, er folle ihr bas Dhr brucken, berweil fie finge. Darauf fchreit fie, Die gange Beerbe fommt berbei und gerfleifcht ben Wolf.

- 4. Le Roman de Renart, altfranzösisches Gebicht bes 13. Jahrhunsberts. Mit ähnlichen französischen Dichtungen bieses Kreises ebirt von Mich. 1826. Mit 27 Schwänken, bie ich hier nicht analysiren will.
- 5. Reinhart Fuchs, bie hochbeutsche Bearbeitung ber Fabel, bie jeboch nur Umarbeitung einer noch ältern verlornen ift. Der ursprüngsliche Dichter wird Heinrich ber Glichfenare genannt. Die erste Ausgabe nach bem Coloczaer Cobex erschien 1817. Mit ber Pfälzer Hanbschrift verglichen von J. Grimm in bessen Reinhart Fuchs, Berlin 1834.

Der reiche Bauer Langelin und fein Weib Babe Rnopela beflagen fich über ben Ruche, ber ihnen bie Suhner fliehlt. Run folgen gehn Schwante. 1) Der Ruche fommt abermale, ichmeichelt bem Schantecler, bem Sahn, bag er finge und pact ihn, ber Bauer jagt ihn ihm aber mieder ab. 2) Der Ruche betrügt bie Deife burch ben Rufi. 3) Den Raben um ben Rafe, indem er ihn fingen macht, bag ber Rafe herabfallt. 4) Den Rater Diep= recht, indem er ihn in eine Kalle lockt. 5) Den Wolf, indem er fich burch ben Bachen von ihm lost. 6) Die gange Bolfsfamilie, indem er fie trunfen macht und nachher von ben Rlofterleuten prügeln läft. 7) Nochmals ben Wolf, beffen Schwang er beim vermeintlichen Fischen ins Gis frieren lagt. 8) Reinhart fieht in einem Brunnen fein Bild, glaubt es fen fein Beib und fpringt hinein. Ale er feinen Jrrthum erfannt, lockt er ben Bolf zu ihm hinabzutommen, benn hier unten fen bas Barabies. Der Bolf, fest fich in ben einen Eimer, ber Ruche in ben andern und fo wird biefer lettere ale ber leichtere hinaufgezogen. 9) Reinhart beleibigt bie Bolfin, Frau Berfart, fchlüpft bann in feinen engen Ruchebau und fommt am andern Enbe wieber heraus, um die Bolfin, die in ihrer Buth in bem engen loch ftecken geblieben, zu berücken. 10) König Brevel ber Löme wollte fich alle Thiere unterthan machen, nur bie republifanischen Ameisen weigerten fich, und ale er ihren Bau gertrat, froch ihm eine ins hirn. Da ward er fehr frant. Ingwischen flagt ber Sahn Schantecler und bie Benne Binte über Reinhart, bag er ihnen ein Suhnchen geholt. Um Grabe bes tobten Suhnchens wird ber vor Kurcht fieberfranke Safe wieder gefund. Reinhart wird als Morder burch ben Baren Brun abgeholt, überrebet biefen aber, er wolle ihm foftlichen Sonig weisen und führt ihn zu einer Falle. Gben fo betrügt er ben zweiten Boten, ben Rater, ben er in eine Schlinge lockt. Endlich aber geht er an ben Sof und entzieht fich aller Strafe, indem er den Ronig gefund macht burch die bem Bolf abgezogene warme Saut, wozu hier noch eine Mute von Ratenfell tommt. Bum Lohn läßt ihn ber Konig bie henne Pinte freffen. Der Elephant und bas Rameel, die für Reinhart gesprochen, werden ebenfalls belohnt. Der Elephant erhalt Bohmen gum Lohn, wird aber von feinen Unterthanen binausgeprügelt. Das Rameel wird Aebtiffin, aber von ihren Ronnen in ben Rhein gejagt. Die Ameife friecht aus bes Konigs Sirn in bie warme Dute von Ragenfell, aber Reinhart gibt vor, ben Ronig vollends gang beilen zu wollen und gibt ibm Gift.

6. Reinaert, die altniederländische Bearbeitung der Thiersabel, ums Jahr 1250 von einem gewissen Willem gedichtet. Sie wurde von Wilslems edirt, Gent 1836. Ugl. Grimms Neinhart. Sie ist die am meisten vollendete unter allen. Der Beiname des Willem "die Matoc" wird aus

bem keltischen madoc erklärt, was ben Fuchs felbst bebeutet. Saupt, Beitichrift IV. 567.

1) Ronig Nobel balt zu Bfingften Sof. Alle Thiere fommen, nur Reingert nicht, weil er ein bofes Gewiffen bat. 2) Ifengrim flagt, Reingert habe feine Jungen bevifit und blind gemacht. Das Sundlein Cortois flaat auf frangofifch. es habe im harten Winter nichts als eine Wurft gehabt, die habe ihm Rein= aert genommen. Bancer, ber Biber, flagt, er habe mit Noth ben Safen Gu= waert gerettet, ben Reingert, um ihm vorgeblich bas credo ju lehren, zwischen bie Beine genommen und ichon angebiffen habe. 3) Grimbart, ber Dache, vertheibigt feinen Dheim Reinaert und flagt Ifengrim an, er habe, ale Reinaert bemfelben ein Schwein verschafft, ihm nichts bavon übrig gelaffen, ale ben Strick. 4) Da naben in feierlichem Leichenzug bie Buhner und bringen bie todte henne Coppe getragen, die Reingert umgebracht. 5) Coppe wird im Beisenn bes Ronias bestattet, ber Bar Brun aber abgeschickt, ben Morber gu holen. 6) Der König gibt Brun gute Lehren ber Klugheit und Borficht mit auf ben Weg. Brun fommt ju Reingert. 7) Reingert geht mit ihm und verfpricht ihm unterwege Sonig. 8. 9) Statt bes Sonige finbet Brun eine Kalle, aus ber er fich mit Burudlaffung ber Dhren und ber Sanbichuhe gieht. 10) Rainaert fieht ihn wieder, thut ale tenne er ihn nicht und halt ihn für einen Bfaffen (wegen ber Tonfur). 11-13) Der Rater Tibert foll Reingert por ben Konia bringen, wird aber von biesem an einen Ort gelockt, wo es viele Maufe geben foll, und in einer Schlinge gefangen, wobei er ein Auge verliert. 14-17) Brimbert verspricht, feinen Sohn nach Sofe zu bringen, geht zu ihm, ftellt ihm feinen schlechten Lebenswandel vor, bewegt ihn gur Reue, hort ihn beichten, gibt ihm gur Buge einige Siebe und nimmt ben Be= befferten mit fich. 18) Der Gebefferte frift unterwege in einem Nonnenklofter bie Suhner. 19-21) Reinaert fommt an ben Sof und wird gum Galgen 22-28) Bon ber Galgenleiter herab ergahlt er feine Lebenege= verurtheilt. ichichte, wie er nach und nach verführt worben fen jum Rauben und Stehlen, fonderlich burch Afengrim, ber immer bas Befte behalten habe. Doch habe er von bem Geraubten noch einen großen Schat, wohl fieben Magen voll, verftect, ber einft bem Bater bes Ronigs gehort habe. Sogleich befiehlt ber Ronig, bie Sinrichtung einzustellen und erfundigt fich nun nach bem Schat, ben ihm ber Ruche finnbilblich mit einem Bufchel Stroh übergibt. 29-34) Bahrend ber Konig fich aufmacht, ben Schat zu holen, geht Reinaert auf Die Vilgerfchaft, um feine Gunden abzubugen, wozu ihm Ifengrim bas Fell feiner Bor= bertaken als Schuhe abgeben muß, besgleichen auch Frau Berfart ein Paar: und Brun eine Reisetasche aus feinem Felle. 35-39) Belin, ber Bock, und Cumgert, ber Safe, begleiten ben Bilger, ber ben Safen alebalb frift, ben Ropf beffelben aber in die Tafche schiebt und bem Bock als Boten an ben Ronia mitgibt, ale fen es ein Brief. Der grme Bod muß nun ale Morber bugen.

- 7. Reinecke Bos, das niederdeutsche Gedicht, freie Bearbeitung bes niederländischen Reinaert, die bei weitem am verbreitetste und bekannteste. Bgl. Flögel, Geschichte b. kom. Lit. III. 28 f. Grimm, Reinhart S. CLXVI f. In der Lübecker Ausgabe von 1498 (wieder edirt von Hoffmann von Fallersleben, Breslau 1834) heißt der Verfasser Hiroftwon Alkmer. In Rollenhagens Froschmeuseler 1595 wird der Verfasser Micolaus Baumann genannt. In Büschings wöchentlichen Nachrichten 1774. IV. heißt es, Baumann sen der wahre Verfasser gewesen und habe sich nur des Namens Hinret von Alkmer bedient. Diese Bearbeitung ist äußerst oft herausgegeben und mehr oder weniger frei umgearbeitet worden, als beutsches Volksbuch in Prosa, modernisit in Versen von Göthe, von Soltau, von Ortlepp.
  - Buch I. 1) König Nobel halt zu Pfingften Sof, alle Thiere fommen, nur Reinecke nicht. 2) Ifegrim, ber Bolf, flagt, Reinecke habe feine Jungen verunreinigt; Backerlos, bas Sundchen, flagt, R. habe ihm feine Burft geftohlen (bie er boch felbst guvor bem Rater Singe gestohlen hatte). Der Banther flagt, R. habe ben Safen Lampe gefreffen, indem er vorgegeben, ibn fingen lehren zu wollen. 3) Grimbart, ber Dache, vertheibigt feinen Dhm. 4) Benninf, ber Sahn, bringt Rraffevot, bie Senne, bie R. tobtgebiffen. Nun erfolgt alles, genau wie im Reinaert. - Buch II. 1) Das Raninchen flagt, als es bei ber Burg (Malpartus) bes Fuchses vorbeigegangen, habe es biefer gebiffen. Die Rrabe Merkenrume flagt, eine ihrer Freundinnen fen von bem Ruche, ber fich tobt gestellt und auf beffen vermeintlichen Leichnam fie geflogen, tobt ge= biffen worben. 2. 3) Der Ronig, besonbere erbittert, bag er ben Schat nicht gefunden, beschließt Reineckes Berberben. 4) Grimbart eilt nach Malepartus, feinen Dhm ju warnen, 5-9) und hort feine Beichte. Darunter altere Schwanke, wie Reinecke ben Bolf belogen, die Stute wolle ihm ihr Rullen verfaufen und habe ben Breis auf ihren Suf geschrieben. - Buch III. Reinede, unterftutt von ber Aeffin Rufenouwe, rebet fich bei Sofe aus, ichiebt alle Schuld auf Belin, ben hingerichteten Bock, ber habe ben Schat unterschlagen und erbietet fich, als ein Edelmann von allen übrigen Rlagen fich in offenem 3weitampf mit Jegrim zu reinigen. - Buch IV. Jegrim flagt neue Dinge, Reinecke habe fein Beib, die Bolfin Giermut, fischen lehren wollen und nachbem ihr ber Schwang ine Gie eingefroren fen, fie beruckt. Gben biefelbige habe er ein anbermal in ben Gimer figen und in ben Brunnen fallen laffen, indem er im andern Eimer herausgestiegen fep. Nun beginnt ber Zweifampf. Reinecke hat viel getrunten und blendet mit feinem beigenden Urin, ben er in ben Schwang laufen lagt, bes Bolfes Augen, bann beißt er ibn in bie Soben

und befiegt auf biefe Beife ben Starferen. Alles jauchzt, Reinede ift gerechtsfertigt und zieht mit allen Ehren ab.

Dies ist ber Sagenkreis von Reinecke Kuchs. 3. Grimm hat zuerst gezeigt, wie sehr sich dieser beutsche Sagenkreis von ber antiken und morzgenländischen Thierfabel unterscheibet. Die Fabel erscheint hier zum Epos ausgebildet. Sodann handelt es sich hier nicht blos um Belehrung oder Satire, welche sich entsprechender Beispiele aus der Thierwelt bedient, sondern um eine poetische Auffassung der Thierwelt überhaupt. Die thiezrische Natur ist darin mit dem ganz absichtslosen und unbefangenen Humor eines von alten Zeiten her besonders jagdlustigen und thierkundigen Bolzes aufgefaßt. Mit dem heidnischen Thiercultus hängt übrigens diese Thiersage in keiner Weise zusammen, denn sie ist so unhetlig und natuzalistisch als möglich.

v. Hammer legt in der Geschichte der osmanischen Dichtkunst S. 26 Werth auf eine gewisse Berwandtschaft unfrer Thiersage mit der persischen Fabel Koleilet we Dimnet, und vermuthet eine Abstammung der erstern aus dem Orient. Allein die Boesse des Orients begann erst zur Zeit der Kreuzzüge auf die deutsche einzuwirken und unfre Thiersage ist viel älter. Ueberdies verräth sich die deutsche Oertlichkeit, wir möchten sagen, der Waldgeruch in jeder Zeile des Reinecke.

Man hat auch mannigsache Versuche gemacht, ben Reinecke als posititische Satire zu erklären, vgl. Mone, Anzeiger 1837. S. 28. Je mehr politische Beziehungen man aber barin findet, um so gewisser liegt dem Gedicht nirgends eine bestimmte Beziehung zu Grunde. Der Kampf der List mit der rohen Gewalt einers und der Dummheit andrerseits ist uralt, und kehrt zu allen Zeiten wieder. Man braucht sich lediglich nicht zu bemühen, ihn in irgend einem Jahrhundert zu fixiren. Das aber versteht isch von selbst, daß in Dichtungen des Mittelalters bei dem Fuchs zunächst an die schlaue Geistlichkeit gedacht wurde. Daher auch die bekannte dramatische Darstellung in Paris im Jahr 1313, in welcher der Kuchs immersort hühner frist, dabet aber Geistlicher, Bischof, Cardinal und Papst wird, v. Schack, span. Drama I. 60. Glasbrenner glaubte daher auch in der politischen Satire von 1846, die eine Fortsehung des Reinecke enthält, im Fuchs ausschließlich den Zesutissmus darstellen zu müssen.

Nicht anders faßte Raulbach ben Fuchs auf in seiner berühmten Juuftration bes Göthe'schen Reinede.

Auf einen Umstand hat man noch nicht ausmerksam gemacht, ber zur Berständniß bes Reinecke boch nicht unwichtig ist. Der Grundton ber beutschen Selbensage ist die bem beutschen Charakter ganz eigenthümliche Treue. Wie der gute Selb seine Treue bewährt bis zum Tobe, der Freund bem Freunde, der Dienstmann dem Dienstherrn, der Serr auch dem Knecht, das Weib dem Manne 2c. oder wie surchtbar Untreue sich rächt, das ist der wesentliche Inhalt aller altdeutschen Selbenlieder und Sagen. Die poetische Rücksicht, welche das deutschen Selbenlieder und Sagen. Die poetische Rücksicht, welche das deutsche Bolk auf dieses erste Bedürsniß seines sittlichen Gefühles nahm, läßt sich nun auch in Reinecke deutlich wiedererkennen, nur daß hier das Ideal der Treue in sein Gegentheil verkehrt wurde.

Zum Reinecke Fuchs mag auch noch folgenbe geiftvolle Fabel aus Agricolas Sprüchwörtern S. 42 gehören "ber Welt Lohn".

Ein Bauer half einer Schlange aus einem Loche heraus, zum Lohn wollte sie ihn erwürgen. Er warf ihr ihren Undank vor und appellirte an den Urtheilspruch des nächsten Thieres. Die Schlange ließ es sich gefallen. Sie sanden einen elenden, schon halb toden Hund, der seinem Herrn lange treu gedient, im Alter aber sortgejagt worden war, der gab der Schlange Recht, das seh der Belt Lohn. Ein altes eben so erbärmlich verhungerndes Pferd besgleichen. Dito der Fuchs, dieser aber bot dem Bauer an, ihn von der Schlange zu befreien, wenn er ihm dafür seine Hühner verspräche. Darauf verlangte der Fuchs, um recht urtheilen zu können, daß die Schlange ihn an den Ort des Streites sühre und dann, daß sie, um den Thatbestand herzusstellen, in das Loch zurückschlüpse. Als dies geschehen, ließen sie sie nicht mehr heraus und gingen zu des Bauern Hos. Das Bauernweib meinte aber, die Hühner gehörten ihr und hehte die Hunde auf den Fuchs, die ihn zerrissen, also daß auch er der Welt Lohn bekam.

Der Sofichnupfen in v. Lagberge Lieberfaal I. Mr. 53.

Der Wolf findet, in des Lowen Gemach rieche es übel und wird für diese unehrerbietige Bemerkung bestraft. Der Bar lobt nun den Bohlgeruch und wird für diese Lüge ebenfalls bestraft. Der Fuchs soll auch seine Meinung sagen, bedauert aber, er habe ben Schnupsen. Auch in Wendunmuth IV. Nr. 87.

Die Efelsbeichte, bafelbft I. Nr. 36.

Gin Bolf, Fuche und Gfel wallfahrteten gusammen. Die beiben erften beichteten greuliche Sunben und blieben ftraflos, ale ber Gfel aber beichtete,

er habe einmal ein flein Bischen Seu geftohlen, fielen bie beiben anbern über ihn her, biffen ihn gur Strafe tobt und fragen ihn.

Die Wolfsklage, von Chriftian Auer aus bem 15. Jahrhundert. Abgebruckt im Jahresbericht ber beutschen Gesellschaft in Leipzig 1837. S. 28.

Der Wolf beklagt fich bitterlich über bie Noth und Berfolgung, Die er aus-

Des hunbes Noth, altbeutsches Gebicht im Coloczaer Cober Nr. 42.

Ein Hund ist am Berhungern, ba lockt eine Lerche ein Speise tragenbes Kind, daß es ihr folgend, die Speise niederset, an der sich nun der Hund sättigt. Nun verlangt der Hund, die dienstbare Lerche solle ihm auch etwas Lustiges vormachen. Da führt sie ihn auf das Dach einer Scheune, in der zwei Kahlköpfe dreschen und setzt sich bald auf diesen, bald auf jenen Kopf, daß die Orescher, um sie zu treffen, nach einander schlagen. Bor Lachen fällt der Hund in die Scheune hinab zwischen die Kahlen, die nun ihn zerdreschen. Er sieht die Lerche, einen Arzt zu holen. Da holt sie den Wolf und der Hund, plöglich geheilt, rennt davon.

Eine ber merkwürdigsten und gewiß altesten beutschen Thierfagen ift bie von ber Bans, bie ben Wolf betrügt.

Der Wolf packt eine Gans, sie bittet ihn, erst ein wenig zu tanzen, und macht ihm aus einer ihrer Febern ein Pfeischen; ba tanzt er, sie aber fliegt bavon. Nach einem Bolkslieb aus Schmitz, Sitten bes Eisler Bolks. 1856. S. 151. Nach andern Auffassungen im Bolksmunde flicht bie Gans bem Wolf aus einer ihrer Febern ein Ringlein.

Man muß hier an die gute Frau Holle benken, die Mutter Gans, bic, indem fie ben allfreffenden Wolf ber Zeit betrügt, in ihrem Schnee jedes Jahr eine neue Sonne ausbrütet. Es ift ein kurzgefaßter, tieffinniger und uralter Naturmythus.

### 15.

## Andere Reste alter Maturpoeste.

Man hat längst bas beutsche Thiermarchen von ber antiken Fabel unterschieben, sofern bem erstern ursprünglich eine ganz unbefangene, aber poetische Auffassung ber Natur zu Grunbe liegt, mahrend bie lettere überall nur barauf ausgeht, im thierischen Bilbe bas Menschliche zu sehen.

Wenn nun auch nahe lag, in ben reichen Märchenfreis bes Reinecke Fuchs Beziehungen auf Staat und Kirche hineinzulegen, so bleibt boch auch in ihm die Grunderscheinung immer zunächst die treue Auffassung ber thierischen Charaktere selbst. Dieser Auffassungsweise sind wir auch überall in den Elbenmärchen begegnet. Bon jeder eigenthümlichen Erscheinung in der Natur wurden die alten Deutschen auf eine poetische Weise angesprochen und sie gaben den empfangnen Eindruck wieder in trgend einem sinnigen Aberglauben, der sich zuweilen zu einem förmlichen Märchen gestaltete. Aus dem fast unübersehbaren Schatz der Naturpoesse, die sich im Glauben des Bolks erhalten hat, will ich hier nur einige der bezeichnendsten Fälle ansühren.

Die Nachtigall sieht in einem Gegensatz zum Rukuk nicht blos als Sängerin, sondern auch weil man ihr die zärtliche Treue, dem Kukuk aber steten Wechsel und Untreue zuschrieb (da er sein Et in fremde Nester legt). Bon diesem Gegensatze handeln viele Bolkslieder. In einem Bolkstiede bei Uhland Nr. 10 kommt auch eine Hochzeit der Nachtigall vor, der alle Bögel anwohnen. — Bom Rothkehlchen glaubt das Bolk, es becke alle Todten im Balbe mit grünen Blättern zu.

Der Storch galt als ein heiliger Bogel. Man glaubte, er fen in ber Frembe, wohin er fliegt und woher er kommt, ein Mensch, wie wir; bie Störche halten Gericht über fich, strafen ben Chebruch 2c. Sie bringen bie Kinber aus bem Waffer. Einen zu töbten, galt als Sunbe.

Einer ber heiligsten Frühlingsboten war sobann bie Schwalbe. Sie gilt auch jett noch als unverleglich und man fieht es für glückbrin= gend an, wenn fie an ben Häufern niftet.

Nach ber Rockenphilof. V. 31 foll vier Wochen langer Regen folgen, nach bem Buch vom Aberglauben, Hannover 1794. III. 234 follen die Kühe rothe Milch geben, wenn man eine töbtet. Nach der Rockenphilosophie III. 32 soll, wer die erste Schwalbe sieht, unter seinem rechten Fuß graben, da wird er eine Rohle sinden, die ihn das ganze Jahr gegen Kopsweh schützt. Bon einer Begrüßung der ersten Schwalbe, die in andern kandern vorkommt (Grimm d. M. 723), ist mir in Deutschland nichts bekannt, wohl aber kommt in den Niederlanden einz seierliche Beradschiedung der Schwalben im Herbst vor, was wohl auch eine Begrüßung in altern Zeiten voraussehen läßt. An Maria Geburt nämlich trinkt man auf ihre glückliche Abreise und Kinder lassen pierdrachen stiegen, um sie gleichsam zu begleiten. Conte rendu, Bruxolles 1843.

VII. 1. 38. Die Uferschwalbe foll die Seele eines reichen Raufmanns fenn. bem feine Schiffe auf bem Deere gu Grunbe gingen, bie baber beftanbig am Ufer umberfliegt, unruhig erwartent, ob fie nicht noch ankommen. Wendunmuth IV. Dr. 160. Sind vielleicht Die Schape bes Sommers gemeint, bie aus bem Elbenlande ber querft vorausgeflogenen Schwalbe nachkommen follen? In einem alten Schwalbenliedchen in Grimme altb. Balbern II. 88 faat die Schwalbe: Wenn ich gebe, find alle Scheuern voll, wenn ich tomme, find alle leer. Aus bemfelben Grunde fliegt bie Schwalbe, wenn fie im Fruhjahr wieberkommt, gleich ins Saus, in Die Ställe, in Die Scheunen. Bofte in Wolfs Zeitschr. II. 95 berichtet, bas Bolk öffne ihr absichtlich bie Scheunen und febe es gerne, wenn fie fich einnifte, mabrent es bem Saufe Unglud bebeute, wenn fie es vermeibe. Gine Beziehung ber Schwalbe auf bie Liebes: göttin erkennt Bofte in bem Aberglauben, nach welchem man, wenn man bie erfte Schwalbe fieht, unter bem Bug fuchen folle, ob man nicht ein Saar finde. Bon berfelben Farbe wie biefes wird bann auch bas Sagr ber Berfon fenn, die man heirathen wirb.

Auch die Bachftelze gehört hierher. Wer im Frühjahr zuerst zwei biefer muntern Bögel am Wasser beisammen sieht, macht noch in demsfelben Jahr Hochzeit. Grimm b. M. Abergl. Nr. 1087. Merkwürdigerweise glaubt man in Japan, das erste Liebespaar in der Welt seine Paar Bachstelzen gewesen. Kämpfer I. 113.

Der Wiebehopf foll einmal ein hirt gewesen seyn, ber seine Rühe auf burren Bergen weibete, baß sie ganz von Kräften kamen und nicht mehr aufstehen konnten, weßhalb er noch immer up up ruft. Die Rohr-bommel war auch ein hirt, weibete bunte Kühe auf setten Wiesen, wo sie sich aus lebermuth verliesen und konnte sie nicht mehr zusammenbringen, weshalb sie noch immer: bunt herum! ruft. Grimm Märchen Nr. 173.

Die Meise stand in sehr großem Ansehen. Grimm b. M. 647 erwähnt, wie die alten Weisthümer auf den Fang der Meise die höchste Buße setzen, und wie sie an List sogar dem Reinecke Fuchs als überlegen angesehen wurde. In Heinrich des Gleisners Fadel nämlich will der Fuchs ihr einen Auß geben, sie bittet ihn, zuvor die Augen zu schließen und hofirt ihm dann ins Maul. Bgl. Strobel, Elsaß I. 530. Daher kommt wohl auch der Gegensat des klugen Bögelchens mit dem dummen Esel. Nach Mizaldi, Geheinnisse S. 495 ist zwischen beiden Tobseindschaft, weil der Esel, wie er sich an Dornen reibt, das kleine Nest der Weise herabwirft.

Sine merkwürdige Sage vom Zaunkönig stammt ohne Zweifel aus bem weiten Kreise ber beutschen Thiersage, die um ben Reinecke Ruchs sich verbreitet. Sie steht bei Grimm, Märchen Nr. 102.

Der Bar hort ein Bogelchen singen und freut sich. Der Bolf fagt ihm, es fen ber Ronig ber Bogel. Da wünscht ber Bar, auch einmal beffen Pallaft Der Wolf zeigt ihm bas winzig fleine Neft mit funf bis feche Jungen. Da wird ber Bar ungehalten, bas fen ein elender Ballaft und bas fonnten feine Ronigefinder fenn, fondern nur Baftarbe. Die jungen Bauntonige nehmen bas gewaltig übel und ber alte verlangt Satisfaction. Es fommt ju einem großen Rriege zwischen ben Bierfüßigen und Geflügelten. Der Fuche, als ber schlaufte, muß bie ersteren auführen und macht aus, fo lange er ben Schwanz ale Rahne hoch trage, ftebe alles gut, nur wenn er ihn fente, fep bie Schlacht verloren. Da schickt ber Zaunkonig eine Horniffe, bie muß ben Ruchs unter ben Schwang ftechen, bag er ihn finken läßt. Dun flieben alle Bierfufigen und ber Bar muß vor bas Reft bes Baunfonige gefrochen fommen und bemuthig abbitten. Die Sage icheint alt und ftammt mahr= icheinlich noch aus ber Zeit, in welcher ber Bar noch als Ronig ber Bierfuger galt und ber Lowe noch nicht im Norden bekannt war. Doch ift ber beutsche Urfprung ber Sage infofern zweifelhaft, ale in ben verfischen Erzählungen bes Tuhti Nameh. 8, biefelbe Kabel von einem Sperling im Begenfan gegen einen Elephanten erzählt wird. - Die Sauptfage vom Bannkonig findet fich bei Grimm, Marchen Dr. 171. Bgl. Mone, Anzeiger 1835. S. 313. Rubn, martifche Boltof. S. 294. Firmenich I. 186. Bei Grimm beifit es, bie Bogel wollten einen Ronig mahlen und flogen alle auf, wer am hochften floge, follte Rönig fenn. Da versteckte sich ber Zaunkönig unter bie Febern bes Ablers und erhob fich erft, als biefer nicht mehr weiter konnte. Nun war er Ronig, aber bie Bogel maren fo ungehalten über ihn, bag fie ihn tobten wollten. Er versteckte fich in ein Maufeloch, die Gule follte aufpaffen, bis er berausfame, fclief aber ein und fo fam er davon. Seitbem ift er zwar Konig ge= blieben, muß sich aber angstlich verschlupfen, und bie Gule ift feitbem allen Bogeln verhaßt. Bei Mone heißt es noch insbefondre, ber fleine Bogel habe fich querft unter bie Febern eines Storches, und erft als biefer nicht mehr weiter fonnte, unter bie bes Ablers verftedt. Auch Bantoppiban, naturl. Siftorie von Norwegen, Rovenhagen 1754 II. 139 berichtet, ber Baunfonig beife beim Bolf fpottweise Fugle=Ronge (Bogelfonig), weil er auf bem Rucken bes Ablers figend noch über biefen hinausfliege. - Bei ben Alten bieg ber Bauntonia zwar auch schon Königlein (Basiliozos) und wird Feind bes Ablers genannt (Plinius, Naturgeschichte X. 74), aber ohne bag ein bem unfern ahnlicher Mythus von ihm erhalten ware.

Die Scholle, ein frummmauliger Fifch, von bem in Grimme Mar-

chen Nr. 172 folgende Sage ficht. Die Fische schwammen um die Wette, ber erste follte ihr König werben. Da hieß es: ber hering ist vor? "wer ist vor"? frug die Scholle und als man es ihr sagte, suhr sie fort: "ber nackte hering"? und seitbem steht ihr bas neibische Maul schief.

Eine merkwürdige Bienen fage ift bie von Friedigen im ichmabi-

Gott ließ ben Bienen die Bahl, entweber die rothe Blüthe des Klee zu meiben, oder Sonntags nicht auszustiegen. Da sie besorgen, es könne einmal die ganze Wöche regnen und nur Sonntags schön seyn, vermeiden sie lieber den Klee, auf den sie sich trot der Süßigkeit in seinen Blüthenkelchen niemals setzen. Diese Blüthen heißen Frauenbrand. E. Meier, Sagen aus Schwaben Nr. 252. Daselbst wird aus Notenburg am Neckar gemelbet, die Bienen heißen Herrgottse oder Marienvögel und seyn so friedliebend, daß sie unruhig würden oder gar sortgingen, wenn die Hausleute in Unfrieden lebten. Das bezeichnet sie als Kinder des ersten Unschuldsparadieses, sowie auch die Erlaubniß, am Sonntage zu arbeiten, damit zusammenhängt. Bei E. Meier Nr. 109 sinden wir noch die schöne Sage vom Fels Altvater auf dem Berge Kalbling dei Calw. Wenn man das Ohr an diesen Felsen legt, hört man darin eine Imme summen. Dieses Bienensymbol in Verbindung mit dem Namen Altvater weist auf uraltes Heibenthum zurück. Man vgl. noch höser in Pfeissers Germania I. 107.

Marienkäfer, Marienkälben, Marienvögelein, Marien Schlüsselmagd heißt der halbrunde, meist rothe und mit schwarzen Bunkten gezierte kleine Käfer (coccinella septempunctata), der im ersten Frühjahr häusig in die Häuser kommt und sich auf die Menschen sett. Man nenut ihn auch herrgottskäfer. Er bedeutet als Frühlingsbote immer Gutes, insebesondere aber den Mädchen. Fliegt er einer auf die Hand, so heißt es, er mißt ihr die Brauthandschuhe an. Wohin er fliegt, von da wird der Bräutigam kommen. Uszelius, schwed. Bolksfagen III. 242. Ugl. Findler, schottische Volksdichter II. 231. Kinder, denen er auf der Hand sitzt, fragen: wie lange soll ich noch leben? ein Jahr, zwei Jahr 2c. bis er aufsliegt. In der Schweiz bieten ihm die Kinder zu essen an. Grimm b. M. 658. Das Landvolk in der Baar (an der obern Donau), wo ich die Oberslachter Gräber ausbeckte, hält den Käser für heilig und glaubt, wer ihn tödte, bessen Kühe geben rothe Milch. Nach Afzelius glaubt man in Schweden, wenn der Käser mehr als sieden Punkte habe, bedeute es Theurung.

Unter ben Pflanzen wurde bas erfte Beilchen ehemals als ein

Bote bes Frühlings feierlich begrüßt. Man ftecte es auf eine Stange, tanzte barum und fang bazu. Nach Nitharts Liebern und Hans Sachsfens Fastnachtspiel "ber Nithart mit bem Beiel" Werte IV. 3. 49. Bgl. Grimm b. M. 722. Auch ber erste Maikafer wurde feierlich eingeholt baf. 657.

In Limburg herrscht noch jest die schöne Sitte, daß an Maria Simmelfahrt Jeder einen großen Blumenstrauß, in welchem eine Königßkerze die Mitte einnimmt, in die Kirche mitbringt. Indem der Priester die gesammte Pflanzenwelt symbolisch in dieser Blume einsegnet und dieselbe mit Weihwasser besprengt, werden alle Blumensträuße mit einemmal von hunderten von Armen emporgehoben und ihm entgegengehalten, was einen sehr schönen und rührenden Anblick gewähren soll. Wolf, Zeitschrift I. 177. Agl. Panzer II. 12.

Die hohe schöne Königökerze heißt auch himmelkerze, himmelbrand, hilbebrand. Schmeller, bayr. Wörterbuch II. 196. Dieser Name bezieht sich wohl auf die wolkenlosen heißen Tage im August, in benen der himmel selbst zu brennen scheint und an welchen die schöne Pflanze ihre mit goldnen Blüthen geschmuckte Kerze am höchsten erhebt. Bei Schmeller a. a. D. sindet sich ein Liedchen, welches die Kinder in Bapern singen, wenn sie die Blume zu Maria himmelsahrt in die Kirche bringen:

Liebe Frau, mache Scheurle auf, Laf ben Regen ein und ben Sonnenschein heraus.

Das ist also eine Bitte um Sonnenschein und um Aushören des Regens, eine Bitte, die durch das Opfer der Blume unterstügt werden soll. Eine andre Pflanze, durch die man im Gegentheil bei dürrem Wetter Regen zu verlangen hoffte, war das gistige Bilsenkraut. Seine seuchte Natur und schmutziges Wesen entspricht eben so dem Regenwetter, wie die trockne Königskerze der wolkenlosen himmelshiße. Burchard von Worms 19. 5. p. 2016 beschreibt die Methode, die man zu seiner Zeit anwandte, also. Einem nackten Mädchen wurde Bilsenkraut, das man mit dem kleinen Kinger der rechten Hand gepflückt, an die kleine Zehe des rechten Kußes gebunden. So sührte man sie zum Wasser und besprengte sie, worauf Regen solgte. Bgl. Schmeller D. W. I. 320. Grimm, Anhang XL. und S. 560 f.

In einem abgelegenen Winkel ber Oberpfalz fand herr Oberbaurath Panzer von Munchen folgenbe Sage vom Wegwart.

Gine fcone Ronigstochter murbe von ihrem untreuen Geliebten verlaffen und weinte um ihn, und mit ihr weinten alle ihre Dienerinnen. Ale fie fcon ganz von Kräften war, munichte sie zu sterben und boch auch nicht zu sterben, um ihren Geliebten noch auf allen Wegen sehen zu können, und ihre Dienerinnen wunschten basselbe, um auf allen Wegen von ihm gesehen zu werben (um ihn auf die Nahe der Königstochter ausmerksam zu machen). Da wurde die Königstochter von Gott in eine weiße, ihre Mädchen aber wurden in blaue Wegwartblumen verwandelt. Zene blüht selten, diese aber an allen Wegen. Bgl. dessen Beiträge II. 204.

Die Alpenrose heißt in Tirol bas Donnerröschen, weil ber, melscher sie mahrend eines Gemitters trägt, vom Blig erschlagen wird. Ein Mädchen gab einst ihrem verschmähten Liebhaber zum Spott ein Donnersrößchen und alsbald erschlug ihn der Blig. Sie aber wurde fortan von Jedermann gemieden. Berengarius Iwo, Dichtungen 1843. S. 87.

Die Wafferlilie war bei ben alten Deutschen bas Sinnbilb bes Friedens und ber Gerechtigkeit. Sie hat sich im Wappen ber Könige von Frankreich und Frieslands erhalten. Bormals mußte ber Fürst und Richter einen Stab tragen, auf bessen Spize eine Wasserlilie abgebildet war, ober die Lilie mußte über seinem Size angebracht seyn. Kapp, Bilder und Schriften I. 95. II. 20. Damit hängt die alte Symbolif bes Schöppengerichts zusammen. Man schöpfte das Necht gleichsam aus dem reinen, ruhigen, spiegelklaren Elemente. Man hielt Gericht an h. Quellen oder auf Brücken. Die Wasserlilte aber blüht, als Sinnbild dieses Rechts, über dem klaren Wasserspiegel. Ihre Symbolik entspricht der indischen und ägyptischen der Lotosblume.

Ich breche ab, in ber Hoffnung, biefe menigen Buge alter beutscher Naturpoefie merben genugen, bie gange reiche Gattung zu charakteriffren.

## Drittes Buch.

# Die kirchliche Dichtung im Mittelalter.

Das Gintreten bes driftlichen Geiftes in die beutsche Boesie und bie glorreiche Berrichaft besselben mabrent bes gangen Mittelalters ift von ben Mobernen, fofern fie in ber Schule ber beibnifchen Claffifer gebilbet und von antifirdlichen Reittenbengen beberricht maren, am ungenugenbften gewürdigt, am meiften verfannt, ja mit Berachtung behandelt worden. Ich bin gewiß nicht blind gegen bie mancherlei Mängel, bie uns in ben Werken bes mittelalterlichen Rlerus begegnen, aber fie werben übermogen burch eine unendliche Fulle von echter Poeffe, gegen welche andre Literar= hiftoriter häufig nur zu blind gewesen find. Auch in ben mittelmäßigen, weitläuftigen, burch Wieberholungen ermübenben Dichtungen, bie man als geiftliche Reimereien meift gar nicht liest ober oberflächlich befieht und wegwirft, waltet burchgangig eine gewiffe findliche Seiligkeit, beren Naivetät und entzudt, beren tiefe Junigfeit und Glaubenefraft und Chrfurcht einflößt. Die Rube biefer in Gottesminne befriedigten Seelen bat etwas Baradiefisches; bie Monotonie ihrer Worte ift gleich ber altfirch= lichen Mufif von einer wunderbaren Gugiafeit bes Tones.

Die Deutschen überkamen bas Christenthum schon fertig von ben Römern. Ueberwältigt von ber christlichen Wahrheit, wibmeten sie sich berselben mit aller Treue und Uneigennügigkeit ihres gesunden und kräftigen Naturelles. Nichts gereicht ihnen so sehr zum Ruhm, als ihre von jeder Originalitätssucht und nationalen Citelkeit entfernte, ganze und volle hingebung an das über die Alpen herüberglänzende Licht, vor bem das

Dunkel ibres Seibenthumes verschwand. Aus biefem Gefichtsvunkt nun muß man fich erklären, marum überhaupt in ben erften Jahrhunderten nach ber Bekehrung fo menige beutiche Sprachbenkmale, bie fich auf bie Rirche bezogen, vorhanden, und warum bie menigen fast burchaus nur folichte und ftrenge Uebertragung aus bem Evangelium und aus ber la= teinischen Rirchenliteratur gewesen find. Man ftrebte trotbem, bag man bie berrichenbe Nation mar und bas mächtigfte weltliche Reich bilbete, boch nicht nach einer nationalen Confession, nach einem firchlichen Sonberbund innerhalb ber allgemeinen Rirche. Man legte ben bochften Werth gerabe auf bie firdliche Allgemeinheit. Erft febr langfam und immer unter ber Bebingung und Boraussetung, bag man im gemeinsamen Boben bie fefteften Wurzeln gefchlagen habe, burften fich bie eigenthumlichen Bluthen nationaler Gefühls- und Ausbrucksweise wie in ber Bautunft und Musik, fo in ber Poefie hervorwagen und bilbete fich bie f. g. beutsche Schule (Gothif) in der äfthetischen Anwendung ber driftlichen Ibeen aus. Ich brauche nicht erft zu beweifen, bag biefe Gothik burch und burch katholisch mar, b. b. auf bem Glaubensgrunde ber allgemeinen, abenblanbischen ober romifden Rirche ftanb.

Ulphilas (Bulfila, Bölflein), westgothischer Bifchof in ber zweiten Sälfte bes 4. Jahrh. († 388) übersette bie h. Schrift in seine Muttersprache, wovon noch in ber berühmten auf purpurfarbenes Bergament mit Silberund Golbichrift aufgetragenen Hanbschrift (codex argenteus) in Upfala bas größte (aus bem neuen Teftament) und sonst noch einige anbre Bruchftude erhalten find, ein Wert von unermeglichem Werth für die beutsche Sprachforschung. Das erfte bebeutenbe Werk aber, worin neben bem h. Bibeltext auch bie beutsche Auffassungsweise fich eigenthumlich gemuthlich und poetisch geltend machte, mar ber Seliand (Seiland), eine noch in ben alterthümlich beibnischen Alliterationen verfaßte Evangelienharmonie, in altsächsticher Mundart im 9. Jahrhundert unter Ludwig bem Frommen niebergefdrieben. Darin wird auf überrafchend ichone Weife, wie ichon Vilmar bemerkt hat, die alte beutsche Treue burch bas Chriften= thum verflärt und erscheint Chriftus in bem beimathlichen Charafter eines reichen, machtigen, milben beutschen Bolfefonige, umgeben von feinen, ibm bis in ben Tob treuen Mannen. Der Inhalt ift gang ber evange= lifche, nur in fleinen Ausführungen und in ber Warme und Innigfeit

bes Tones macht sich ber Bearbeiter als Deutscher geltenb. — Noch alterthümlicher gefärbt erscheinen bie unter bem Namen "Muspilli" erhaltnen Bruchstücke eines alliterirenden oberdeutschen Gedichts aus dem 9. Jahr=hundert in einer Emmeramer Handschrift zu München, edirt von Schmeller 1832. Eine Schilderung des Weltendes nach der Apokalypse mit heid=nischen Erinnerungen. Muspilli selbst ist das Muspelhein der Edda, das Feuerland, der Antichrist Surtur, Elias Thor. Elias, obgleich siegend, wird schwer verwundet.

Das Weffobrunner-Gebet, ein kleines Gebicht aus bem 9. Jahrhundert, im Kloster Wessobrunn aufgefunden, gleichfalls noch alliterirend, hat nur für die Sprachkunde Werth. Gott heißt barin "der Männer milbester". Oft gedruckt, am besten in W. Wackernagels Lesebuch 1, 67.

Balb nach bem Seliand, unter Ludwig dem Deutschen, schrieb Otsfried, Monch zu Weißenburg, eine andere Evangelienharmonie und zwar zum erstenmal nicht mehr in Alliterationen, sondern in Reimen. Dieses sein Werk ist das älteste Denkmal des deutschen Reimes überhaupt. Der Reim aber charakteristrt das Frankenthum gegenüber jenem noch alliterisrenden Sachsenthum. Wenn gleich Otfried wahrscheinlich ein Alemanne war, so vertritt er doch schon ganz den neuen Geist des franklichen Bolkes und Reiches, wie er siegreich über alle deutschen Stämme sich ausdreiten sollte. Grimm, deutsche Sprache I. 511 lobt den Otfried als "von eignem, obsichon mäßigem Geist getragen". Da er sich an den h. Text hält, hat sein Werk nur relative Bedeutung, als der Wendepunkt des Sprachgebrauchs und bes damit zusammenhängenden Sieges rein christlicher Auffassungen über die heidnische. Graff hat Otfrieds Gedicht den "Arist" betitelt, durchsauß willkührlich. Eine neue, besser Ausg. lieferte J. Kelle. Regensb. 1856.

Im 11. Jahrhundert ichrieb Williram, Abt zu Chersberg, eine Paraphrase bes hohen Liebes mit ben bekannten mystischen Auslegungen, welche die Minne auf Christus und die Kirche beziehen. Schon 1598 in Lenden gestruckt. Später noch öfter, zuletzt von hoffmann von Fallersleben. Brest. 1827.

Ueberhaupt wurde das alte Teftament immer auf das neue bezogen und hat viel weniger Bearbeitungen in unferm Mittelalter gefunden, wie das neue. Die griechische Kirche stellt die jübischen Patriarchen und Bropheten mit den christlichen Heiligen auf gleiche Linie. Seit der Reformation wurde insbesondere von den fanatischen Hufften, Puritanern und

Wiebertäufern bem alten Testament bie größte Wichtigkeit beigelegt. Im katholischen Mittelalter wurde es nur wie die Burzel Jesse, aus der die Rose noch nicht aufgeblüht, oder wie ein Kranz von sinnbildlichen Rands verzierungen angesehen, die auf das noch sehlende Hauptbild vorbereiten. Das größte Gewicht legte man auf die Schöpfung und den Sündensall nur als Motivirung des hristlichen Erlösungswerkes und des Weltgerichtes. Aus dem merkwürdigen Gedicht "die Schöpfung" in der bezühnten von Diemer herausgegebenen Borauer Handschrift erkennt man am besten, wie der katholische Geist des deutschen Mittelalters das alte Testament durchaus nur im Lichte des neuen betrachtete. Jenes mystische Gedicht handelt vom Engelsturz und von der Schöpfung Adams nur, als von der nothwendigen Ergänzung der durch Lucifers Fall entstandnen Lücke und gibt dem Adam die erhabenste Mission, deren er sich unwürdig bezeugte, wodurch nun die Erbarmung und Selbstopserung Gottes in der Menschwerdung motivirt wird.

Uebrigens wurde ber geschichtliche Inhalt bes alten Testaments in vielen Reimchroniken ausgezogen und ber Profangeschichte vorangestellt. Auch übersetzte man in Reimen die Bücher Mosis, die Pfalmen, Hob, die Weissaungen Daniels. Einzelne Gedichte handelten von Abam und Eva, Judith, Salomon, der babylonischen Gesangenschaft. Legendenartige Aussschmückungen sinden sich selten, dann aber von eigenthümlicher Art.

In einem altd. Gedicht bei von ber hagen, Gesammtabenth. Ar. 1 wird bie Buße unfrer ersten Eltern rührend erzählt. Aus dem Paradiese verbannt ermahnt Abam die Eva, beibe sollen abgesondert jedes 40 Tage lang im kalten Jordan stehen und Buße thun. Eva halt 34 Tage lang aus, da kommt der Teusel in Engelsgestalt, gibt vor, er wolle sie ins Paradies zurücksühren und lockt sie so, ihre Buße vorzeitig zu unterbrechen und aus dem Fluße zu steigen. Abam halt dagegen seine Zeit standhaft aus und verzeiht der Eva um so liebereicher, als sie von den Schmerzen der ersten Geburt ergriffen wird.

1.

## Die Dichtungen von Chrifto.

Das neue Testament, hauptsächlich bie Evangelien, bilbeten bie Grunb= lage ber kirchlichen Dichtung im Mittelalter. Aber auch die apokryphlichen Evangelien, ungültig für ben Glauben, bleiben es nicht für die Liebe, weil fie aus ber garteften Liebe poetifcher Seelen bervorgegangen find. Die beutiche Dichtung nahm fie auf, junachft nur in einfachen Ueberfebungen. Bon biefer Selbstbefdrankung ging fie erft allmählig zu freierer und eigenthümlicher Bewegung über, indem fie 1) epifc ben Legenbenftoff erweiterte, ausschmuckte und einheimische Legenden bingufügte, 2) Ihrisch in ben Lepfen bem tiefen Andachtsgefühl vaterländische Worte lieb, 3) bramatifch in ben geiftlichen Schausvielen. Aber alle biefe Dichtungen, auch noch in ihrer icon bestimmt nationalen Karbung und freieren Bewegung bienten nur, wie Baufunft, bilbenbe Runfte, Musik und Brebigt ber Rirche, waren Beftanbthelle bes Gottesbienftes. Gie rankten fich baber auch nur wie Blumen um bas feftgeglieberte Belanber bes Rirchenjahres. Rebes Lieb. jedes geiftliche Sriel und Musterium batte feinen Ort und feine Beit im allgemeinen Cultus. Dem Weihnachtscholus, bem Oftercyclus, ben Marientagen zc. geborten befonbere Lieber, epische Dichtungen, Alleaorien und Spiele an. Ebenfo knupften fich bie Beiligenlegenben an bie Ralenbertage.

Der Mittelpunkt ber geistlichen Boesse blieb natürlicherweise ber Heiland, und wenn auch die beutschen Dichter das Bortrefflichste, was von ihm beurkundet ist, schon vorsanden, so wurden sie doch in der kind-lichen Innigkeit, in der schlichten treuherzigen Ausbrucksweise ihrer demüstigen "Gottesminne" von keinem andern Bolk übertroffen. Man glaubt, wenn man diese altdeutschen Gedichte von Christus liest, den h. Christoph zu sehen, wie er, der Menschensöhne riesenhaftester, freiwillig das Joch des göttlichen Kindes auf sich nimmt, und jegliches Gebet mahnt und, als spreche es ein geharnischter Ritter, der, nachdem er in der Schlacht gestegt, die eisernen Kniee fromm vor dem Gerrn niederbeugt. Es ist überall die süsseste Milde ausgehend von der Kraft, denn unser Bolk war damals wie das kindlich frömmste, so das allermächtigste und herrschende in Europa.

Die poetischen Bearbeitungen bes Lebens Jesu blieben im Algemeinen nur treuherzige, innig anbächtige Nachahmungen ber Evangelien, nur spärlich untermischt mit erbaulichen Betrachtungen ober kleinen Busägen aus ben apokryphischen Evangelien. Eine Nonne in Desterreich, Frau Ava, schrieb im Beginn bes 12. Jahrhunderts mit innigem tiefgemüthlichem Antheil an bem Gegenstande ein Leben bes Gellands und einen Antichtift (eine Schilberung bes Weltenbes). Siebei, wie fast bei allen folgenden Dichtungen ist bemerkenswerth, daß die Dichter über dem Detail der h. Geschichte, der Familienidhule von Nazareth ic. nie die Grundidee, die tiefste Motivirung aus dem Sinne verlieren, selbst jene weiblich empfindende Ava nicht. Alles wird bezogen auf das große Werk der Erlösung und vom ersten Sündenfall durch das Erlösungswerk hindurch bis zur Ueberwindung des Antichrist und dem Einzug ins neue Jerusalem zieht sich der goldne Faden des christlichen Gedankens stet und fest hindurch. Ganz so ausgefaßt ist das Anegenge, (der Ansang) gedruckt in Hahns Gedichten des 12. 13. Ihb. 1840, vorherrschend dogmatisch, mystisch.

Weil Lucifer und mit ihm ber oberste Engelchor gefallen, beschließt Gott bie dadurch entstandene Lücke durch die Schöpfung des Menschen zu erganzen. Daher der Neid des Teufels gegen diesen letteren, die Berführung, der Sunsdenfall. Gott selbst muß Mensch werden, um die Menschheit zu erlösen. Da ist es wieder der Teufel, dessen Bersuchungen an Christo selbst im Gedicht hervorgehoben werden. Aber der Auferstandene bricht die Pforten der Hölle ein und erlöst die Patriarchen. Endlich fehrt er in den himmel zurück mit dem blutbesteckten Kleide der Menschheit, daß ihn die Engel nicht erkennen und von dem fremden Anblick erschreckt werden, dis ihnen die Einsicht wird in das allerheiligste Geheimnis. Der lettere Zug des Gedichts ist sehr tiefsssning und eigenthumlich.

Ein ähnliches Leben Christi aus bem 12. Jahrhundert nach berfelben mystischen Grundidee hat Pfeisser (Haupt, Zeitschr. V. 17 f.) bekannt gesmacht. Dem Anegenge entspricht vollkommen das sehr umfangreiche geistliche Schauspiel vom "Sündenfall", aus einer niederbeutschen Handschrift in Wolfenbüttel, herausgegeben von Schönemann, 1855. Auch hier wird alles auf Christum bezogen.

Das altbeutsche Passsional, in ziemlich vielen Hanbschriften vorhanden, umfaßt das Leben Christi und der Maria, dann der Apostel, endlich sehr vieler anderer Heiligen. Hahn hat nur einen Theil davon herausgegeben; erst Pfeisser hat das ganze Werk richtiger gewürdigt und mehr davon mitgetheilt in seiner Ausgabe der dazu gehörigen Marienslegenden. Stuttg. 1846. Eine Litanei (Hoffmann, Fundgruben II. 216. Maßmann, Gedichte 43) beginnt ihre Anrusungen mit Christis und geht zur h. Jungfrau, den Engeln, Aposteln und Märtyrern über mit der tiessten Innigkeit und Andacht.

Das Rirchenlied mar und blieb nach ber Bekehrung in Deutschland lange ausschließlich lateinisch. Bal. barüber bie trefflichen Unterfuchungen hoffmanns in f. Gefdichte b. beutichen Rirchenliebs im Gin-Das Bolf fang nichts anbres, als im Refrain binter bem latei= nischen Gefang bes Rlerus bas Rprie Elevion (Berr, erbarme bich). Davon beiffen auch noch alle frateren Rirchenlieber Leifen. Das altefte beutsche Rirchenlied, bas man aufgefunden bat, ift eine Anrufung bes b. Betrus in nur brei furgen Strophen, aus bem 9. Jahrhundert gang einfach und ohne poetifchen Werth. Mehr Farbung hat ichon ein Lieb von ber Samariterin am Brunnen aus berfelben Beit. Wackernagel. Rirchenlieb Mr. 86. Erft feit bem 11. Jahrhundert unterscheiben wir beutsche Rirchenlieber, die fich an ben Gottesbienst ber hoben Refte knupften, porzugemeise Weihnachte-, Ofter-, Bfingft- und Marienlieber. biefen hanble ich besonbers. Wichtig wurden fobann, besonbers feit ben Rreuzzügen, die Rreuglieber, Wallfahrtslieber, fpater in ber Reit ber Beft und ber Beifiler bie Buflieber.

Die lateinischen Hymnen ber alten Kirche blieben natürlicherweise bie Grundlage für bas beutsche Kirchenlied bis zur Reformation. Nach dieser Epoche wurden die Psalmen bes alten Testaments Grundlage für bas protestantische Kirchenlied. Jene altlateinischen Hymnen kann ich hier nicht näher charakteristren und bemerke nur, daß sie der Kirche zum höchsten Ruhme gereichen und in ihrer heiligen Einsacheit und Erhabenheit bis auf unsre Tage unübertroffen geblieben sind. Leider sind die altbeutschen Uebersetzungen vieler derselben (in dem angeführten Werke von Hoffmann und in Bh. Wackernagels Kirchenlied abgedruckt) sast durchaus unbeholsen und hart. Unter den Uebersetzern wird erst zu Ende des 14. Jahrh. einer genannt, der Mönch Hermann (oder Johann) von Salzburg, dann im 15. Jahrh. Heinrich von Laufenberg. Nur wenige Lieder sind gut übersetzt, z. B. Dies est laetitiae:

Der Tag, ber ist so freubenrich Aller Kreature, Denn Gottes Sohn vom Himmelich Uber die Nature Bon einer Jungfrau ist geboren 2c. Jesu dulcis memoria:

Nie ward gefungen füßer Gefang Nie ward füßerer Saiten Klang 2c.

Media vita in morte sumus:

Mitten wir im Leben find Bon bem Tob umfangen ac.

(vor Luthers Uebersetzung, f. Hoffmann Nr. 179). Das stabat mater Nr. 199. Das miserere mei, Wackernagel, Kirchenlieb Nr. 102.

Ueber die ältesten gedruckten Sammlungen von beutschen Kirchenliebern vgl. Hoffmann S. 480 f. und Ph. Wackernagel, Kirchenlied. Die ältesten Kirchenlieder enthalten ganz einsache Bitten, Freudenruse oder Riagen, sodann malen sie in naiver Weise z. B. die Geburt und das Leiden Christi aus, weiterhin fallen sie in die allegorische Manier und häusen Sinnbild auf Sinnbild. Von da an wenden sie sich auf einmal zur Resterion und werden lehrhaft, erbaulich, aber auch zugleich subjectiv. Der Uebergang geschieht durch die Mystik, haupsächlich seit Tauter. Der Mensch geht in sein Inneres ein und sucht, indem er die Außenwelt slieht, den persönlichsten Alleinverkehr mit Christo. Die Seele sucht als Psyche ihren Amor in Christo. Es ist nicht mehr die allgemeine Kirche, die als Christi Braut objectiv hingestellt wird, sondern das Individum setzt sich an die Stelle der Kirche.

Vom ältern Spervogel, ber im 12. Jahrhundert lebte und auf bem Bilbe in ber Parifer handschrift einen Speer, an welchem Bögel steden, tragt, ift uns ein ebles und fraftiges Lied auf ben heiland erhalten:

Er ist gewaltig und stark, Der zu Weihnacht geboren ward 2c. Am österlichen Tage Erstund Christ aus dem Grabe In die Hölle schien ein Licht, Dahin kam er, seine Kinder zu trösten, Wurz des Waldes, Erz des Goldes, Und alle Abgründe Sind dir, Herr, kund Und stehn in deiner Hand.

Um meiften befchäftigte fich bie Boefie mit ber Beburt und bem Leiben und Tobe bes Beilands. Lieber auf Chrifti Geburt wurden gu Meibnachten in und aufer ber Rirche gesungen. Diese Weibnachtelieber find theils nur Uebertragungen aus lateinischen Symnen, theils verratben fie mehr volksthumlich beutsches Wefen und haben eine weniaftens äuferliche Verwandtschaft mit ben Wächter= ober Tageliebern ber Minnepoeste. Wie in ben letteren ber Wächter burch Verkundigung bes Morgensterns und ber Morgenröthe bie Liebenden ermahnt, nunmehr zu icheiben, fo beginnen auch manche altbeutiche Weihnachtslieber mit einem Bächterrufe. In ben febr gablreichen Weinachtsliedern ber Niederlander verräth fich icon etwas von ber nieberlanbifden Malericule; bas Chriftfind wird gang menichlich aufgefaßt. Bgl. Talvi, Bolfelieber G. 467 f. Inden ift bas boch nur ein ausnahmsweises Berabfinken ber beiligen Poeffe ins gemeine Genre bes Familienlebens und in die Ibulle und burchgangig etwas Unichulbiges und Naives. Die meiften Weihnachts= lieber enthalten fich jeder unschicklichen Bertraulichkeit und klingen wie Stimmen ber Engel aus ber Sobe, ber Welt bas neue Beil wonniglich verkündigend.

Das alteste beutsche Weihnachtslied bei Hoffmann, Kirchenlied S. 29, ift febr turz und einfach, aber wurdevoll und innig.

Ru fen uns willkommen, Gerr Chrift, Der bu unfer aller Gerr bift, Ru fen uns willkommen, lieber Gerr, Der bu in ben Kirchen stehft schöne. Kyrielenson.

## Ein fpateres G. 195:

Gelobet fenst bu, Jesu Chrift, Daß bu Mensch geboren bist Bon einer Jungfrau, bas ist wahr, Des freut sich aller Engel Schaar 2c.

#### und S. 197:

Ein Kindelein so löbelich Ift uns geboren heute Bon einer Jungfrau fäuberlich Zu Trost uns armen Leuten 2c. vielfach variirt. Weinhold, Weihnachtslieder S. 107. 3m 15. Jahrhundert wurde das Lied in dulci jubilo fehr verbreitet, lateinisch, aber mit deutschen Zeilen vermischt im schlechten Geschmacke dieser Zeit. Hoffmann von Fallersleben hat ein eigenes kleines Buch über dieses berühmte Lied geschrieben, 1854.

> In dulci jubilo. Run finget und fend froh 2c.

Sehr hubich ift bas altnieberländische Lied in Hoffmanns hor. belg. II. 20. Hier am Meeresufer seben bie Frommen bas Christfind auf einem Schiffe baberkommen:

> Es fommt ein Schiff gelaben Bis an fein höchftes Borb, Es tragt Gettes Sohn voll Gnaben 2c.

In ben Weihnachtsliedern, die zugleich Tagelieder find, verkündet ber Wächter auf der Zinne den Tag und mit der physischen Sonne zu= gleich das ewige Licht der Geisterwelt, z. B.

Bu Jerusalem ein Wächter fang: Ich seh so rechten klaren Schein Aus Feuers Roth einen Anefang Wie Bethlehem entzündet seh 2c.

Saupt, altb. Blätter II. 342. Bu ben schönften Weihnachtsliebern gehört bas in Hoffmanns Kirchenlieb Nr. 316.

Es ift ein Ros entsprungen, Aus einer Burzel zart, Als uns die Alten fungen, Bon Jeffe war die Art. Und hat ein Blümlein bracht Mitten im kalten Winter Bohl zu der halben Nacht 2c.

Ein liebliches Wiegenlieb Maria's bei hoffmann Rr. 246:

Joseph, lieber Neve mein, hilf mir wiegen mein Kindelein, Daß Gott muffe bein Lohner sehn Im himmelreich 2c. Und Mr. 251:

Kommt her, ihr Kinder, finget fein, Nun wiegen, wiegen wir Den allerliebsten Jesusein, Nun singet all mit Schall 1c.

Die Dreikonigslieber bilden einen Anhang zu ben Weihnachtsliebern. Sie wurden gewöhnlich gefungen von brei Knaben, bie mit
papiernen Kronen und einem leuchtenben Stern Nachts am h. Dreikonigsabend umherzogen und die drei Könige selber vorstellend, das Lob bes
neugebornen Geilands fangen, wobei sie auch um milbe Gaben baten.
Die Sänger bezeichnen ihren Stern als Morgenstern und verkünden den
Tag, daher ihre Lieber den alten Wächterliedern gleichen, z. B. Hoffmann, Kirchenlied Nr. 117. Insgemein singen sie: wir kommen baber
aus Morgensand 2c. oder: so wollen wir Gott loben und ehrn, die h.
brei König mit ihrem Stern 2c. Hoffmann Nr. 257 f.

In einem Dreikonigsliebe bei Docen, Misc. I. 276 wird in einer gar natven Johle die h. Familie mit dem Christfind beschrieben, wobet es auch an humor nicht fehlt:

Joseph bei bem Kripplein saß, Bis daß er schier erfroren was.
Joseph nahm ein Pfännlein
Und macht dem Kind ein Müffelein.
Joseph der zog seine Höslein aus Und macht dem Kindlein zwei Windelein braus.
Joseph, lieber Joseph mein,
hilf mir wiegen mein Kindlein.
Es waren da zwei unvernünftige Thier
Die stelen nieder auf ihre Knieen,
Das Dechslein und das Eselein 2c.

In einem holländischen Weihnachtsliede plätschert das Christind im Babe, ganz in der Weise wie auf altniederländischen Bildern. Hoffmann (horae belg. II. 3) fügt hinzu: "Wir können nicht leugnen, daß in diesen alten Dichtungen oft etwas liegt, was wir, trot unster Kunstbildung, nie erreichen, eine unendliche Naivetät, eine rührende Kindlickkeit."

Eine altbeutsche Legende von ben h. brei Königen nach bem Lat. bes Johann von Hilbesheim bearbeitete Guftav Schwab 1822.

Darnach begeben sich die Könige Kaspar von Tharsis, Balthasar von Saba und Melchior von Arabien auf den Weg, dem Stern zu folgen, ohne von einander zu wissen und treffen erst unterwegs zusammen. Sier ist Melchior der älteste, Balthasar der mittlere und Kaspar, der Mohr, der jüngste. Als sie das Christsind sinden, das zugleich Gott, König und Mensch ist, opfern sie Weihrauch dem Gotte, Gold dem Könige, Myrrhen (die Vitterseit des Todes andeutend) dem Menschen. Heimgekehrt rotten sie das Heibenthum aus und lehren das Volk in einem Stern des Kindes Vild anbeten. Endlich sterben sie im Genuß des h. Abendmahles.

Zeno, ein niederbeutsches Gedicht aus dem 14. Jahrhundert bei Bruns S. 25 f. bezieht sich auf die Belsetzung der h. drei Könige in Coln und enthält wunderbare Züge.

Ein reicher Ebelmann in Berona betete mit feiner frommen Krau eifrig zu Gott um ein Rind. Da wurde fie fcmanger und bie gange Stadt freute fich barüber. Der Teufel aber grollte, nahm bas neugeborne Rind aus ber Wiege und legte fich felbft an Rindesftatt hinein, geberbete fich barin wie ein echter Bechfelbalg und frag und foff in einem fort, bie er bes reichen Ebelmannes fammtliches But verzehrt hatte. - Der rechte Rnabe, ben ber Teufel boshaft bem Bifchof Beno in Mailand vor die Thure gelegt, wurde von diesem unter gleichem Namen Beno erzogen, lernte trefflich und trieb auch bie schwarze Runft. Da er nun einmal nach Berona fam und feinen alten Bater im Glend fand, entlarvte er fein Afterbild und bannte ben Teufel, ben man bisher für ihn felbst gehalten, in ein Glas. Durch die Unvorsichtigkeit ber alten Umme aber entfam ber Teufel aus bem Glafe und fuhr in ben Leib einer schönen Ronigstochter im Morgenlande. Beno aber, ale Teufelsbanner ichon weltberühmt, wurde zu ihr gerufen, um fie zu heilen. Da bingte ber Teufel mit ihm und versprach, ihm bie Stelle ju zeigen, wo bie brei h. Ronige be= graben liegen. Nachdem nun Beno die Bringeffin vom Teufel erlöst, ritt er benfelben als schwarzes Rog bis zu ber Stelle, wo bie h. Könige liegen, erhob diefelben, fchlug mit Silfe bes Roffes, bas feine feurigen Sufe nach allen Seiten warf, bas Beer bes Konigs, ber bie foftbaren Reliquien nicht aus feinem Lande entführen laffen wollte, und brachte bie h. Leiber nach Mailand, von wo fie fpater nach Coln gefommen find.

Eigenthümlich war fur Deutschland bas Umziehen der Mutter Gottes mit dem Chriftkindlein und bem bärtigen Joseph zu Weihnachten. Sie trug einen Schleier, ein Tuch voll Nepfel, Leckerbiffen oder Spielfachen und eine Ruthe, um gute Kinder zu besohnen, bose zu bestrafen. Ober ein bärtiger und in Belz gehüllter Geselle, der f. g. Knecht Ruprecht, für den man später den h. Martin (als Belzmärte) oder den h. Nicolaus (ben

Kinberheiligen) nahm, begleitete fie, um die bofen Kinber zu schreden. Ein mahrscheinlich aus bem Seibenthum herübergenommener Gebrauch. Die Scene murbe bramatisch behandelt; die Personen, welche die heiligen Wanderer barstellten, hielten Gespräche. Ein solches altes "Christfindlesspiel" aus Schlesien ift abgedruckt in Haupts Zeitschrift VI. 340.

Mus bem Singen ber Weihnachte= und Dreifonigelieber entstanden allmählich Gespräche und bramatische Spiele. In Mones Schauspielen bes Mittelalters I. 132 f. ift ein foldes Spiel aus einer St. Galler Sandschrift bes 14. Jahrhunderts abgedruckt. Es hat ichon eine komische Berson in bem Boten, ber bie Ankunft ber brei Konige melbet, aber auch einen tragischen Sintergrund im Bethlebemitischen Kindermorde. Weinhold hat in feinen Weihnachtsspielen und Liedern ungemein viel gesammelt. In einem Spiele, von bem vier Lieber nur noch ein Bruchstück gaben, kommt bie bekannte Wifion Virgils vor (Weinhold S. 74). In andern fpielen die Sirten eine vorzügliche Rolle; führen vor uns ihr idulisches Leben auf, ober geberben fich als einfältige und robe Bauern (S. 79). Rüvel, ber Bauer, ift bier icon als ber echte grobe Sanswurft aufge= ftellt (S. 97). Einmal fintet fich icon Betrus mit bem Simmelsichluffel an ber Krippe Jesu ein (S. 104). Ueberall ift Konig Berobes als bas bofe Brincip, ale ber Rinberfreffer, faft noch im Charafter ber alten Riefenfage aufgefaßt. In ben Weihnachtsspielen concentrirt fich alles Bofe in biefem Berodes allein, mahrend es fich in ben Paffions= und Ofterspielen auf Judas, ben bofen Juben Rufus, ben feigen Bilatus und ben Teufel felbst vertheilt. Um bem Schauspiel eine größere Ausbehnung zu geben und auch mehr komische Parthien anzubringen, laffen bie Dichter öfters Joseph und die hochschwangere Maria in Bethlebem vor verschiedenen Säufern um Aufnahme bitten und abgewiesen werben (S. 145).

"Die Kindheit unfers Herrn" wurde im 12. Jahrhundert von Konrad von Fuffesbrunnen gedichtet. Sahn, Gedichte. 1840 S. 67 f. Aber nur nach den bekannten Apokryphen, so daß nichts daran originell ift, außer der überaus naiven und kindlichen, ganz zur Sache paffenden Ausbrucksweise.

Die h. Familie flieht nach Aegypten. Da neigen fich alle wilben Thiere vor dem h. Kinde, benn wo es erscheint, ba wird die Bufte zum Paradiese. Ein Dattelbaum neigt seine Zweige, damit ber fromme Joseph die Früchte

ablangen kann. In Aeghpten sturzen die Göhentempel ein, sowie bas h. Kind naht. Nach der Seimkehr vollbringt bas Kind auch im häuslichen Kreise und unter andern Kindern Bunder, z. B. Knaben machen Bögel aus Thon am Sabbath. Ein alter Jude zankt sie beshalb und will die Bögel zertreten. Aber das h. Kind klatscht in die Hände und die Bögel fliegen lebendig bavon.

In Philipps Leben ber Maria wieberholt fich biefe ganze Kindheit Jesu. Docen, Misc. I. 84 f.

Die ältesten Paffionslieder klagen einfach mit tiesem Ernst ober malen die Marter des Heilandes aus. Die spätern gefallen sich in Allegorien, die oft, wenn auch sonderbar, doch sehr tiefsinnig und schön sind, z. B. das holländische Lied in Hoffmanns hor. bolg. II. 6, in welchem Christus als Nachtigall auf dem Kreuzesstamme und unter den Dornen die sieden Worte singt, dis ihm das Herz bricht. Das ist nach der alten Sage, nach welcher die Nachtigall singend stirbt aus Liebe zu einer Jungfrau. Unter der Jungfrau ist aber hier die Menscheit verstanden, für die der Heiland stirbt.

In ben Bugliebern ber Geißler aus bem 13. Jahrhundert liegt ein tiefer Ernft. Sie stehen in Closeners Straßb. Chronik und in Hoff=manns Kirchenlied S. 135 f.

Nu ist die Votschaft so hehr, Christ reitet selber nach Jerusalem, Er führt ein Kreuz an seiner Hand, Nu helse uns der Heiland 2c. Wir sollen die Vuße an uns nehmen 2c. Jesus ward gelabt mit Gallen, Deß sollen wir an ein Kreuze sallen, Nu hebet auf eure Hände, Daß Gott das große Sterben wende. Nu hebet auf euren Arm,

#### Gin icones Buflied G. 217:

Da Jefus an bem Kreuze ftund Und ihm fein Leichnam war verwund So gar mit bittern Schmerzen, Die sieben Wort, die ber Herr ba sprach, Die betracht in beinem Herzen 2c.

S. 381 wird ein Wächterlied auf die Erweckung aus bem Sunbenfclafe

ernft und würdig, bagegen S. 382 ein anberes auf bie abgeschmackteste Weise angewandt. hier wird nämlich bas Scheiben ber Seele aus bem Leibe im Sterben mit dem Scheiben zweier Minnenben verglichen. S. 478 steht wieder ein ernstes schönes Lieb:

Fried gib mir, Herr, auf Erben Durch beinen bittern Tob, Laß mich nicht fieglos werben In meiner letten Noth 2c.

Sehr bemuthig ift ein Buflied bei Wackernagel Nr. 182:

Jefus ift ein füßer Name, Den rufen wir armen Sünder an. Jefu, wir fallen dir zu Füßen, Wir wollen dich fo lang anrufen Mit Klagen und mit Weinen Mit Maria Magdalenen, Bis wir finden Wergebung unferer Sünden.

Die Fastenlieber bei hoffmann Nr. 318 f. enthalten Erinnerungen an bas bittere Leiben bes herrn und Mahnungen, von ber irbischen Speise abzusehen und uns mit bem himmelsbrod zu nähren. Eines ber innigsten ift Nr. 324:

Jefu, bu bift milb und gut. Wir bitten bich, herr, burch bein rofenfarbnes Blut Wohl burch beine heiligen funf Wunden 2c.

Eines ber rührenbsten und ichonften Rlagelieber Altb. Blätter II. 129.

D weh ber Schmerzen,
Den ich Arme trage
An meinem Herzen
Und weiß nicht, wem ich flage?
Gott, laß dich erbarmen
Meiner Noth
Und tröfte mich Armen
Durch beinen Tob.
Jemehr fränket
Mein Gemüthe,
So mir gedenket
Seiner Gute.

Daß er sich wollte Dem bittern Tobe geben, Daß er und fauste Ein ewiges Leben. Wo soll ich finden Meines herzens Trost? Der sich ließ binben Daß wir wurden erlöst!

Unter ben Kreuz= und Wallfahrtsliebern sieht oben an, aus bem 13. Jahrhundert:

In Gottes Namen fahren wir, Seiner Gnaben gehren wir Und helf uns die Gotteskraft Und bas heilige Grab, Da Gott felber inne lag, Kyrieleyson 2c.

Hoffmann, Kirchenlied S. 72. Sobann bas kriegerische Lieb, worin es heißt:

Das hehre Land viel reine Gar hülflos und alleine, Jerufalem, nu weine, Wie bein vergeffen ist. Der heiben Ueberherre hat dich verscheltet sere 2c. Gott will nit helbenhanden Dort rächen seine Anden Sich schaare von manigen Landen Das heiligeste heer 2c.

Wackernagel, Kirchenlieb Nr. 99. Ein nieberländisches Lieb bei Hoffmann, hor. belg. II. 49 läßt, die den Heiland suchen, bewaffnet über See fahren, um die Teusel zu überwinden und gleichsam badurch die herrliche Burg zu entsehen, in der Jesus unter den Engeln wohnt. Ein anderes Bilgerlied baselbst S. 52 vergleicht das ganze irdische Leben mit einer Pilgerreise durchs Thränenthal, wobei man immer fern vom theuren Baterlande sen, denn das sen doch nirgends anders als im himmel.

Eine humoristische Ausnahme machen bie Jacobstieber, so genannt von den Wallfahrten nach St. Jacob in Spanien. Ein solches Lieb,

worin bie ganze Ausrüftung ber Pilger und ber Weg, ben fie nehmen, befchrieben ift, bei Wackernagel, Kirchenlieb im Anhang S. 846 und Uhland, Bolfslieber Nr. 302. Es mischt Anbacht und Schaltheit burchseinanber, ein Buß- und zugleich ein Schelmenlieb.

Episch wurde das Leiden Christi behandelt im Kreuziger des Joshann von Frankenstein vom Jahr 1300. Desgleichen in einer gereimten Uebertragung des apokryphischen Evangelium Nicodemi (Hoffmann, Fundstuben I. 128. Mone, Ang. VII. 281). Ein besonderes Gedicht vom h. Kreuze (Straphorst 202 f.) gibt die mythische Geschichte des h. Kreuzes, seine Abstammung von einem Zweige des Paradieses. Eben so Hon Fritslar in Pfeissers Mystifern, I. 126. Heinrich von Freiberg, Wackernagel, Geschichte p. 195. Anch Frauenlob, s. dessen Werke von Ettmüller S. 16. Die sieden Tagzeiten von dem Leiden Christi besang Hartwig von dem Hage, s. Museum für altd. Lit. II. 265.

Ein Lieb bes 14. Jahrhunderts bei Wadernagel enthält ein fehr gewagtes Bild. Das Kreuz Christi stellt einen Weinstod vor, sein Blut ben Wein, ben er als Wirth ben lieben Gasten einschenkt. Dagegen gehören zur Pafsion noch einige kleine schöne Legenden.

Die Trauerweibe läßt ihre Zweige aus tiefer Betrübniß nieberhängen, seitzbem sich bie römischen Schergen solcher Zweige bebienten, um ben heiland zu geißeln. Grimm b. Sagen Nr. 345. Auch ber Kreuzschnabel ist Christo gesheiligt, weil er um Beihnachten brütet. Seinen frummen, wie Scheeren gesbachten Schnabel erklärt man baraus, daß er ben heiland am Kreuz gern habe besreien und die Nägel aus seinen händen und Füßen herausziehen wollen, wobei er sich den Schnabel verdrehte. Wie Christus alle Krankheiten der Seele, so soll der Kreuzschnabel alle Krankheiten bes Leibes heilen, indem er sie an sich zieht und für die Leiden stirbt, wie Christus für die Menschen gestorben ist. Deswegen halt man ihn gem in Häufern. Büsching, Bolkssagen S. 395. Bon der Espe sagt man, ihr Plätter zittern noch immer, weil der Baum sich vor Christo nicht geneigt habe.

Der wise Mann (f. Pfeiffers Germ. 1, 223 ff.) fcrieb im Gedicht Beronica die bekannte Legende, wonach diese heilige Frau dem unter dem Kreuze zusammensinkenden Geiland ihr Tuch reicht, in dem sich sein Antlit abgebrückt. Die Legende sieht in Wernher vom Niederrhein von W. Grimm, 1839.

Das erfte beutsche Dfterlieb bei hoffmann, Rirchenlieb G. 37 ift febr einfach und lebrhaft:

Chrift sich zu martern gab, Er ließ sich legen in ein Grab, Das that er burch die Gottheit, Damit löste er die Christenheit 20.

Aus dem 12. Jahrhundert. Im 13. Jahrhundert ertont zuerst ber mach= tige Gefang:

Chrift ift erstanden Gemärlichen von dem Tod, Bon allen seinen Banden Ift er erledigot.

Welches Lieb aber mahrscheinlich älter ift, als bie Zeit, in ber wir es zuerst auffinden. In späterer Fassung S. 179:

Chrift ift erstanden Bon bes Lotes Banben Des follen wir alle froh feyn 2c.

Sehr häufig find die Lieber, worin die brei Marien zum Grabe kommen. Ein Liebchen aus bem 12. Jahrhundert:

Am öfterlichen Tage Maria Magbalena ging zum Grabe 2c.

Ein späteres:

Es gingen brei Fraulein alfo fruh Sie gingen bem beiligen Grabe ju 2c.

Hoffmann S. 84.

Die Auferstehung bes Herrn wurde auch episch behandelt in bem altd. Gebicht "Diu Urstende", abgedruckt in Hahns Gedichten bes 12. und 13. Jahrhunderts. Darin wird besonders weitläuftig der Aerger und Born ber Juden geschildert, die ben Wächtern Vorwürse machen, daß sie am Grabe Christi nicht besser aufgepaßt haben.

Mehr noch als die Geburt Christi wurde sein Leiben poetisch gesteiert. Die milbere Ofterzeit gestattete die Aufsührung der s. g. Passeit nösspiele im Freien. Das Leiben des Herrn ist wahrscheinlich schon zur Seibenzeit bilblich dargestellt worden, um den Heiben den Kern des Evangeliums anschaulicher zu machen. Wenigstens geschah das in Livsland durch den Bischof Albrecht (vgl. m. beutsche Geschichte, 5. Aust. II. 22). Dem Passsonsspiel, welches das Leiben bis zur Grablegung darstellte,

folgte bas Diterfpiel mit ber Auferstehung. Diese Spiele laffen sich bis ins 12. Jahrhundert zurückführen. Wgl. Hoffmann, Fundgruben II. 239.

Das daselbft abgedructe furze Spiel von Chrifti Leiden ift aus bem 13. Jahr= hundert und lateinisch mit eingefügten beutschen Liebern. S. 297 ift noch weiter ein gang beutsches Ofterfpiel abgebruckt, mas am Grabe Chrifti beginnt. Am ausführlichsten hat von biefen Spielen gehandelt Mone in feinen Schauspielen bes Mittelalters. 2 Theile. 1846. Die alteften, Die er aus bem 13. Jahrhundert mittheilt, find nur fehr furzund noch lateinisch. Das altefte beutsche Spiel ift eine Marienklage aus bem Enbe bes 13. Jahrhunderts aus bem Rlofter Lichtenthal bei Baben. Dann folgt ein Spiel vom Leben Jefu, welches mit ber Sochzeit zu Cana beginnt und mit ber Auferstehung enbet, aus einer St. Galler Sanbichrift bes 14. Jahrhunderte. Es ift fehr tieffinnig. gange Menfchheit wird in ber fündigen Magdaleng perfonificirt. Deshalb beginnt bas Stud mit ber Bochzeit, um bie Beiligkeit ber Ghe voranzuftellen, gegen welche bie Gunberin frevelt. Gie muß ben erften Gunbenfall bicht an bie Erlöfung heranrucken, in ihrem langwallenden Saare fieht fie als zweiter Engel bugend unter bem Rreuge. Der Dichter legte wohl in fie auch bie Bebeutung bes fündigen, aber befehrungefähigen, urfprünglich ebeln, nur verberbten Beibenthumes hinein, und ftellte ihrer Lichtgestalt in abichreckenofter Säglichfeit bas Jubenthum gegenüber, personificirt in Rufus, bem unermublichen Beger, Berleumber, Benfer bes Beilandes, ber fich überall gufbrangt, um ihn anzuklagen, zu verhöhnen, graufam und immer graufamer zu martern. Er wurde in feinem rothen Kleide auch eine flebende Rigur auf ben altbeutschen Baffionebilbern. In biefem merkwürdigen St. Baller Sviel finden wir auch bie erfte Spur bes Luftspiele, benn ber Raufmann, bei bem Magbalena bie foftbare Salbe tauft, ift eine fomische Berson. In einem Ofterfpiele bes 15. Jahrhunderte, abgedruckt in hoffmanns Fundgruben II. 296 f. ift bem Raufmann neben einem hanswurftigen Diener auch noch ein bofes Weib zu= gegeben, mit ber er gankt. Diefe Boffen unterbrechen bas ernfte Spiel. Der Diener nennt fich Rubin (Rupel) und einen Bagern. Das war wohl Satire bes beutschböhmischen Dichters.

In einem Pafsionospiel (Mone II. 150) einer Fürstenbergischen Handschrift geht der Judenhaß so weit, daß selbst Barrabas sich zu den wüthendsten Bersfolgern des Heilandes gefellt. Hier streitet dann auch Synagoge (Judenthum) mit Ecclesia (Christenthum). Dieser Streit der Lehren kehrt wieder im Alssfelder Passionospiel (Haupt, Zeitschrift III. 477) und im Friedberger (bas. VII. 545).

In einem nordbeutschen Ofterspiel bes 15. Jahrhunderts bei Mone II. 1. f. aus einer Karlsruher Handschrift ift Christus bereits im Grabe. Die Juden, die nicht an seine Gottheit glauben, haben doch Angst, er konne wieder aufpleben, und dingen vier Ritter, das Grab zu bewachen. Die Ritter vertreten

bie vier Beltmonarchien und prablen entsetlich. Nun wird bie Scene in bie Borholle verlegt. Abam flagt um feine Schuld. Satan berichtet feinem Dbern Lucifer, bag Chriftus tobt und nun nicht mehr ichablich fen. Aber Satan, bieber ber Rlugfte aller Teufel, bewährt fich ale ber bummfte, benn Chriftus, im Erbbeben aus bem Grabe fteigend, fteigt hinab gur Solle und fprenat ihre Bforten. Abel, ber erfte Tobte, wird von ihm querft erlost, bann bie erften Eltern. Eva betennt ruhrend noch einmal ihre Schulb. Bulent aeht ber Täufer aus ber Solle. Die Teufel wollen ihn gurudhalten, weil er fo rauh und wild aussehe, folglich nicht felig werben konne. Sie alle geben in ben himmel ein. Unterbeg wird es Tag und ber Bachter auf ber Binne fingt ein Tagelieb. Die vier Ritter erwachen und werben jum Spott, weil bas Grab leer ift. Die Juben fommen und ganten mit ben Rittern zc. Bulett erblickt man ben Lucifer, von Chrifto gefeffelt, in verzweiflungevollem Nachsinnen über feinen erften Kall und über feine ewige Berbammnif, ba ihm burch Chrifti Erscheinung die lette Möglichkeit genommen ift, Die Erbe bem Einfluß Gottes zu entziehen. Aber Satan fommt wieder und lagt ihm wenigftens einige hoffnung. Die Stadt Lübeck fen voll Gunder, habgierige Raufleute 2c., ba laffe fich immer noch eine reiche Erndte für bie Bolle machen. - Gin lat. Ruftenspiel in ben carm. Buranis Rr. 203, ein nieberlanbisches, Saupt, Beitfcbrift II. 302.

Die Passionsspiele stellen Judas Ischarioth ins verhaßteste Licht. Auf ihn lub sich alle Entrüstung ber Zuschauer ab. Die Dichter wettseiserten, seinen Tob so gräßlich als möglich barzustellen. In einem Hamsburger Spiel werben, indem er sich henkt, seine letzen Worte vom Teusel höhnisch als Echo nachgerusen. In einem andern platt, indem er hängt, sein Bauch und läßt seine schwarze Seele fahren. Devrient, beutsche Schauspielkunst I. 277. Ein lat. Gedicht bei Mone, Anz. VII. 532 und ein schwedisches Bolksbuch, in Hagens Germania VI. 144 f. enthalten folgende Legende:

In der Nacht, in welcher Judas erzeugt wurde, hatte Biboria, seine Mutter, so ängstliche Träume und eine solche Furcht besiel sie, daß sie zu ihrem Mann Nuben sagte, wenn sie einen Sohn bekomme, wurde sie ihr ganzes Leben lang traurig bleiben. Er wollte es ihr ausreden, als sie aber wirklich den Judas gebar, entsetzt sich auch der Bater selbst vor seinem Anblick. Beide Eltern beschlossen, dieses schreckliche Kind von sich zu thun und setzten es in einem kleinen Kasten ins Wasser. Es schwamm zur Insel Scharioth. Hier sand es die Königin, die längst sich ein Kind gewünsicht hatte, gab es für das ihrige aus und erzog es fürstlich. Nachher bekam sie selbst noch einen Sohn und bereute bitterlich, den Judas angenommen zu haben, denn dieser plagte ihren

eignen Sohn auf alle Art, und als sie ihm einmal im Jorn sagte, daß er nicht ihr Sohn, sondern nur ein Findelkind sen, brach die ganze Teuselsgewalt in ihm hervor und er erschlug den Sohn der Königin. Darauf entstoh er und nahm Dienste bei Vilatus. Da sah Pilatus einmal reise Aepfel in Rubens Garten und wünschte davon. Judas stieg über den Zaun, holte die Aepfel und schlug seinen Bater, der es wehren wollte, todt, nahm aber nachher seine eigne Mutter zur Frau. Als beide erkannten, wer sie seyen, rieth die fromme Mutter dem gottlosen Sohn, sich um Trost an Jesum zu wenden, der damals ausgetreten war, und so wurde Judas Jesu Jünger, um ihn zu verrathen. Das Uedrige nach der h. Schrift.

In ben Paffionsspielen tritt Pilatus als Personification ber vornehmen Indifferenz und nach der Wetterfahne sich richtenden Diplomatie auf. Der Volkshaß verfolgte ihn daher nicht minder, wie den Judas. Eine altbeutsche, ursprünglich lateinisch geschriebene Legende von ihm in Mone's Anzeiger 1835 S. 424. Maßmann, deutsche Gedichte I. 145. Vgl. das Passional, herausgegeben von Hahn 1845 S. 81 lautet:

Bilgtus mar von bem beutschen König Latus mit ber Bilg. Tochter eines einfam im Balbe mobnenden Müllers gezeugt, brachte aber nachber ben recht= mäßigen Sohn des Ronigs, feinen Bruder um und wurde von feinem Bater nach Rom geschickt ale Geifel. Auch hier lub er Blutschulb auf fich und wurde nach bem Bontus geschickt, die bortigen Barbaren zu bezwingen, baber er Bontius zubenannt wurde. Als er fich hier burch Tapferkeit und Graufamfeit ausgezeichnet, schickte man ihn ins b. Band, bie Juben im Zaume gu Sier nun ward er Schuld am Tobe bes Erlofers, mas ihn nachher fo reute, daß er, nach Rom zurückgekehrt, fein Leben freiwillig im Tiber Aber fein Beift fant feine Rube und erregte im Kluf folche Ueber= schwemmungen, daß man ben Leichnam auffuchte und aus bem Tiber über Meer in die Rhone führte. Nun tumultuirte er aber bermagen auch in ber Rhone, daß man fich endlich entschloß, ihn in einen tiefen See in ben Alben auf bem nach ihm benannten Bilatusberge bei Lugern zu versenken, wo er nun noch immer haust und bofe Better erregt. - Bu ber Unnahme, er feb aus Deutschland gekommen, gab ber Soldnerdienft ber Germanen in ben römischen Legionen Beranlaffung, zumal ba bie in Jerusalem ftationirte Legion porherrichend Deutsche unter fich gablte. Daber auch bie mancherlei Spottreben über bie Beftphalen, bie angeblich Chriftum follen gefreuzigt haben.

Auch bie himmelfahrt bes herrn wurde befonders behandelt. Alls Schauspiel in einer St. Galler hanbschrift. Mone I. 251.

Das älteste beutsche Pfingftlied ift aus bem 13. Jahrhundert bei Hoffmann S. 67.

Nu bitten wir den heiligen Geist Um den rechten Glauben allermeist, Daß er uns behüte an unfrem Ende, Wenn wir heim follen fahren aus diesem Elende. Kvrielenson.

#### Ein fpateres G. 176:

Chrift fuhr gen Himmel, Mas fandte er uns hernieder? Er fendet uns den h. Geist Jum Trost der ganzen Christenheit Krielenson.

Die Uebersetzung best veni creator S. 200:

Romm, heiliger Geift, Berre Gott.

Die Deutung bes Hohenliedes, als ein Wechselgesang zwischen ber Kirche und bem herrn ber Kirche wurde allmählig immer subjectiver gesaßt und baraus entstand ber s. g. Roman zwischen ber minnenden Seele und Christus. Einiger älterer Gedichte von der minnenden Seele gedenkt Mone, Anz. VIII. 334 f. und bessen Schauspiele I. 129. Bedeutender tritt hervor die Tochter Sion, ein geistliches Lehrgedicht aus dem 14. Jahrhundert. (Graff, Diutiska III. 1. Ausgabe von Schabe 1849.)

Unter ber Tochter Sion ist die Seele gemeint, die nach ihrem himmlischen Bräutigam schmachtet und ihre Gespielinnen zu Nathe zieht. Das aber sind die Tugenden, die ihr alle nicht helsen können, bis zulett die Minne, welche Gott selbst bezwungen hat, ihr beisteht, sie dem himmlischen Bräutigam zussührt und dem auf dem Throne sitzenden einen Pfeil ins Herz schießt. Da sinkt er herab in die Arme der minnenden Seele. — Eine der kühnsten Dichstungen, unersaubt und dennoch schön in ihrer Minnegluth.

In einem bisher fälfchlich bem Gottfrieb von Strafburg zugeschriebenen Gebichte (f. Pfeiffers Germ. III. 59 ff.) spricht ber Dichter bie tiefste Reue aus.

> Tief ist bes tiefen Meeres Grund, Noch tiefer hunberttausenb Stund Ift bein Erbarmen reine. Es reichet von ber Sternenhöh hinab zum Grund ber tiefsten See, Bergeht von ihm alleine.

Staunend entbeckt er, er könne jett keine Stunde mehr ohne Chriftus fenn, in ihm ift feine ganze Liebe versenkt. Der Uebergang von Angst und Reue zum Bertrauen und enblich zur glühenden Minne erscheint hier wunderbar schön und zugleich natürlich.

Die süßesten Christuslieber sind vielleicht für Nonnen gedichtet worben. Bgl. hoffmann, Kirchenlied S. 90. So die Uebersetzung bes lieblichen Liebes Jesu duleis memoria, und bas Lieb "Christ, beines Geistes Süßigkeit", ober "An Jesum gebenken ist Süßigkeit". Dahin gehört bas glühende Minnelied:

> Jesu, beine füße Minne hat verwundt bas herze min. Du sumest bich ein Theil zu lange, Nu fomm her zu ber Engel Gesange Und zu ber reinen Meibe Schaar.

und ein anberes:

Jefu Liebe, lag mich bich finden.

Alle abgebruckt bei Hoffmann a. a. D. Einem weltlichen Minneliebe nur nachgebilbet scheint bas Lieb S. 102:

Eine Blume steht auf ben Beiben, Es mag wohl Jesus fenn ic.

Gang verwilbert ift bas Lieb G. 111:

Wohlauf im Geist zum baben Ihr zarten Fraulein, Dahin hat uns gelaben Jesus, ber Herre mein. Hier quillt ber ewige Brunnen. Da glanzt ber ewige Summer. Da führt Jesus ben Tanz Mit aller Mägbe Schaar 2c.

In noch einem andern S. 112 kommt Christus als Minner zur Seele, wie zu einer Jungfrau im grünen Mai und steckt ihr ein Ringlein an den Kinger. Ebler ist das Lied S. 125, in welchem das Kreuz der wahre Maibaum genannt wird. Dagegen läßt sich wieder kaum eine unanständigere Anwendung der weltlichen Minne= und Weinlieder auf firchliche Gegenstände denken, als S. 386 die des berühmten Weinlieds:

"ber liebste Buhle, ben ich han" auf Chriftum. Aber G. 405 begegnet uns wieber eines ber schönften Lieber:

Ich will mir ein Schifflein bauen, Ein Schifflein ber Seligfeit, Darin ein Ruber machen Mit ganzer Stetigfeit. Run, wer foll feyn ber Schiffmann? Jesus, ber Brautigam mein.

Die tieffte Gluth haucht aus einem hollanbifden Liebe bei hoffmann, horae belg. II. 11:

Besus mit euern braunen Augen, Dhr ftehlt mir mein Sinn. Ich wills Marien flagen, Daß ich bezaubert bin.

Klagt das nur meiner Mutter Das will ich an euch rächen, Ich will euch so thun minnen, Euer Herz will ich zerbrechen.

In einem Wolksliebe geht Christus auf Seelen aus, wie ein Liebhaber auf schöne Jungfrauen. Hoffmann, horae belg. I. 11. 28. Später wurde bes Apulejus Märchen auf basselbe Berhältniß angewandt und Christus in den Amor, der Christ in Phyche verwandelt.

Ein geiftliches Minnelieb, worin fich die glühendste Liebe zu Chrifto wie zu einem irdischen Geliebten ausspricht, an beffen Anblick man hängt, in beffen Nähe allein man fich wohl fühlt 2c., f. in Haupts altd. Blatetern II. 359. Noch schöner aber ist die tieffinnige Klage um ben Gestreuzigten. Es beginnt: D weh der Schmerzen! und endet:

Immer franket Mein Gemuthe So mir gebenket Seiner Gute, Daß er sich wollte Dem bittern Tob geben, Daß er uns kaufte Ein ewiges Leben. Wo foll ich finden Meines Herzen Troft, Der sich ließ binden, Daß wir wurden erloft.

(Daf. II. 129.)

In einem Liebe bes 14. Jahrhunberts bei Wackernagel Nr. 107 finbet sich bereits eine Andeutung der erst später weiter ausgebildeten mystischen Contemplation, wonach Gott eine eben so große Sehnsucht nach uns, wie wir nach ihm haben soll, worin unser liebes Ich Gegenstand der göttlichen Minne und Begier seyn soll. Das wurde später die Lehre des Angelus Silesius. Jedenfalls demuthsvoller erscheint diese Contemplation in den Liedern des berühmten Straßburger Predigermönchs Johann Tauler im 14. Jahrhundert. Hier ist der Grundgedanke die franciscanische Bermählung der Seele mit der Armuth, damit sie gänzlich entleert werde, um ferner allein von Christo bewohnt zu werden. Von ganz ähnlicher Urt sind die Lieder aus dem Münsterlande, dem 15. und 16. Jahrshundert angehörig, die Dr. Hölscher 1854 herausgab. Sie weisen auf die mystische Schule von Deventer und auf Thomas a Kempis hin. Ihr Grundgedanke ist:

Ber fennen will bas ewige Gut, Der fterbe bem eignen Billen.

hier findet fich S. 45 auch bereits die erfte Spur bes wolluftigen Babens in Chrifti Blut, was fpater fur die herrnhuter fo charafteristisch murbe.

D Jefu, allerfüßester herr, Mun brückt mich in eure Wunden Daß mich muffe waschen euer heilig Blut Und reinigen mich von allen Sünden.

Unter biefen Münftrifden Liebern find vieles echte Bolfslieber. Eines ber schönften ift, wie Chriftus ber Braut befichtt, ihm zu folgen.

Seb auf bein Kreuz, mein liebe Braut, Folge mir nach und trag es felber nu, Denn ich hab es getragen vor bir, Haft bu mich lieb, fo folge mir.

Die Braut erwiedert voller Angst:

D Jefu, allerliebster Herr, Ich bin noch jung und allzu zart, Ich habe bich lieb, bas ist wahr, Aber bas Kreuz ist mir zu schwer.

Der Schluß aber ift:

Bu bem himmelreich ift ein Weg alleine, Das ift ber Kreuzweg und fonft feiner.

Das schönste Volkslieb, welches Christum seine Braut sich selber holen läßt, ift das von des Sultans Töchterlein. Es ift niedersländischen Ursprungs und stammt wohl won einem Bläming, der ins h. Land gezogen. Man sindet es in der Urgestalt bei Hoffmann, horae belg. II. S. 59, deutsch im Wunderhorn I. 15. Docen, Misc. I. 267. Weyden, Cölns Vorzeit S. 272. Des Sultans Tochter betrachtet einmal im Garten die Schönheit der Blumen und möchte gern den Meister der Blumen kennen lernen. Da kommt Jesus selbst, ladet sie freundlich in seinen Garten und wirdt sie zur Braut.

Und da sie ihm die Liebe bot, Seine Wunden sich ergossen: "D Lieb', wie ist bein Herz fo roth, Deine Hande tragen Rosen."

Mein Herz, das ist um dich so roth Für dich trag ich die Rosen. Ich brach sie dir im Liebestod, Als ich mein Blut vergossen.

In einem andern Volksliede im Wunderhorn I. 64 heißt es von bes Commandanten Tochter von Großwardein:

Dieselbe sollte heirathen, hatte sich aber bereits bem heiland geweiht. Da ging sie an ihrem Hochzeitstage in den Garten und dachte an Christum, kniete nieder und betete. Da erschien ihr Christus selbst als himmlischer Brautigam und führte sie aus ihrem Garten in den seinigen. Als sie nun dessen herrliche Blumen eine Zeitlang bewundert hatte und in Freuden an ihres Brautigams Hand gewandelt war, ging sie traurig in ihren Garten und in das Haus ihres Baters zuruck, aber niemand kannte sie mehr, denn hundert und zwanzig Jahre waren vergangen. Da bat sie um einen Priester, nahm das h. Abendsmahl und schlief für immer ein. Volkslied in Büschings Volkssagen S. 163. Des Knaben Wunderhorn 1. 64.

Das Kleeblatt biefer lieblichen Dichtungen voll zu machen, bient bas in Simrocks beutscher Sionsharfe 1857 S. 79 f. mitgetheilte schöne nieberländische Wolkslied vom Beginden in Paris. Es scheint basfelbe Lieb zu senn, welches Hoffmann horae belg. II. 11 leiber nur in einem Bruchftuck mitgetheilt hat.

Ein zartes junges Mabchen in Paris hatte sich einzig bem Heiland geweiht und bat ihre Mutter, eine Beguine werden zu dursen. Bergebens stellte ihr die Mutter ben harten Stand einer Beguine vor, das Kind ließ sich nicht abhalten und lebte sich so in Jesu ein, daß sie wie im magnetischen Napport seine ganze Leibensbahn hindurch mit ihm litt. Da kam er zu ihr in ihre Kammer unerkannt als Bote Jesu und wollte sie belohnen. Aber das Kind wollte keinen Lohn, als nur mit Jesu seine Armuth und Noth theilen. Du begreisest ja nicht, deutet Jesus ihr an, was lieben heißt: so heftig werd ich wich minnen, daß dir dein Herz muß brechen! Da erwidert das Mägblein: ich mag ihn nicht aus mir minnen, er selber wird mir die Kraft geben. Als er nun in allem ihre kindliche Unschulb und Hingebung erprobt, nimmt er sie mit sich ins Himmelreich.

Sehr eigenthümlich ist auch bie kleine Legende vom zwölfjährigen Mönchlein, herausg. von Maurer v. Conftant. Schaffhausen 1842.

Eine Frau hatte sieben Töchter, ba betete sie inständig um einen Sohn und wollte ihn fündenlos halten. Nun gebar sie einen Knaben, der von Jusgend auf heilig und schon im zwölsten Jahr ein Monch war, und mit dem Christind spielte, also daß er von demselben die wunderbaren Gaben des Gesfanges 2c. immer mehr empfing, bis er, als zu gut für diese Erde, plötlich starb, vom Christinde selbst unter dem Gesang der Engel abgeholt.

2.

# Die Gedichte vom h. Graal.

Die Schuffel, beren fich ber Heiland bei seinem letten Abenbniahle bebiente, wurde ein Anhaltspunkt, an ben sich eine reiche Poefie knupfte.

Unter bem heiligen Graale wird ber Stein (Smaragb) versstanden, ben ber Erzengel Michael aus ber Krone bes Lucifers herausshieb und ber in ber Luft hängen blieb, bis Christus ihn zu seinem Abendmahlgefäß machte. Beim Tobe bes Heilands wurde bie koftbare Smaragbschüffel benutzt, um bas Blut besselben barin aufzufangen und

später von Joseph von Arimathia ins Abendland gebracht und auf dem Berge Montsalvatsch in den Kyrenäen in einem prachtvollen Bau, der zugleich Palast und Kirche und das Ideal der gothischen Baufunst war, von Templeisen (Tempelherren) bewacht. So berichtet das Gedicht von Titurel. Ueber den Namen Graal vgl. die fämmtlichen Muthmaßungen bei San Marte, Wolfram II. 362. Gräße, Sagenfreise, 137. Am wahrscheinlichsten leitet man den Namen von sang real (das königliche Blut Christi) her.

Die Sage vom Graal ist im sublichen Frankreich ausgebilbet worben und gehörte als poetisches Eigenthum ben Tempelherren an, beren Ibee und Tenbenz in bem Graalssagenkreise burchgeführt wirb. Da in jener Zeit gerade die Artusromane Mode waren, so schloßen sich die vom h. Graal benselben äußerlich an. In Deutschland wurden aber die französischen Dichtungen vom Graal nicht blos übersetz, sondern auch selbsteftändig erweitert und ungleich tiefsinniger behandelt.

Den übrigen Graalsbichtungen voran steht ber Titurel. Bollftändig ist er nur in einer jungeren Bearbeitung bes Albrecht von Scharfenberg zu Ende bes 13. Jahrhunderts vorhanden. Ein älteres Gebicht von Wolfram von Eschenbach ist nur Bruchstück. Der Inhalt ist (nach welsscher Quelle):

Senabor regierte als Seibe zur Zeit, ba Jubas Chriftum verrieth. Sein Sohn Barillo heirathete die Tochter bes Kaifere Befpafian und ließ fich taufen. wurde aber von ben Geiben vergiftet. Sein Sohn Titurison rachte ihn, hatte aber von feiner Gemahlin Elizabel von Aragon feine Rinder. Da brachten fie ein toftbares Bilb ale Opfer nach Jerusalem und gewannen baburch ein Rind, bas fie Gott weihten. Das war Titurel, ber ichon fruh bie Beiben befampft und ale helb und Weiser bie ine 50. Jahr in feuscher Reine lebt, immer noch mit dem Aussehen eines Junglings. Da rief ihn ein Engel ab und brachte ihn nach Galicien auf ben in unzugänglichem Gebirg über tiefe Balber ragenben Berg Montfalvatich (sauvage, wilber Berg), auf beffen Gipfel er eine Burg mit einem funftreichen Tempel baute. Derfelbe mar eine byzantinische Rotunde mit 72 achteckigen Choren; über je zwei berfelben erhob fich außen ein gothifcher Thurm. Das Gewolbe war im Spitbogenfint aufgeführt, bie bunten Fenfter nicht von Glas, fondern von Cbelfteinen, über bem Sauptgewölbe ber Rotunde erhob fich ein ungeheurer Thurm, die ber Chore weit überragend. Aus der Rotunde entwickelte fich bann nach außen hin durch gange- und Querfchiff ber Rirche eine Rreugform. Inmitten aber unter ber Rotunde fand ber

gange Tempel im Kleinen wiederholt und in ihn binein als ins Allerbeiliafte trugen bie Engel ben b. Graal, beffen Buter Titurel fenn follte. \*) Der Graal felbit (bie Abendmabloichuffel) war von bem Stein, ber aus Lucifers Rrone fiel, ale er Gott wiberfagte und Dichgel ihn mit bem Schwert über ben Ropf bieb. Reutrale Engel, Die fich weber für Gott, noch ben Teufel entschieden, mußten ben Stein in ber Luft halten, bis Chriftus erschiene. Da brachten fie ihn zur Erbe und er wurde bas Abendmahlsgefäß. Nachher schwebte er wieber, von Engeln getragen, in ber Luft. Der Graal schwebte so lange glanzend in ber Luft, bis ber Tempel fertig war. In Schriftzugen war auf ihm zu lefen, was geschehen follte, woburch er alles regierte. Ja am Charfreitag tam eine Taube und legte eine Oblate auf ben Stein, ber bann alles gewähren konnte, mas man flebte. Wer ihn anfah, blieb in bem Buftand, in bem er war. So konnte Titurel uralt werben und boch jung bleiben. 400 Jahre lang hütete Titurel ben Gragl in fteter Jugend blübend, ba wird ihm offenbart, er folle die schöne Richoude ehelichen. Nach 20 Jahren ftarb diefe und hinterließ ihm zwölf Kinder. Aus Trauer um fie übergab Titurel bie hut bes Graals feinem Sohne Fritumel. Diefer farb ebenfalls und bie hut übernahm fein Sohn Amfortas. Als derfelbe fich aber, bem Gebot bes Graals zuwider, in die icone Orgeluse verliebte, wurde er von Gamoflang im Rampf mit einem verzauberten Speer verwundet, bag bie Bunde nie heilte und er nicht leben noch fterben fonnte, jur Strafe bafür, baß er bes Graals nicht geachtet. Doch erhielt ihn ber Anblick bes Graals am Leben und er vertrieb fich bie Beit mit angeln, als Ronig pecheur (Rifcher und Gunber). Er follte nur bann geheilt werben, wenn ein Unbefannter ihn nach ber Urfache feines Leidens fragen wurde. Das war befanntlich Barcifal, von bem ein befonderes Gedicht handelt. Das Saupt= interesse in vorliegendem Gebicht wendet sich vorher einer andern Seite zu. Des Amfortas Schwefter Tichviffane mar die reinfte und feufchefte Jungfrau, fo bag ihr allein vergonnt war, ben h. Graal in ihren Sanden zu tragen, wenn er in Brogeffion herumgetragen murbe. Sie heirathete ben Riot und ftarb, indem fie die fcone Sigune gebar. Diefe murbe bei ihrer Tante Bergelvide mit bem jungen Tichionatulander, Delphin von Graswalbane (Grenoble), auferzogen, und zwischen beiden Kindern entspann fich eine frühe Liebe, deren Schilberung besonders in dem Bolframschen Fragment reizend ift. Als Bergeloide ihren Gemahl Gamuret im Kampfe verlor und aus Gram in eine Wild: niß ging, folgten ihr bie jungen Leute. Da fieng Tichionatulander ben Bracken Garbewias mit bem fostbaren Geil ober Banbe, beffen Inschrift faum ju lefen, als ber Sund fich lodrig. Sigune wollte ihn nun um jeben Preis wieber

<sup>\*)</sup> Kaifer Karl IV. ließ bie Kreugfapelle auf Karlftein, wo er bie bobmifchen Reichskleinobe bewahrte, im Rleinen nach biefem Borbilbe bauen. Boifferde entwarf einen Grund- und Aufrif bes Tempels in ben Abhandl. ber baprifchen Afabemie, 1835. I. 307.

haben. Nach vielen Kämpfen an Artus Hof und im Orient mit ben Bestern des Hundes gewann Tsch. das Seil, wurde aber, als er mit Sigune im Walde allein war, von dem früher von ihm bestegten Orilus übersallen und getöbtet. Sigune hatte ihn so sehr geliedt, daß sie schon früher, so oft er von ihr schied, auf seine Vitte sich für ihn nacht ausgezogen hatte, damit er das reinste Vild ihrer Schönheit mitnehme. Als er todt war, konnte sie sich nicht von ihm trennen, sondern balkamirte seine Leiche ein und legte sie in die Zweige einer Linde, in die sie sich neben ihn hinsetzte und wie die Turteltaube klagte. So sand sie Parcifal. Endlich ließ sie sich bewegen, den Geliebten beerdigen zu lassen und selbst in eine Klause am Montsalvatsch als Einsiedlerin zu gehen.

Parcifal wurde nachher hüter des Graales, wie in seinem Gebicht besichrieben ist, worauf er den Graal aus dem Abendlande wegführte und nach Indien versetze, wo er der berühmte Priester Johannes in einer reinen hierarchie wurde. hier endet auch die ritterliche Eigenschaft der Templeisen, als Graals-hüter gegen die heiden zu fampsen. Alles wird rein priesterlich. Die Reise des Graals hat viele Elemente der wunderbaren Geographie in sich (wie die Wontevilla). Parcifal sindet in Indien den Priester Johannes schon in einem colosialen Priesterreiche vor, wird ihm aber durch die Schrift, die auf tem h. Graal erscheint, förmlich substituirt, wird selber der Briester Johannes und bleibt als solcher Hüter des Graals, nachdem auch sein Schloß und Tempel durch Wunder von Montsalvatsch nach Indien versetzt worden.

Sieht das nicht aus, wie ber Sehnsuchtstraum eines Tempelherrn, ber, ben Untergang seines Ordens im Abendlande ahnend, sich nach bem sabelhaften Usul im Oriente versetzt wünscht? — Ein altd. Gedicht vom Priester Johannes in einer Berliner Handschrift, unvollständig, f. Haupt, altd. Blätter I. 308.

Wolfram von Eschenbach hat nur bie Liebesgeschichte Tschionatulans bers und Sigunens hervorgehoben.

Dagegen hat berfelbe Dichter in feinem größeren Cpos Parcifal feine welfchen Quellen benut, um aus eigenem Geift ein großes Ganze barauf zu bauen. Ueber fein Verhältniß zu ben Quellen lese man Simrocks ausgezeichnete Forschung in ber Einleitung zu feiner Ueberfetzung bes Parcifal. Hier wird bie Originalität Wolframs in ben Grundzügen bes mystischen Gebichts nachgewiesen. Ich kann hier ben höchst reichen Inhalt nur kurz zusammenfaffen:

Gamuret, der keinem Herrn als bem höchsten bienen wollte, rettete im Mohrenland eine schwarze Königin und fand sie in ihrer Rubinenkrone so schön, baß er einen Sohn mit ihr zeugte, Namens Feirestz, halb schwarz wie bie Mutter, halb weiß, wie ber Bater. Darauf rettete er in Spanien bie ichone weiße Ronigin Bergelvide und zeugte mit ihr ben Barcifal, fiel aber balb barauf Da zog Berzelvide mit ihrem Angben in die Wildniff, wo er wilb aufwuchs. Im Balbe fangen bie Bogel fo icon und weckten ibm wunberbare Cehnsucht. Da wollte bie Mutter alle Bogel tobten laffen, aber ber Rnabe bat für fie. Ginmal fab er einen Ritter und hielt ibn für Gott , ber Ritter aber lachte und fagte, auch er folle einft ein Ritter werben und barum jum Ronig Artus geben. Nun hatte ber Angbe feine Rube mehr und wollte burchaus fort. Die kluge Mutter aber hoffte ihm bie Fahrt zu verleiben, inbem fie ihn wie einen Rarren anzog und ihm lauter verfehrte Lehren gab, bamit er überall ausgelacht, mighandelt und zu balbiger Ruckfehr veranlagt wurde. Unter anderm hatte fie ihm gefagt, er folle bei Frauenzimmern dreift fenn und ihnen gleich Ring und Rug rauben. Ale er nun bie fchone Jefchute in ihrem Belte fchlafend fah, that er, wie bie Mutter ihm befohlen, was Jefcutes Gemahl Drilus tobtlich gegen ihn erbitterte. Barcifal war unterbeg weiter geeilt und ber rothe Ritter Ither, ber bem Ronig Artus feinen golbnen Becher gestohlen, benfelben in ben Schoof ber Königin ausgeschüttet und frech alle Ritter ber Tafelrunde zum Rampfe geforbert, hatte ihm höhnische Gruße an Artus Sof aufgetragen. Man fann fich benfen, wie nun Parcifal mit folden Grugen und in feiner Narrentracht bei Sofe empfangen wurde. Allein er machte alles wieber aut, indem er trop feiner elenden Bewaffnung eben jenen rothen Ritter im Zweikampf überwand. Darauf unterrichtete ihn der alte Ritter Gurnemang in allen ritterlichen Sitten und Tugenben. - So verebelt fand Barcifal bie ichone Bringeffin Ronduiramur, gegen bie er bie bescheibenfte Buruchaltung beobachtete, bis fie felbst beimlich zu seinem Bette kam und ihn beschwor, sie von dem ihr aufgebrungenen Brautigam Rlamide zu befreien. Das that er und empfing nun felbst die Sand ber geliebten Bringeffin. Run ergriff ihn aber unwiderstehliche Sehnsucht, feine Mutter wieder= ausehen, und er ritt zu ihr. Unterwegs aber verirrte er und gelangte auf bas Schloß Montsalvag, wo ber heilige Graal von ben Templeisen gehütet wurde. Gaftlich empfangen fah er fannend, wie eine wunderschöne Jungfrau bas ftrablende Befag vor bem in Belg gehüllten fiechen Konig Amfortas nieberfeste, aber von Gurnemang belehrt, bag man nie ungefragt reben burfe, wagte er nicht zu fprechen und alles blieb ihm ein Geheimniß, bis er auf ber Weiterreise bie ungluckliche Sigune fant, bie auf ben Zweigen eines Baumes ben Sarg ihres geliebten Tschionatulanders hutete, und bie ihm fagte, wo er gewesen und bag Amfortas fein eigner Dheim, bie herrliche Jungfrau aber, bie ben Graal getragen, Konduiramurs Schwester fen und daß er den siechen König hatte erlosen konnen, wenn er ein Wort gesprochen hatte, nun konne er aber nie wieder babin tommen. Tief traurig barüber, burch fein Schweigen auf bem Schloffe fo viel verfaumt zu haben, ritt er weiter und fund Jefchute wieder, bie Drilus unterbeg ichlecht behandelt hatte, bie er nun aber wieder mit ihm verföhnte. Immer noch in sich gekehrt weiter reitend fah er, wie ein Falke eine Gans verfolgte und packte und brei Blutstropfen fielen in den frischen Schnee. Beim Anblick der rothen und weißen Farbe trat ihm nun Kanduisramurs Bild vor die Seele, und in ihre Erinnerung versunken blieb er, auf die Lanze gelehnt, vor den drei Blutstropfen siehen, starr und ohne etwas anderes um sich zu merken. So sahen ihn Ritter von Artus Hofe und glaubten, er harre hier auf einen Gegner und sordere die Tafelrunde heraus. Er mußte auch wirklich mit einem Nitter kämpfen und warf ihn nieder. Da erkannte ihn Gawain und brachte ihn an den Hof.

So war er benn burch ben weisen Rath bes Gurnemanz nicht weniger getäuscht worben, wie früher burch ben thörichten ber Mutter. Aber bei seiner Abhängigfeit von andern war er boch zu Göherem bestimmt, als Gawain, ben ber Dichter als seinen Gegensat behandelt, als einen durchaus praktischen, auf sich selbst flehenden Mann, der kampfend viel erringt, aber doch nicht das Höchste. Die Abentheuer Gawains übergehe ich hier.

Barcifal konnte ben Rummer und Berbruß nicht überwinden, und irrte unstet umber; ba begegnete ihm einmal ein Greis und frug; mas er in Waffen wolle an einem fo heiligen Tage? Barcifal antwortete, er fummere fich um Gott nicht, ba Gott ihn auch verlaffen habe. Der Greis aber fprach ihm ernst ins Bewiffen, es fen Charfreitag, und Barcifal murbe gum erstenmal von tiefer Gottesfurcht ergriffen, legte bie Baffen ab und beichtete. In ber Beichte aber befannte er, zwei Sachen brucken ihn ichwer, bag er ben Graal nicht gewonnen und daß er fein Beib verloren habe. Das lettere entschuldigte ber Greis, über bas erftere aber belehrte er Barcifal ernft. Der h. Graal, sprach er, sen der herrlichste Edelstein in der Krone Lucifers gewesen, als dieser aber von Gott fich losgefagt, fen ber Stein aus ber Krone gefallen und habe zwischen Simmel und Erbe geschwebt, bis Chriftus gekommen fen. Alebann habe der hohle Stein als Abendmahlsgefäß gedient, und Joseph von Arimathia habe in basfelbe Gefaß bas Blut bes Seilandes am Rreuze aufgefangen. Da= her fomme jeden Charfreitag eine weiße Taube und lege eine Oblate auf bas Befag und wer biefe befite, fonne über bie gange Belt gebieten. Auch lefe man auf bem Gefag bie Namen berer, bie bem Graal bienen, und berer, bie aus ben Dienern bes Graals Ronige werben follen. Engel hatten bas Gefaß bem Konia Titurel gebracht, ber ihm auf Montfalvag einen Tempel und bie Templeisen als Ritter bes Graals gestiftet habe, Die als geheime Gefellschaft in die Geschicke ber Belt machtig eingreifen. Der Enfel bes Titurel aber, Amfortas, der gegenwärtige herr bes Graals, sen von einer giftigen Lanze verwundet unheilbar fiech, ohne fterben gu fonnen, bis ein Ritter nach Mont: falvaz komme und unaufgefordert nach der Urfache feines Siechthums fragen murbe. Derfelbe Ritter follte bann auch Amfortas Nachfolger und Berr bes Graals werden. So ber Greis, ber ihm auch ben Tod feiner Mutter melbete und beffen Erzählung ben armen Barcifal freilich nicht troften konnte, fondern

nur in noch tieferes Leib fturgte. Da traf er auf Reirefig; ohne bag beibe wußten, fie feven Bruber, fampften fie auf Leben und Tob. Reirefft befaß einen Talisman, ber ihm übernaturliche Rrafte gab, Barcifal aber richtete in ber bochften Gefahr feine gange Seele auf Gott und flegte. Da erfchien eine Botin bes Graals und verfundete ihm, burch fein Gottvertrauen fen alle Schuld von ihm genommen. Beibe Bruber zogen nun vereint nach Montfalvag und hier machte Parcifal alles wieder gut, mas er bas erstemal verfaumt, ftellte bem Dheim Amfortas bie erforberliche Frage und wurde Berr bes Graals. Da jog Raduiramur mit ben beiben Rnaben, bie fie unterbeg geboren, ju ihm und ruhte unterwege auf berfelben Stelle, wo Barcifal einft bie brei Blutetropfen gefehen, und er, ihr entgegenkomment, fant fie bort. Sein ältester Sohn wurde ber berühmte Lohengrin. Reirefig aber beirathete bie fcone Graalstragerin Urepanse, Roubuiramurs Schwester, nachbem er getauft worben, benn fo lange er noch Seibe war, fonnte er ben h. Graal nicht einmal feben, obgleich er vor ihm ftand. Aus biefer Che entsvrang ber berühmte Priefter Johannes.

Das poetische Motiv in biesem schönen Gebicht ist ohne Zweisel ber echt germanische gemüthliche Charakter des Helden, das Bewußtlose, die Hingebung an Andre, die bennoch die tiesste und gediegenste Kraft versbirgt, im Gegensatz gegen das weltgewandte und siets bewußte Wesen der Romanen. Zugleich ist Parcifal das Ideal eines Tempelherrn odergeistlichen Ritters, in dem das Heldenthum gänzlich dem Höheren und Göttlichen zugewendet senn soll.

Sehr merkwürdig ist die altdeutsche Legende vom h. Rock Christi. Diese berühmte Reliquie des Fellandes, deren Ausstellung zu Trier im Jahr 1844 über eine Million Wallfahrer herbeirief, wurde unter Kaiser Max I. im Jahr 1512 ebenfalls öffentlich zur Schau gestellt, bei welchem Anlaß zum erstenmal die Legende des h. Gewandes im Druck erschien. Es ist ein altdeutsches Gedicht, aus dem 12. Ihd., handschriftlich noch in Straßsburg erhalten und durch von der Hagen aus Anlaß des Trierer Festes 1844 neu herausgegeben. Darin heißt es:

Maria spann und webte den Roxf aus der Wolle eines Lammes. Nach dem Tobe des heilandes gab ihn König herodes einem alten Juden zum Lohn für zweiundbreißigjährige Dienste. Da aber der Jude die Blutsteden nicht auswaschen konnte, befahl herodes, den Rock in einem Steinfarge ins Meer zu versenken. Hier brach ein Siren ihn auf, der Rock trieb an den Strand und lag da neun Klaster tief neun Jahre lang, die der Pilger Tragemund, der 72 Königreiche kannte, auf dem Wege zum h. Grabe ihn fand. Weil

aber auch er bie Blutfleden nicht auswaschen fonnte, warf er ibn ins Meer, wo ein Wallfifch ihn verschlang und wieber acht Jahre lang trug. Schluß ber Ginleitung ober altern Geschichte bes Rocks. Run erft beginnt bie Sage vom Drenbel. Ronig Eigel von Trier hatte brei Gohne. Giner berfelben, Drenbel, flehte Marien um gute Ritterschaft und seinen Bater um ein Beib Da aber Eigel in ber Nahe fein wurdiges Beib wußte, wies er feinen Sohn an bie Bribe (im alten Druck auch Brigibg genannt), Berrin bes b. Grabes, bas iconfte aller Beiber. Drenbel ließ 12 golbene Sporen machen, wovon er nur ein Baar behielt, und nahm acht Konige und 9000 Ritter auf 72 Schiffen mit. Sie schifften Mofel und Rhein hinunter ine Meer, geriethen aber ins Rlebermeer, wo fie brei Jahre fest lagen, bis Drendel Marien um Bulfe bat, die fofort einen Sturm fandte, ber fie wieber flott machte. famen nach Großbabylonien, wo ihnen Konig Belian ben Weg verlegte, ben fie aber, obgleich er über 72 Ronige herrschte, jurudichlugen. Dann besuchten fie bas h. Grab. Allein burch einen Sturm gingen fie alle im Meer unter, außer Drendel, ber nacht ans Ufer geworfen murbe. Sier biente er bem Kischer Eife und fing ben Ballfifch, in beffen Bauch er ben f. Rock fanb. Gife aber ließ ihm den Rock nicht, fondern wollte ihn verfaufen. Auf fein Gebet aber ichickte ihm Maria burch ben Engel Gabriel 30 Golbstücke, wofür er ben Rock faufte, um barin, als in einem unverwundbaren Sarnisch wider bie Beiben zu ftreiten. Gleichwohl fiel er in bie Sanbe eines Riefen, ber ibn über einen Berg trug und in einen tiefen Kerker warf, aus bem ihn aber Gabriel wieder frei machte. Nun fam er wieder gum h. Grabe und gerieth unter bie Tempelherrn, bie bort ber ichonen Bribe bienten. Sie felbst erschien auf ber Binne im Bobelmantel, ftrablend von Schonbeit, unter zwölf Jungfrauen. Zwei Beibenkonige und Bruber, Margian und Suban, warben um fie und fpielten Schach. Da nahte ihnen Drendel und bat um ein Rof und Margian gab ihm aus Scherz bas wilbeste schwarze Roff, bas brei Manner nicht banbigen fonnten. Allein er bestieg es leicht und tobtete im Waffenfpiel ben Suban und viele andere, worauf Margian entfloh. Tempelherrn wurden aber neibig auf Drendel und bestellten den ungeheuren auf einem Elephanten reitenden Riefen Metwin (Mentwein , Ertwein), allein Drendel tobtete ihn. Neun Riefen wurden gegen ihn aufgeboten, aber Bribe gab ihm ihres Batere David gefentes Schwert und bamit jagte er bie einen ins Rlebermeer, die andern ins Betterifche Meer, die dritten in den wuften Balb. Bribe hatte unterbeg für ihn am h. Grabe gebetet. Nach feiner fiegreichen Rudfehr wollte fie fich mit ihm vermahlen, aber ber Engel Gabriel gebot ihnen bie Jungfrauschaft und fo lagen fie im Bett gufammen, bas Schwert zwischen fich, ba fam aus ber Bufte abermals ein Riefe Bellian mit ungahlbaren Schaaren, und biesmal fampfte Bribe an Drenbels Seite und beibe flegten, erfchlugen bie einen, fingen und tauften bie anderne Da fam ber Fischer Gife und forberte feinen Knecht gurud, Bribe aber machte

ihn jum Bergog und feste ihn jum Suter bes h. Grabes. In einem neuen Rampf mit ben Seiben wird Drenbel bei ber Belggerung von Westval gefangen, indem man ihn mit Safen hineinzieht. Der 3mera Alban will Bribe heimlich zu ihm führen, als er fie aber zu überwältigen trachtet, tritt fie ihn unter bie Fuße. Nun bringt er fie zu Drenbel, fperrt aber beibe ein. Beibe werben jedoch burch Gabriel wieder befreit. Nachbem fie alle Feinde befiegt, laffen fie bie getauften Beibenkonige Elemi und Gurian ale Buter bee h. Grabes jurud und gieben, unter Geleit bes Gife, jur Gee beim nach Trier. Aber faum haben fie hier ihren Triumphzug gehalten, fo traumt beiben, bas h. Grab fen burch ber Suter Berrath verloren. Sie fehren alfo wieber um, nur ben h. Rod in Trier gurudlaffend. Nachdem fie gu Ucre gelandet find, geht Bribe allein ale Bilgerin porgn jum b. Grabe, wird aber erkannt und bem König Meinold von der Bufte Babylon zur Minne überliefert, deffen Diener Brincian fie entfleidet und geißelt. Drendel und Gife wollen fie befreien, werden felbst gefangen, aber burch ihr treues heer, bas Maria burch eine Taube unterrichtet, befreit. Noch einmal wird Bribe vom Ronig Wolfhart gefangen und foll zu feiner Minne gezwungen werben, ale ein Selaftrunt ben König lahmt, dem das Saupt abgeschlagen wird. Bride erobert nun Berusalem wieber, als fie fich aber mit Drenbel vermählen will, verbietet es ibr ber Engel für immer, verfundet ibr ibren naben Tob und führt ibre Seele, mit ber bes treuen Gife, gen Simmel.

Bu bieser merkwürdigen Dichtung ift ohne Zweifel ein heibnischer Mythus (vgl. Saxo, Gesch. III. 48. Grimm, D. M. 348. Uhland, Sagenforschungen 47) benutt, aber bis zur Unkenntlichkeit umgedichtet worden.

3.

# Allegorische und mystische Dichtungen.

Die eigentlichen kirchlichen Lehrgebichte, eine geniale Auslegung bes Baterunfers bes heinrich von Krolewit im 13. Jahrhundert, ein Gebicht vom Glauben, eine Auslegung ber zehn Gebote, ber Migbräuche 2c. geshören nicht zur Poesie. In ben allegorischen Dichtungen schafft die Phanstaffe schon felbstiftanbiger.

Man liebte Glaubens= und Sittenlehren in die Allegorie einzukleiben. Daraus entstanden allerdings viele langweilige Lehrgedichte, in benen trot Berfen und Sinnbildern boch keine Wärme, kein poetischer Lebens= hauch war; allein auch fehr tiefsinnige, in benen die Mystik der Boesie

vermittelt wurde. Zunächst hielten sie sich an die große christliche Grundibee der Welterlösung. Maaßgebend ist in dieser Beziehung das Gedicht
von Gottes Zukunft, welches Heinrich von Neuenstadt um das
Jahr 1300 dem Anticlaudian des Alanus ab insulis aus dem 12. Jahrhundert nachdichtete. Hier vereinigen sich die Natur, die Augenden und
die Künste, um der Weisheit den Wagen zu schrenen, auf dem sie gen
Himmel fährt, um Gott zu bitten, er möge sich der bösen Welt erbarmen.
Gott thut es und nun gehen sämmtliche Augenden in den reinen Leib
der Jungfrau über. Nun folgt die Verkündigung, die Geburt, Leben
und Leiden des Herrn, alles im Hymnenton, indem der Dichter sich nie
in die epischen Einzelnheiten vertieft, sondern immer in seinem Gefühl
und Bewußtseyn das große Endziel sesthält. Daher auch am Schluß die
prachtvollste danteste Entschleierung des irdischen Verderbens, der Sündenfolgen, der Höllenpein und der teuflischen Herberbens, der Sündenfolgen, der Höllenpein und der teuflischen Hallichrift zu überwinden.

Diese großartige und objective Auffassung blieb lange vorherrschend, ehe die mehr kleinliche und subjective obsiegte. Der Einzelne verlor sich im großen Ganzen seiner Kirche und bachte weniger an sich. Erst nach und nach begann die egoistische Mystik, welche Gott und die Welt nur auf das Ich bezog.

Im "Buch ber Maibe" bes heinrich von Müglin in einer heibelb. hanbschrift wird ber Gebanke durchgeführt, alle Tugenden kommen aus Gott und die Ratur habe kein Recht, sich bessen zu rühmen, was sie bem Menschen gegeben. Zuerst streiten die Künste vor Kaiser Karl IV., dann die Tugenden vor der Theologie um den Borzug, und die letztere entscheibet: Im Anfang war nur Gott, da Gott die Natur geschaffen hat, ist, was Tugend in ihr ist, auch aus Gott.

Die gesammte Christenheit ober die Kirche wurde gedacht unter bem Sinnbild eines Wagens mit vier Räbern. Diese Räber werben in einem Gebicht bes Wernher vom Mieberrhein (herausgegeben von W. Grimm 1839) gedeutet als die Hauptmomente im Leben Christi, später als Evangelien, Cardinaltugenden 2c. Der Wagen wurde besonders in der späteren Zesuitenpoesse unzähligemal als Triumphwagen der römischen Kirche über die Trophäen der Ketzeret geführt. — Ein zweites sehr beliebtes

Sinnbilb war bas Schiff. Man verglich bie Kirche mit ber Arche Noahs im Meer ber Sunben.

Die Augenden werden allegorisch aufgefaßt als Blumen im Kranze ber h. Jungfrau, oder der h. Martina (in den ihnen gewidmeten Dichstungen), oder als Blumen, die auf dem Wege zum himmel wachsen (in dem niederrh. "Kranz göttlicher Liebe", in Schade's geiftl. Gedichten S. 225 f.); oder als Edelsteine in der Krone der h. Jungfrau (in vielen Marienliedern); oder als Stufe einer Treppe zum heiligthum (in den "sieden Graden" einer Heidelb. Sandschrift).

Die Laster oder Tobsünden murben eben so allegorisch behandelt. Ihrer gedenken am öftesten die s. g. Beichtspiegel. Noch einsach werden die sieben Tobsünden aufgezählt und vor ihnen gewarnt in einem altd. Gedicht bei Mone, Schauspiel I. 324. Bgl. Graffs Diutiska I. 292 f. Tugenden und Laster kämpsen mit einander als Amazonen in der Handschrift der Herrad von Landsberg in Strasburg. Auch als die fünf klugen und fünf thörichten Jungfrauen stehen sie sich oft gegenüber. Als der alte Landgraf Briedrich der Gebissene von Thüringen einmal (1322) einem solchen Schauspiel von den klugen und thörichten Jungfrauen zusah, wurde er schwermüthig, weil den letzteren keine Gnade von Gott widersuhr, obgleich in dem Schauspiel Maria selbst für sie dat. Nach einer Ersurter Chronik bei Menken, soript. III. 326. Ueber die Scenerie solcher Schausspiele, die im 15. Jahrhundert immer mehr Personen und Zeit ersorderten, das ein Stück mehrere Tage hinter einander dauerte, s. Devrient, Geschickte der deutschen Schauspielkunst I. 35 f.

Das "Gnaistli" heißt ein altbeutsches Gebicht in v. Laßbergs Liebersfaal III. Mr. 178. Gnaistli — ber Funken, weil es zur Tugend anseuern soll. Es ist übrigens' eine kalte Allegorie, ein Streit zwischen ben sieben Tobsünden und den sieben guten Werken. Die Liebhaberei an Wettstreiten culminirte in dem im 15. Jahrhundert sehr beliebten, zuerst 1472 gesbruckten Prozesse Belials wider Christum.

Bon ben Gebeten steht ein schönes Gleichniß in ben altb. Gebichten, bie v. Laßberg in seinem Liebersaal herausgegeben hat, III. Nr. 233. Ein Einstehler empfing täglich von einem Engel Weintrauben, bemerkte aber nach einiger Zeit, baß bie Beeren baran balb überreif, balb noch unreif waren und stellte ben Engel beshalb zur Rebe. Diefer aber sagte: bete

nur immer zur rechten Beit, bann werben bie Beeren weber zu fruhe noch zu fpat reifen.

S. Hilbegarb, Gräfin von Spanheim, Aebtissin von Bingen, † 1180, schrieb lateinische Lissionen und Prophezeihungen. Wie früher bie heidnische Lelleda in ihrem einsamen Thurme, so wurde sie in ihrem Kloster von den Mächtigsten der Erde ausgesucht und um Nath gefragt. Die Kaiser und Päpste schrieben an sie, der h. Bernhard besuchte sie 2c. Schon als Kind wurde ihr Inneres erleuchtet und sie schaute ferne und zukunftige Dinge.

Unter anderm fagte fie bie fünftigen großen Rrifen ber Rirche, Die Reformation ic. vorher. Ihre unter bem namen Scivias niebergeschriebenen Bifionen enthalten durchaus Symbola, b. h. fie fieht einen Feuerberg, bas ift bie Starte Gottes. Sie fieht ungahlbare Lichter, bas find Selige. Sie fieht bie Morgenrothe, bas ift bas Blut bes Mittlers in bie Belt ergoffen, um ihre Finfterniß zu tilgen und ihr Licht zu bringen. Gie erblicht im burchfich= tigen Leibe bes Weibes ben menschlichen Embryo fchillernd in allen Farben bes Chamaleons, bas ift bes Menschen wechselvolles Wefen (I. 4. Biffon). Drei Fenfter im Monolithen (aus einem einzigen Stein erbauten Thurm) ber Rirche, brei Lichter ober Strahlen zo. find bie Dreieinigkeit. In ber fechsten Biffion bes zweiten Buchs babet bie Braut Chrifti unter bem Rreug im Blut, bas aus ber Seitenwunde bes Gefreuzigten fließt; bas ift allegorifch ber Benuß bes h. Abendmahle. Die Sinnlichfeit erfcheint als ein graulicher fünffach gegurteter Burm. In ber erften Bifion bes britten Buche erscheint Gott als ber herrlichfte burchlauchtigfte Jungling, in feiner Bruft von ben foftlichften Ebelfteinen umgeben, wie fein innerftes Berg tragend - einen ichlechten Lehm, ben Menfchen. In ber fünften erblickt bie Seherin ein riefenhaftes Saupt, von Born gerothet und gerungelt, mit brei ungeheuren Flügeln, Die es grimmig bewegt, jedoch ohne Rumpf. Das ift ber Born Gottes. In mehrern Biffonen wiederholt fich das Bild einer Saule, welche Gott bedeutet, mit einer Treppe, die ju ihr führt, worunter die Stufen ber Tugenden verftanben werben; boch find es nur bie gleichsam weiblichen Tugenben ber Demuth, Liebe, Gottesfurcht, Soffnung und Reuschheit nebft bem Gehorfam und Glauben, mahrend bie mannlichen Tugenben als ftarte Bollwerke untergebaut find : Beisheit, Gerechtigfeit, Tapferfeit, Beiligfeit. Endlich fab fie einmal bas gange jungfte Bericht, Die Auferstehung ber Tobten und wie Chriftus unter fie tritt. Bu Wiesbaden befindet fich eine Sandichrift ber Bisionen mit ichonen Miniaturen. Auch fchrieb fie mehrere Leben ber Beiligen. Ueber bie Ausgaben ihrer Schriften fiebe Grage, Literargeschichte II. 2. 140. Gine furge Biographie und Nebersicht über alles die Beilige betreffende Literarische in "die heilige Silbe= garb" von Dahl. Maing 1832.

Nach einem altbeutschen Gebicht Barlaam und Josaphat von Rudolf von Montfort und in den gestis Romanorum Nr. 168 macht Barlaam vom menschlichen Leben folgendes Bild.

Ein Mensch fürchtet sich vor einem Einhorn und fällt in einen Abgrund. Da halt er sich an einem Baum, zu bessen aber lauert in einem Brunsnen ein Drache mit offnem Rachen auf ihn, und eine weiße und schwarze Maus bewegen bes Baumes Burzeln, daß er wankt, und vier Bipern verspesten die Lust' mit ihrem Alhem. Aber oben aus dem Baum sließt Honig, von dem er so viel genießt, daß er alle Gesahr über der Süßigkeit vergißt, dann aber in den Nachen des Drachen hinabstürzt. Bgl. Biener Jahrbücher VI. 174. Grimm altd. Wälder I. 77. Das Einhorn ist der Tod, der Absgrund die Welt, der Baum das Leben, die Mäuse sind Tag und Nacht, die Bipern sind die Elemente, der Honig ist die Berlockung dieser Welt, der Naschen unten die Holle.

Sehr beliebt maren ichon in ber erften Balfte bes Mittelalters bie Vorftellungen vom Weltenbe, vom Antichrift und vom jungften Bericht. Dem beutiden Bolfe mar bie Erinnerung an bas Weltenbe nach heibnischen Begriffen noch tief eingeprägt. Nach ber Ebba follen im f. a. Götterrauche alle Menfchen und Götter, Erbe und Simmel untergeben und bann ein neuer Simmel und eine neue Erbe unter ber Berrichaft bes weißen Balbur beginnen. Dag biefer mit bem "weißen Chrift" ibentificirt und ber lebergang jum Neuen ale Befehrung jum Chriftenthum aufgefaßt murbe, ift bochft mahricheinlich. Deshalb nun lebte bie Erinnerung an ben Götterrauch fort, und fonnte in einem altb. Gebicht Muspilli bes 9. Jahrhunderts (f. oben S. 220) in die driftliche Borftellungsweise übergeben. Daber auch bie vielen aus ben folgenden Sabr= bunderten erhaltenen beutichen Gedichte vom Entechrift und vom jungften Gericht und feinen 10 ober 15 Borgeichen. Bal. Backernagel, Gefc. ber beutschen Literatur S. 160. Soffmanns Fundgruben I. 127 f. II. 80 f. Saupt, Beitidr. I. 117. III, 523.

Dafelbft VI. 372 steht noch ein Gebicht, wornach ber Entchrift vom Teufel mit einem Weibe übernatürlich gezeugt zu Babylon, im Centro ber wiberschristichen Welt, aber geboren zu Bethlehem, wie Christus, biesen nachäfft, sich für ihn ausgibt und von den Juden für den längst erwarteten Messagehalten wird. Des Antichrift wird oft auch in andern Dichtungen gedacht, so im Leben der h. Martina, des Hugo von Langenstein, im Renner (5100), wo er alle Schäpe unter der Erde sindet und zur Bestechung ber Sinne benütt.

In einem geistlichen Schauspiel bei Mone I. 265 f. befiehlt Gott bem Teufel, die Berdammten am Weltende in die Holle zu führen und recht zu qualen. Da kommt Maria mit den zwölf Aposteln fürbittend. Der Gerr gibt aber nicht nach und besiehlt, die Holle foll nimmer aufgethan werden. Noch spricht Maria, aber der Schluß fehlt. In einem sehr alten lat. Schauspiel bei Pez, thes. II. 3. 185 unterwirft sich der Antichrist alle Kaiser und Könige der Erde, die sich jedoch nach seinem Sturz rasch bekehren, um am himmelzreich Antheil zu haben.

In einem Gothaer alten Druck (Jacobs und Ufert, Beiträge I. 114 f. vgl. das compendium theologicae veritatis in Alberti M. op. Lugd. 1651. XIII.) haust der Antichrift zuerst im üppigen Babel, kommt nachher aber nach Jerufalem, ist ein großer Zauberer, läßt aus einem Ei einen Niesen, aus einem Baum einen hirsch hervorgehen zc. Enoch und Elias predigen vergebens gegen ihn. Endlich will er vom Delberg in den himmel sahren, aber der Engel Michael schmettert ihn mit dem Schwert nieder und der Teusel zerrt ihn in die Hölle. Seine Diener leben in Ueppigkeit fort, bis sie von Enoch und Elias bekehrt werden.

In einem Fastnachtöspiel bes 15. Jahrhunderts fehrt die Satire bas Berhältniß um und läßt den Antichrist siegen und ein Reich der Sinnenlust und Weltlichkeit gründen. Bei Keller Nr. 68.

Wie es in der Golle aussieht, bavon melben mehrere, schon alte Bifionen.

Die Visiones S. Wettini, eines Mönchs in Neichenau aus bem 9. Jahrhundert, der in himmel und hölle entzückt wurde, in lat. Berse gebracht, von Balafrid Strabo und in Brosa von hatto. Bgl. Gräße, Lit. Gesch. II. 1. 137. Die hölle ist ganz voll keuer und Rauch. Im himmel geht der Seher durch Chore von Kindern und Jungfrauen, Nittern, Märthrern z. zu Gottes Thron.
— Noch größern Nuhm erlangte die Bisson des irischen Ritters Tundalus, im 11. Jahrhundert zweimal in deutsche Berse übertragen, niederdeutsch und von Alber (die letztere Uebersetzung bei hahn, Gedichte 41 f.) im 12. Jahrhundert. Der Nitter sinkt in tiesen Schlaf und durchreist dann hölle und himmel. Dante hat aus dieser Bisson geschöpft.

Visio S. Philiberti, lat. Gebicht aus bem 12. Jahrhunbert, auch in beutsichen Bersen aus bem 14. Jahrhunbert, herausgegeben von Karajan. Nichts als ein Dialog zwischen Leib und Seele, nachdem sie im Tobe getrennt wors ben. Beibe schieben einander die Schuld bes Berberbens zu. Die Teufel lachen bazu. In der deutschen Bearbeitung ist die Sache unnüt in die Länge gesbehnt. Der einsache lateinische Dialog ist geistreicher. Das Gespräch muß sehr berühmt gewesen sehn, denn es ist noch lange und oft nachgeahmt und bes breitern in fast allen Sprachen wiederholt worden.

Das ausführlichfte und burchbachtefte Gebicht vom Weltenbe fdrieb Beinrich Sester im 13. Jahrh. Bgl. von ber Sagen, Germania X. 81 f.

Es ift zwar überaus breit, geschwäßig und voll allegorischer Erklärungen ber apokalyptischen Bilber, was alles besser in Profa gesagt sehn würde; allein am Schlusse weicht bas Gebicht etwas freier von der Offenbarung Joshannis ab und schilbert insbesondere die Wiederkunft des göttlichen Retters und Rächers sehr seurig und lebendig. Der Antichrist muß nicht nur untersliegen, sondern Christus zieht auch mit seinen heiligen Schaaren aus, um alle verlornen Länder wieder zu erobern. Er wird hier ganz Ritter, das Ibeal des Kreuzritters. So sollten die Kreuzsahrer sich einbilden, unter Christikahne den ganzen Orient zu erobern. Als das große Werk vollbracht ist, schließt das Gebicht mit dem Wunderbau des neuen Jerusalem.

Die furchtbarste Schilberung bes Weltgerichts und ber Höllenquaien steht in Heinrich von Neuenstadts schon erwähntem Gebicht von unseres Herrn Zukunft. Eine ganz banteske Scene kommt vor im Lehrgebicht "die Gierheit" bes wilben Manns (im Wernher v. Nieberrh. herausgegeben von W. Grimm). Ein Vater und Sohn treffen in der Hölle zusammen und verstuchen einer ben andern. — Einen Sturz der Engel dichtete Behaim im 14. Jahrhundert. — Eine prächtige Schilberung des neuen Jerusalem bei Diemer S. 361 f.

4.

### Marienlieder.

Man hat schon längst und mit Recht geltend gemacht, daß die Verehrung der Maria bei den Deutschen eine bereits ältere, vorchriftliche, sittlich
nationale Grundlage gehabt hat in der Ehre, die unfre Vorsahren mehr
als alle andern alten Völker ben Frauen zuerkannt haben. Das genügt
aber nicht, den christlichen Charakter dieser Verehrung zu motiviren. Mit
bem Christenthum kam ein neues höhetes Element in die Frauenverehrung.

Mutter ift Maria nur, weil sie Jungfrau ift. Das wurde vor allem festgehalten. Burde die Jungfräulichkeit schon von unsern heibnischen Vorsfahren als etwas heiliges erkannt, baber die strengen Gesetze, welche sie bewahrten, daher der mannigsache Aberglaube, nach welchem einer reinen Jungfrau das Unmögliche möglich seyn sollte, so erhielt dieser schone Glaube älterer Zeit doch eine ganz neue Stüpe in der Verehrung Ma-

riens. So singt Wolfram von Eschenbach im Parcifal (464, 23 f.): "nichts reiner auf Erben ist, als die Jungfrau sonder List. Seht, wie rein die Meide sind, Gott selber mard der Jungfrau Kind." Und im Buch der Rügen (Haupt, Zeitschr. II. 89): "nun hört, warum man Frauen ehren soll. Wir waren ewiglich todt, uns brachte eine Jungfrau aus aller Noth!"

Die bier einzig burd bie Jungfräulichkeit bedingte Mutterlichkeit wurde in ben alteften Marienliebern immer nur in ibrer tiefften Bebeutung als Mittel zum 3weck ber Welterlöfung aufgefaßt. Daraus erft folgen alle übrigen poetischen Begiehungen ber Marienbichtung. Nus bem in ber jungfräulichen Gottesmutter vermittelten Gegensat folgen erft bie übrigen Gegenfate in bem bochheiligen Wefen, welches menfchlich zugleich und göttlich, schwaches Weib und Trägerin bes Allmächtigen, irbische Magd und Königin des himmels, die Schmerzenreichfte auf Erben und bie Allerfeligste zugleich ift, ber Wunder größtes, beffen Doglichkeit nur einmal gegeben ift im allerheiligsten Bebeimnig Gottes. Dag fie aber auch in ihrer göttlich=menschlichen Weiblichkeit balb vorzugsweife als ber Born aller Onabe aufgefagt murbe, ale bie ewige Minne, beren Gufe nie endet, und daß man fie infofern als Allerbarmerin und Rurbitterin ihrem Sohn als ftrengem Richter ber Lebenbigen und Tobten, fie als personificirte Onabe ber personificirten Gerechtigfeit gegenüberftellte, mar gang natürlich. In biefem Sinne wurde fie fcon im 4. Jahrhundert verehrt und in Symnen befungen.

Die beutschen Marienlieber bilbeten sich aus ben lateinischen heraus und ansangs herrschte barin eine tiefernste Einsachheit vor. Am ältesten sind die Mariengrüße, Uebertragung bes salve regina! So ein kurzes Gebet, das bem Grasen von Veringen im 11. Jahrhundert zugeschrieben wird, Königsseld, Symnen S. 120. Nachher wurde das ave Maria! am häusigsten wiederholt. Die meisten dieser Grüße beginnen: "sen gegrüßt", oder "freue dich", oder "bitte für uns". Das älteste Gedicht dieser Art gab Pfeisser in Haupts Zeitschrift VIII. 276 f. heraus. Es enthält eine lange Litanei von Sinnbildern, ist aber durchbrungen von Freudigkeit des Glaubens und der Liebe. Bgl. Hossmanns Kirchenl. S. 33.

Die Sinnbilber, bie in allen Marienliebern wieberkehren, find ber h. Schrift, ben Kirchenvätern und Myftikern entnommen, und wur-

ben bas ganze Mittelalter hindurch auch in allen Kirchen bilblich bargeftellt. Uralte kirchliche Typen, die erst später burch poetische Künsteleien
erganzt wurden.

Sie bezogen sich auf die Jungfraulichkeit: ber verschlossene Brunnen, ber verschlossene Rosengarten, das Rosenblatt neben bem Dorn unverlett geblieben, die Lilie unverlett unter den Dornen. Dann auf die unbestedte Empfängniß. Am beliebtesten war beren Bergleichung mit dem Durchgange des Lichts durch ein Glas, welches badurch nicht verlett wird. So heißt es in einem bekannten altbeutschen Kirchenliebe:

Als die Sonne burchscheint bas Glas Und boch nicht versehret bas.

Sehr verfünstelt wird bies Gleichniß schon von Conrad von Burgburg in f. goldnen Schmiede, indem er bas Raltbleiben bes Rruftalls hervorhebt, wenn gleich ber andre Dinge entzündende Lichtstrahl hindurchgebe. — Sehr beliebt ift ferner bas Einhorn, von bem man glaubte, es laffe fich nicht fangen, außer von einer reinen Jungfrau. Bgl. d. altd. Physiologus in Soffmanns Kundaruben I. 24 und Conrad von Megenberg, Buch ber natur. Ferner Sinnbilber ber unbeflecten Empfangnig bas Fell Gibeone, bas im Dorgenthau trocken blieb, und ber feurige Bufch Mofis, welcher brannte, ohne Ferner bie Mufchel, bie aus bem Meer auffteigt und ben vom himmel fallenden reinen Regentropfen in fich aufnimmt, aus bem bie Berle wird (mit ber Devise intra uterum jam pura feri). Auch die Balme, von der man glaubte, daß fie burch einen blogen Lufthauch befruchtet werde. Der Stab Narons, ber aus trodiem Bolge blühte. Die verichloffene Pforte bes Gzechiel, durch welche Gott hindurchging, ohne fie ju öffnen. - Ginn= bilber ber Mutterschaft: Arche Gottes, himmelreich (Regenbogen), Tempel ber Dreieiniafeit. - Andere Sinnbilber beziehen fich auf bie Abstammung und Schonbeit ber Jungfrau: bie Ruthe ober bie Rofe von Jeffe, ber Rofenanger, ber Liliengarten, der hohe Cedernbaum, der elfenbeinerne Thurm, der Thron Salomons, ber honig Simsons, ber vom Lowen kam. — Auf die Gute: Rose ohne Dorn, Taube ohne Galle, Honigwabe, Gnadenmutter, Born der Barm= bergigfeit. - Auf Die Sobeit : Ronigin Des himmels, ber Engel, Sonne, Barabiefesblume, Simmelsfaiferin, Simmelfahne. Die befannten ichwarzen Marienbilder murben fo gedeutet, daß fie bie Nacht fenn follte, aus welcher Chriftus als Sonne bricht. In biefem Sinn thront Maria auch auf bem Monde und hat eine Krone von Sternen. - Sinnbilber der Erlöfung: Morgenftern, Stern bes Meeres (über bem Meer ber Sunde und Trubfal leuchtend, wohl vom St. Elmsfeuer entlehnt), Die Morgenrothe, himmelsftraße, himmelepforte.

Schon bas älteste beutsche Marienlieb, bas wir kennen, in einer Mölfer Hanbschrift (abgebr. in Wackernagels Lesebuch S. 191) ift nur ein Gruß, ber litaneiartig bie bekannten Sinnbilber aneinanberreibt.

Conrabs von Burzburg golbene Schmiebe erhielt biefen Namen, weil ber Dichter mit Gebanken und Bilbern Marien ausschmückte wie ber Golbschmibt mit Golb und Juwelen. Sein Gebicht, herausgegeben von W. Grimm 1840, ift mehr Beschreibung als Gefühlsausbruck und gleicht einem prächtigen Gewande voll Bilbstickerei. Der Dichter gebraucht eine Menge altkirchlicher Sinnbilber und bichtet neue, nicht immer mit Glück, hinzu.

Gar artig ift "bas gulbin Vingerlin bes munchs", (von Salzburg nämlich) abgebruckt in Kehreins Kirchenliebern S. 131 aus einer Wiener Hanbschrift. Der Mönch schmiebet hier nur einen kleinen Ring für bie h. Jungfrau, aber mit inniger Liebe, und verwendet dazu sechs Edelsteine, welche zugleich den sechs Sommermonaten entsprechen und gleichsam den Blumenglanz darstellen und in sich concentriren. Sämmtliche Steine bebeuten zugleich die Tugenden der Jungfrau.

Die sieben Freuden Mariens werden als Nosen besungen in Grimms Bolksfagen, S. 119. Ein Gedicht des Hans von Soest auf die unbesseckte Empfängniß (Handschrift in Hamburg) kenne ich nicht näher. Die goldene Schmiede wurde im 14. Jahrhundert nachgeahmt durch Heinrich von Müglin (Heibelb. Handschr. Nr. 356) und im 15. durch bes Hersmann von Sachsenheim "golden Tempel". Man konnte nicht satt werden, neue Sinnbilder auszudenken, baher auch manches unpassende mitlief.

Ein altes Buch mit Bilbern in Gotha (Rathfelber, Goth. Muf. 105 f.), vergleicht die unbesteckte Jungfrau mit dem Asbest im Feuer, mit dem Geier, von dem man glaubte, er komme nur weiblich vor und empfange durch den Wind, mit dem Magnetberg, der mit geistiger Kraft menschliches Fleisch anziehe, sogar mit der Danae, die von himmlischem Regen fruchtbar wird. In der goldnen Schmiede erscheint sie als das undurchdringliche Seidegespinnst, in dem gleichwohl das Seidewürmchen liege, (auch in einem kleinen Liede bei Docen, Misc. II. 246), als Papagai, der sich nie beregnen läßt und doch schöner wie eine blumenreiche Wiese grunt zc. Als Meerblume, die nur bei Nacht blüht (Lotos) und in die sich geheimnisvoll ein Bogel sest. Als Aromatwurzel, die auf der himmelsstraße wächst und durch ihren Geruch die Seelen an sich

gieht, wie ber Panther burch seinen lieblichen Geruch (nach ber Meinung jener Beit) alles Bilb gu fich locke.

Merkwürdig ift ein mystisches Marienliedchen bei Hoffmann S. 107, worin die Gottesmutter als eine Schifferin baberfahrt:

Das Schifflein bas gat ftille Und bringt und reiche Laft, Das Segel ift bie Minne, Der beilige Geift ber Maft.

Eines ber schönften S. 455 (Mr. 264):

Maria zart Bon ebler Art, Eine Rose ohne Dornen, Die hat mit Macht Herwieder bracht Was uns lang war verloren 2c.

Einige schöne alte Marienlieber f. in Uhlands Bolfsliebern Nr. 315 f. Darunter 3. B. Nr. 317.

Dich Frau vom himmel ruf ich an, In diesen großen Nöthen mein. Gen Gott ich mich verschulbet han, Bitt, baß ich sey der Diener dein Gen deinem Kind, Maria, went Sein Zorn von mir! 2c.

Eins ber lieblichsten Marienlieber bei Saupt, Zeitschr. VIII. 298. Eine Frau betet zur Gottesmutter und bekennt ihr auf die rührendste und natuste Art, wie sie die She gebrochen habe, wie sie wohl wisse, baß sie mit ihrem Manne hätte als eine Turteltaube treu leben sollen, nun seh sie eine so große Sünderin und bitte inniglich um Fürbitte ber Jungfrau und Barmherzigkeit.

Sehr beliebt waren bie Abventlieber, unter allen bas merkwürbigste bie Anwendung eines weitverbreiteten Jägerliebes bei Hoffmann Nr. 234.

Es wollt ein Jager jagen, Er jagt vom himmelsthron. Was begegnet ihm auf ber Heiben? Maria, bie Jungfrau schon. Er jagt mit einem Engel. Der Engel blies ein Hörnlein: Gegrüßt fenft bu, Maria! 2c.

und eines weltlichen Minneliebes Mr. 245.

Es fleugt ein Böglein leife Bu einer Jungfrau fein In einer Engelsweife Wohl in ein Kläuselein 2c.

Bgl. Uhlands Wolfst. Ar. 337. Reizend ist ein Marienlied in ber Eifel, Dr. Schmitz, Sitten und Sagen bes Eifler Bolfs S. 118. Hier wandelt die Jungfrau in grüner Aue und findet brei wunderschöne Blumen, die sie pflückt, eine weiße, rothe und blaue, die bedeuten die h. Dreieinigkeit. Bu altklug ist ein Lied bes 15. Jahrhunderts bei Hoffsmann Ar. 119.

Es saß ein ebel Maget schon In hoher Contemplation, In tieser Anbacht sie betracht Wie Gott ber Menschen Seil vollbracht.

b. h. vollbringen foll. Denn ber Engel kommt jett erft, ihr zu verkunbigen, fle seh die Auserlesene, burch welche Gott ber Menschen Heil erft vollbringen wolle.

In einem langen Marienlied bes Muscatplut in ber Hählerin Liebers buch Nr. 125 ist Maria auf eine allzu gewagte Weise in die Lage des Paris gebracht, der unter drei Göttinnen wählen soll. Es stellen sich ihr nämlich alle drei Personen der Gottheit vor und lassen ihr die Wahl, sie aber wählt den Sohn.

Unter ben Triumphliebern Markas nimmt Frauenlobs Markensleich (Hagens Minnefänger II. 337. In Ettmüllers Ausgabe S. 1) eine wichtige Rolle ein. Er erblickt die Gebenedette als Königin des Himmels auf dem Throne und zwar schwanger, in dem höchsten Chrenftande der Gottesmutter. Er besingt ihre Schönheit und Unübertrefflickseit, sie alles Hortes Ueberhort. Dann beginnt sie selbst zu reden und preist wie Sulamith ihren ewigen Herrn und Geliebten, und die Herrlichseit, zu der er sie erhoben. Darin kommt noch eine seltsame Erinnerung an den alts deutschen Donnergott vor.

Der Schmied vom Oberlande Barf feinen hammer in meinen Schoof.

Das ist Thor mit seinem hammer Miölnir. Ein hammer wurbe nach altheidnischer Sitte jeder Braut in den Schooß gelegt. Mit nicht minder alterthümlicher, wenigstens in späterer Zeit ungewöhnlicher und durch den Anstand verbotener Kühnheit schildert Maria, wie sie in der göttlichen Umarmung gelegen. Dann fährt sie fort im stolzesten hymnenton: Ich bin die Morgenröthe, die den Tag gedar. Ich din der h. Graal, ich bin der zuckersüße Brunn des Lebens, ich bin der wurzreiche Anger, ich bin der Blumen Blume, ich bin der Stern von St. Jakob 20., die merkwürdigste in Lust und Wonne strahlende Umschreibung des magnisicat.

Die schönsten Marienlieder des Mittelalters waren niederrheinisch und sind uns noch erhalten in einer Handschrift zu Hannover. In ihnen sinden wir die tiefste Innigkeit des Gefühls beim edelsten und einsachsten Ausdruck. Man erinnert sich dabei, daß auch unter den welt= lichen Bolksliedern die altniederländischen bei weitem die schönsten sind, daß noch in dem vom Freiherrn von Harthausen herausgegebenen Pader= borner Liederbuch sie vom Landvolk in Westphalen gesungenen Marien= und Wallsahrtlieder die Nähe jener Gegenden ankunden, in denen wie die gothische Baukunst, so auch die mittelalterliche Malerei und Musik die erste Psiege fand, nämlich Flanderns, früher ehe diese Künste in Ita= lien ausblübten.

Die Marienlieber in Hannover finden sich zwar zusammengeschrieben mit ben Dichtungen des Wernher vom Niederrhein, von W. Grimm 1839 edirt, Grimm zweiselt aber, daß sie von Wernher sehen. Uns ist das gleichgültig, da wir immer nur nach den Werken, nie nach den Machern fragen. Diese Marienlieder stammen aus dem Ende des 12. Jahrhunsberts. W. Grimm hat sie besonders herausgegeben in Haupt Zeitschr. X. 1 f., ohne ihren Werth zu bezeichnen. Ich halte sie für die schönsten, die wir bestigen, und hebe, da sie sich lang hinziehen, nur einige Hauptsachen hervor:

Maria, du bist die reine Erbe, das Kornfeld, auf dem das Brod bes Lebens wuchs. Suße Mutter, du trugst das eble Korn. Maget schöne, die von der Sonne den Schein gewinnt und wie der Mond alle Sterne übers windet. Du bist der beschlossens Garten, darin die Blumen aller Tugenden

find, barin wuchs ber heilige Baum, auf bem fieben Bogel mit fußer Stimme fingen. Das find die Gaben des h. Geiftes. Maria, bu bift ber beflegelte Brunnen, aus bem fieben Strome fliegen von Baffer, Milch, Sonig, Bein, Del, Balfam und Lutertrant, bas find beine Gigenschaften. Maria, bu bift ber Tempel Gottes, bein Berg ift ber Altar, mitten in beiner Seele ift bas Allerheiligste bes Gottesbienftes. Sier war Chriftus, bein Cohn, ber Bifchof und las bie Meffe am Altare beines Bergens. Maria, bu bift unfer leitenber Stern über bem Meere. Schone Mutter, bu bift fo fchnell, ba mich Tragheit beschwert, milbe Mutter, reiche mir bie Sand! (Nun folgt bie rührenbste Marienklage, auf die ich zurucktomme, und dann zum Troft wieder die Erinnerung an die liebliche Idylle von Marias ersten Mutterfreuden.) bein Rind füßtest und anlachteft, ihm Speife und Rleiber bereiteteft, ba wollten ihn alle Engel ansehen und beugten vor ihm ihre Anie. Freue bich, freue bich, Maria, du hast ihn dir vorausgesandt in den Himmel, daß er dir eine Statte bereite. (Da wendet fich bas Lieb auf einmal zur Betrachtung bes aller= beiliaften Bebeimniffee):

Gottes Wanbel begann in beinem Leibe, Gebenebeite aller Meiber.
Da begunde Gott Mensch werben
Jum Wunder himmels und Erden.
Die Sonne begunde da düster sehn,
Sie beckte wunderlich ihren Schein.
Der starke Gott da ward krank.
Den ungemessnen dein Leib umbfang.
Des Vaters Wilheit vom himmelreich Schwieg in dir einem Stummen gleich.
In dir ward tödtlich der Untödtliche,
In dir ward arm der Oberste Neiche.
Das sind Wunder, die kein Sinn
Ie vernommen von Anbeginn.
Die Gott nie Engel ließ verstehen.

(Darauf wendet sich das Lied zum Preise der starken Jungfrau.) Du stärkste aller Frauen, du hast unsern Feind überwunden, schöne Mutter, ewiglicher Sommer, du hast sein stolzes Haupt zertreten. Starke Frau, so stärke auch und! Sodann singt der Sänger die Herrliche auf dem Thron des himmels und als Königin der Engel, und vertiest sich in die Betrachtung ihrer Schönsheit. Er läßt die ganze Welt an sich vorüberziehen und bewundert ihre Schöne, aber nichts ist so schön als Maria, der Quellbrunn aller wahren Schönheit. Sie aber erklärt dem Sänger, warum sie so schön sey? Weil Gott in ihr war, weil Gottes Mund sie gefüßt, darum ist er auch voller Süße. Weil sie in einer übermenschlichen, ja überenglischen Minne entbrannte, ist sie nun

erhaben über Serahhim und Cherubim. Sie ist Gottes Mutter und die Engel sind ihre Anechte. Sie trägt die höchste Krone, von den kostbarsten Evelesteinen, die bedeuten die Eigenschaften Gottes, und um die Krone schweben zwölf Sterne, das sind die Chöre der Engel. Ganz versunken in ihre Schönsheit, klagt der Sänger, daß er doch alle ihre Schönheit nicht fassen könne, und endet mit einer erhabnen Vision, indem er die heilige Jungkrau sieht, wie sie Gott ins Angesicht schaut, ihn anblickend, von ihm angeblickt.

Denn er schenkt bir seines Antliges Schein, Das bich so sonderlich ansieht Ohne Unterlaß alle Zeit. Wie füß hängst du an diesem Antlig, Das seinen Schein und seinen Hitz. Allernächst äußert und allermeist In beinem Leib und in beinem Geist. Darum bist du so überschön. Er sieht dich an, du siehest ihn, Wie scheinft du, Gottes Mutter, da, Da du allein bei Gott also naße.

Selbst in Dantes Parabies ift fein fo erhabenes Bilb, feine fo reine Berklärung bes Irbischen im himmlischen ju finden.

Bahilos find auch die altbeutschen Marienklagen, barunter eine gute Uebersetung bes berühmten stabat mater.

Maria stuond in swindem smerzen pen dem freucz und waint von herczen da ir werder son an hienng. Ir geadelte czartte sele ser bitruebt in jamers quele scharff ein sneydung swert durchging.

(Haupt, altb. Blätter II. 336.) Die bitterfte Klage mit lauter Wehmuth in einem beutschen Originallieb (Nr. 374). Auch in einem Bufliebe ber Geißler (Hoffmann, Kirchenlied S. 139) heißt es:

Maria ftund in großen Nöthen Da fie ihr liebes Kind fah töbten, Ein Schwert ihr burch bie Seele schnitt 2c.

Sehr schmerzhaft ift auch bie nieberbeutsche Marienklage in Schabes geifil. Gebichten S. 205 f.

Die iconfte aller Marienklagen ift bem wundervollen Marienliebe

einverleibt, welches ich schon aus ber hannoverschen Hanbschrift mitgetheilt habe. Christus hängt am Kreuz und wird von der Mutter beweint in langer, rührender Klage mit dem tiefsten Mutterschmerz. Sie hört die gräßlichen Hammerschläge, durch welche die Nägel in die Hände des Soh= nes getrieben werden, sie sieht sein Blut rinnen. Sie vergeht in Jammer, Sie bittet den Evangelisten Johannes und die weinende Magdalena, ihr klagen und den allzu schweren Schmerz tragen zu helsen. Endlich im höchsten Elend ruft sie alle Mütter an:

Ift jemand, ber je Kind gewonnen, Der mütterliche Minne kenne, Kommet, kommet allgemeine, Jegliche von euch wettstreitend weine, Denn es erlischt ber Welt Sonne. Brich mein Herz!
Meine Liebe ift tobt.

Getreues Kreuze, beuge beine Arme, Beuge bich hernieber, Deines Geren Mutter laß bich erbarmen, Gib mir ihn wieber!

Die Marienklagen bilben regelmäßig einen Theil ber Passionsspiele, indem Maria vor dem Kreuze oder am Grade klagt, einen lyrischen Monolog. Sie wurden aber auch in Gesprächsform zerlegt und dramatistrt, als eine Abzweigung oder ein Nachspiel der Passionsspiele. Eine soche
altbeutsche Marienklage in Gesprächsform (die älteste bekannte) steht bei
Mone, Schauspiele I. 29 f. Maria und Johannes klagen vor dem Kreuze,
den Schluß bilden die drei Marien am Grade, die vom auserstandenen
Heiland getröstet werden. Andere daselbst S. 198 f. Eine wurde 1855
von Schönemann zugleich mit dem oben erwähnten Spiel vom Sündenfall herausgegeben, und zwar noch mit der alten Melodie. Sofern Maria
ssindbildich als die Kirche ausgestellt wurde, gingen die Marienklagen in
die Litaneien über.

Bruber Cberhard von Sax befang bie h. Jungfrau als personificirte Minne:

Mutter ber viel schönen Minne In ber Finftre Leuchterrinne, Bund', entbrenne meine Sinne In ber wahren Minne Gluth, Daß ich innerlich gereinet Und mit Gotte fen vereinet.

In einem altbeutschen Liebe bei Laßberg, Lieberfaal II. Nr. 87, heißt Maria die Allminnenbe, wird aber ausbrücklich ber antiken Benus entgegengesetzt, wie göttliche Gnade ber gemeinen irdischen Habgier, wie himmel ber Hölle. Bgl. auch ein sehr warmes Minnelied an die h. Jungfrau bei Laßberg Nr. 244.

Ein schönes Minnelteb für die h. Jungfrau wurde bisher dem Gottstied von Straßburg zugeschrieden, aber fälschlich (Pfeisser, Germania III.). Daß sich Gottsried von der Sinnenlust abgewandt und sein ehebrecherisches Buch Tristan tief bereut, wie Watterich (Gottsried von Straßburg 1857) glaubt, ist somit irrig. Das Lied ist (abgedruckt in Haupt, Zeitschr. IV. 513 f.) voll inniger Andacht, zarter Demuth und dichterischer Minne, die den Gegenstand der Liebe auf die sinnigste Weise auszuschmücken strebt. Der Grundgedanke aber ist derselbe, wie so oft in altbeutschen Bildern, wenn Christus beim jüngsten Gerichte thront. Aus dem einen Auge geht ihm ein Schwert, aus dem andern ein Lilienzweig. Auf der Lilienseite steht da die h. Jungfrau fürbittend.

Sehr innige Marienlieber enthält auch das Bilgerbrevier aus bem Anfang des 14. Jahrhunderts, in haupt Zeitschr. XI. 34 f., dabei Wunsberfagen, Schutmittel gegen Gefahren ber Reife, nühliche Notizen für ben Reisenden.

Die Marienlieber find oft nur erhöhte Minnelieber. So unter Uhlands Bolksliebern S. 842:

Ich han mir auserforen Gine minnigliche Meit Die ift gar hochgeboren 2c.

Auch in einem schönen Marienlied bes Marner (Manasse Nr. 118. 15) spricht Maria wie Sulamith im Hohenliede von Gott als ihrem Friedel. Ebenso in Frauenlobs Lobgesang, worin es sogar heißt: "mein alten Friedel füßt ich, ich sah ihn an, da ward er jung". Das ist jedoch nicht frivol zu beuten, sondern will das mysterium ausdrücken, nach welchem Gott erst durch die Menschwerdung aus dem Later Sohn wurde.

In einem Kirchenliede bes 14. Jahrhunderts wird Maria mit ben

Engeln im himmel ganz so aufgefaßt, wie eine liebliche Jungfrau mit ihren Gespielinnen auf grüner Wiese. Das Lieb ist auch nur einem welt= lichen Minneliebe nachgebilbet. In einem anbern, gleichfalls einem welt= lichen, und zwar einem höchst frivolen Liebe nachgebilbet, kommt Maria als eine fröhliche Fischerin gefahren und fängt sich Sünder. Wacker= nagel Nr. 177.

Mehrere altbeutsche Dichter beschreiben bas Leben Marias, alle begreiflicherweise ben schon ältern kirchlichen Traditionen gemäß, sie überssetzen also eigentlich nur die apokryphischen Evangelien von Marias Lesben und von ber Kindheit Christi und das s. g. Vorevangelium Jacobi. Diese alte und übereinstimmende Marienlegende wurde in lateinischen Verssen zusammengefaßt (vita b. Mariae virginis et salvatoris nutrica, in Handschriften vielsach vorhanden, aber noch nicht gedruckt) und barnach auch deutsch bearbeitet. Sie ist überaus zart und poetisch. Her nur einige Hauptzüge.

Maria wird empfangen in gartefter gleichsam geisterhafter Beife in einem Ruffe, ben Anna von Joachim empfangt, indem beide andachtig einander ge= genüber vor ber goldnen Pforte knien. \*) Schon als breifahriges Rind ift Maria hochbegabt und fteigt allein die Treppe zum Tempel hinauf, in welchem fie, ben Gott geweihten Jungfrauen zugefellt, Seibe und Golb fur ben Tem= pelgebrauch webt. Bei biefer fillen Arbeit wird fie von Engeln gefpeift, indeg fie ihre irbifche Speife ben Armen gibt. Dann folgt bas Bunder bes blubenben Stabes, ihre Berlobung mit Jofeph, Die Berfundigung und Beimfuchung, Josephe Zweifel und Beruhigung burch Gott, bie Beburt, bie Anbetung ber Engel, Sirten und Ronige, Die Flucht nach Negypten mit ber wunbervollen Ibylle, von ber Rinbheit Jesu (f. oben). Bor bem Cobn tritt bie Mutter gurud, bis fie mit ihren Rlagen am Rreug und Grabe erft wieber in ben Borbergrund tritt. Bor ihrem Ende versammeln fich, vom Beift getrieben, alle Avostel, um ihr am Sterbebette beigustehen und ihrer Simmelfahrt anzuwohnen. Indem sie emporschwebt, füllt sich ihr leeres Grab unten mit Blumen.

Das älteste uns erhaltene altbeutsche Marienleben wurde im Jahr 1172 vom Pfaffen Wernher von Tegernfee gebichtet. Bon ber

<sup>\*)</sup> Bgl. m. driftliche Symbolif 1. 62, wo nachgewiesen ift, wie die altbeutschen Maler bas holde Paar in Blumenkelchen knieend malten. Das ift berfelbe Bilberkreis, dem auch bas Gedicht von Flos und Blancflos und die Empfangniß ber guten Bertha, ber Mutter Rarls bed Großen entnommen ift (f. oben).

ältern beffern Sanbichrift ift nur ein Blatt in Munchen erhalten, bie spätere gab 1802 Detter heraus und Hoffmann in f. Fundgruben II. 145 f.

Dieses Gebicht hat noch eine gewisse Schlichtheit und Strenge, ist noch nicht so durchfüßt und blumenreich wie die spätern. Es endet mit Christi Geburt und behandelt nur die frühere Jugend Marias. Im Hintergrunde steht der große Gegensat von Sünde und Erlösung, Teusel und Gott, ein Ringen und Kämpsen der weltgebietenden Mächte. Im Bordergrunde die zarte Idhale von Marias Geburt und im Mittelpunkt ihre magdliche Gestalt voll Demuth und Liebreiz. Unnachahmlich zart ist die Erscheinung des Engels. Das Mägdlein ist unwissend wie ein Kind und begreift in holder Unschuld nicht die ungeheure Größe dessen, was der Engel ihr verkündet, der seinerseits lächelnd und doch voll unaussprechlicher Ehrsurcht sie belehrt.

Das Leben Marias vom Bruber Philipp bem Karthäufer aus bem 13. Jahrhundert (herausg. von Rückert 1853) folgt ben Apokryphen in ziemlich schlichter Weise, aber seine treuherzige Einfalt spricht bas Gemuth an.

Im Eingange heißt es, als Anna schon nahe an ber Geburt war, ba erft fchickte Gott bie Seele vom himmel herab und vereinte fie mit bes Rinbes Leibe im Mutterleibe. Als die Jungfrau im Tempel herangemachsen, beschreibt ber Dichter ihre forperliche Schonheit in ber tabellarifchen Manier ber Minnefinger. Ale fie einen Mann bekommen foll, ftraubt fie fich und erhebt fich in halb sibyllinischer, halb nonnenhafter Exstafe, sie fen ichon verlobt und fein Geringerer fen ihr Brautigam, ale ber hochfte Gott im Simmel. mit biefer Benbung ber Berfunbigung burch ben Engel unzeitig vorgegriffen und die Ueberraschung ber Jungfrau unmöglich gemacht wird, so liegt boch in dem begeisterten Aufblick ber Tempelhüterin von den irbifchen Dingen binguf jum herrn aller herrn etwas Erhabenes. Der Schilberung von Chrifti Beburt werben fobann alle bie Beichen, Die babei geschahen, eingeflochten, auch Die Erscheinung, welche bamals Raifer Augustus in Rom hatte, indem die Sibylla ihm in einer Bifion bie Jungfrau mit bem eben gebornen Rinbe wies, und bas Geficht alfo beutete; nicht bu, fonbern biefes Rind ift ber Berr ber Belt. Die Klucht nach Aegnoten enthält die gange avofrnohische Idulle. Bur Rindheit Jesu gehort hier auch, bag Maria ihrem Gobn ben munderbaren Rock webt, ber mit ihm machet und nie unrein werden fann. Ale Jefus erwachfen ift und fein Lehramt antritt, erflart er ber Mutter in einem langen Gefprache bie Bebeutung feiner Menschwerdung und troftet fie uber bie ihr burch ihn bevorftehenden Leiden. Im Folgenden zeichnet fich befonders bie tiefrührende Rlage Marias am Rreug und endlich ihr Empfang im Simmel Sie fieht alle, bie fie auf Erben geliebt hat, ihre Eltern, gulest auch ben treuen Joseph wieder, aber fie darf bei biefen irdischen Erinnerungen nicht verweilen, benn sie wird vor den Thron der Dreieinigkeit geführt, um, in dem Kreise der himmlischen Herrschaaren den Mittelpunst bilbend, die Krone zu empfangen. Das Göttliche herrscht auch in diesem Gedicht immer vor, das Menschliche nimmt nur gleichsam den mit Blumen gezierten, bescheidenen Bosben ein.

Im großen Paffional (ber 1. und 2. Theil herausg. von Hahn, ber 3. von Köpke. Quebl. 1852) bilbet bas Marienleben ben zweiten Theil. Sie wird hier fast durchgängig Königin genannt und auch hier tritt bas Irbische vor bem himmlischen zurück. Eigenthümlich ist daher auch am Schluß ber Umstand, baß die an ihrer himmelsahrt zweiselnben Juden ihre kostbare Kleidung vollkommen erhalten im Grabe sinden. Als Christus ihre Seele mit ihrem Körper wieder vereinigte, und Engel sie gen himmel zogen, bedurste sie der sterblichen Hülle nicht mehr.

Noch find nicht alle vorhandenen Marienleben bekannt. Bon mehreren find nur bürftige Bruchstücke übrig. Bgl. Rückert, Philipp S. 283. Docen, Misc. II. 10. Mone, Anz. 1833. S. 153.

Später und ausgeschmückter als das Gedicht von Philipp ift, obgleich es auch noch bem 13. Jahrhundert angehört, das Marienleben von Walsther von Rheinau, herausg. von Keller 1849.

Maria heißt hier die "grunliche und minnigliche Magb". Bei ihrer Geburt geschehen Zeichen, wie bei ber Geburt Chrifti. Die Sonne scheint noch einmal fo feurig und im Mond ift "bas Bolflein" verschwunden, er ift filberrein, anspielend auf bie Gunbenlosigfeit Marias. Als die Jungfrau heranwachst, wird ihre Schonheit tabellarisch beschrieben. Sie foll beirathen, will aber nicht; auch Joseph will nicht, dieser Wetteifer ber Reuschheit wird fast zu ausführlich behandelt. Bei ber Geburt Chrifti haufen fich die Zeichen und Bunber mehr als in Philipps Gedicht. Ueberaus reich ift bann bie Flucht nach Aegypten ausgeschmudt, am reizenbften bie Anbetung ber agpptischen Rinder, Die ben fleinen Jefus zu ihrem Ronig ermahlen. Spater, ale Jefus heranwachst, bie tabellarische Befchreibung feiner Schonheit, die Aufzählung aller feiner Tugenben. Dann wie bei Philipp bas lange myftifche Gefprach mit feiner Mutter. An bas Bunder mit bem blutfluffigen Beibe knupft ber Dichter bie lange Geschichte vom Ronig Abgarus und bem Bilbnig bes Seilandes. Beim Leiben, Sterben und Begrabnig Jefu folgen nach einander brei lange rührende Marienflagen und biefen bann noch insbefondere bie Rlagen ber brei Marien und ber Apostel. Auch werben wieber alle Bunderzeichen beim Tobe bes herrn aufaegablt. In ihrem Wittwenftande und Alter verrichtet fobann Maria felbst Bunber, heilt Kranke, weckt fogar Tobte. Unter ihren vielen

Befuchern glanzt ber Apostel Paulus. Bei ihrem Tobe sind alle Apostel zugegen, von denen sie auch zu Grabe getragen wird. Die Juben, welche ben Sarg anfallen, werden blind. Die h. Leiche bleibt drei Tage im Grabe und fährt dann gen himmel. Ihr Aufsteigen durch die fammtlichen Engelchöre, ihr Empfang durch die Patriarchen, von Abam an bis auf ihren ihr vorausgegangenen Gatten, den frommen Joseph, wird mit großer Aussührlichteit beschrieben. Zulest wird sie von den drei höchsten Personen empfangen und getrönt.

Maria himmelfahrt insbesondere wurde von Konrad von heimesfurt besungen (Haupt, Zeitschr. VIII. 156 f.) nach der lateinischen Lez
gende, derzusolge sich alle Apostel, ohne von einander zu wissen und ohne
gerusen zu seyn, dei der schmerzenreichen Jungfrau versammelten, um bei
der h. handlung ihres Todes zu ministriren. Auch Christus erscheint
und vereinigt die Seele Marias von neuem mit dem schönen Körper.
Bei der himmelsahrt sehlt der Apostel Thomas, wie gewöhnlich. Aber
nachher kommt er mit dem Mantel der Gottesnutter, denn auch er hat,
wenn auch von den andern serne, die himmelsahrt mit angesehen und die
Gebenedeite hat ihm zum Zeichen ihrer Gnade ihren Mantel zugeworfen. — In einem andern Gedicht von der himmelsahrt, das. V. 515 f.,
ist die Bewillsommnung der Emporschwebenden durch die Engel und am
Schluß die Krönung der Jungfrau im Himmel durch ihren Sohn sehr
lebendig und warm geschilbert.

Von ber h. Anna, ber Mutter Marias, hat man eine fehr freie Legende in einem alten beutschen Druck:

Anna hatte brei Manner. Als Aeltermutter beweinte sie bie ersten Borsbilder bes christlichen Martyriums, die im bethlehemitischen Kindermord hinzgestreckten kleinen Leichen und begrub sie. Als ihr dritter Mann Salomon (der zweite hieß Kleophaß) gestorben war, beschloß sie als Einstellerin in der Büse zu leben. Der Teufel aber erschien ihr in Gestalt eines Engels und wollte sie prüsen, ob sie sich lieber ihm ergeben oder standhaft die größte Bein ausstehen würde. Er wies sie also den "Berg der Bitterkeit" hinan, der so voll scharfer Steine war, daß sie bei jedem Tritte blutete. Aber sie saste: solltest du, Maria, meine Tochter, einst diesen Berg hinangehen, so denke, daß beine Mutter dir vorangegangen und dir den Weg mit ihrem Blute bezeichnet hat. Da warf sie der Teusel voll Jorn in die Steine, überzengt, daß er sie nicht abwendig machen könne. Die Engel aber kamen und linderten ihre Pein. Sie blieb in der Wüsse, wo Maria und später Zesus sie besuchte, der auch bei ihrem Tode anwesend war und sie begrub.

In ber Beriode ber lebrhaften Dichtung im 14. und 15. Jahrhunbert kamen auch, junadit in lateinischer Sprache, eine Menge gelehrter Runfteleien auf, wodurch man die b. Jungfrau verherrlichen wollte. meiste Verbreitung erlangte bas speculum humanae salvationis, 1437 burch Beinrich von Laufenberg überfest. Darin ericheint bas gange Alte Teffament und die Brofangeschichte nur als finnbilblicher Rahmen ber Evangelien; alle antiken Belben, bie große Tugenden bemährt und Opfer gebracht, find Vorbilder Chrifti, welthiftorifde Frauen Vorbilder Marias. Wie unter ben Thieren ber fabelhafte Bbonix, ber fich burch Gelbfiverbrennung wiedergebart, fo war unter ben hiftorifden Selben Curting. ber fich in ben Abgrund ffurzt, um Rom zu retten, ein Lieblingevorbilb bes Opfertodes Chrifti. Auch die Raiferchronit gebenkt feiner ausführ= lich. In einem fpatern Werke "Buch ber Figuren" hat Seinrich von Laufenberg bie Berfonen und Begebenheiten bes alten Teftamentes ausfolleflich als Vorbilber bes Marienlebens behandelt. Auch ber febr verbreitete Marienpfalter bes Bonaventura wurde ins Deutsche übertragen und nachgeabmt.

Die Marienlegenden bes altbeutschen Bassional find von Pfeiffer besonders herausgegeben worden (1846). Ich zeichne barunter aus:

- 2. Eine fromme Frau konnte zu Maria Lichtmeß die Meffe nicht hören und war barüber sehr betrübt. Da wurde sie im Traum in das Münster entrückt und Maria selbst an der Spize aller ihrer heiligen Jungfrauen trat herein und hörte die Messe, jede eine Kerze in der Hand. Auch die Frau bekam eine Kerze und behielt ein Stück davon noch in der Hand, als sie erwacht war. Dieses Stück Kerze brachte ihr nun großes Glück, denn es war eine wunderthätige Kraft in ihm.
- 4. Ein frommer Nitter verfaumte im Schlaf bas Turnier. Aber Maria felbst fampfte und siegte fur ihn zu Roß und in seiner Ruftung. Diese Legende kommt auch in Lagbergs Liebersaal Nr. 181 vor.
- 12. Maria gebietet dem Meeresfturm und laft bas St. Elmsfeuer als Beichen ber Erlofung auf bem Maft des Schiffes leuchten.
- 20. Ein Ritter versprach für langen Lebensgenuß dem Teufel sein Weib zu überliefern. Trot seiner Sünden blieb er immer Marien treu; als er nun sein Weib dem Teufel bringen wollte, setzte sich Maria selbst aufs Roß statt des Weibes, welches in Sicherheit blieb, und der Teufel stoh erschrocken von dannen. Auch bei Laßberg Nr. 206.
- 22. Gin frommer Schuler, ber täglich zu Marien betete, wurde von ihr felbst aufgesorbert, er solle sich zum Briefter bilben. Obgleich er nun noch Menzel, beutsche Dichtung. I.

nicht unterrichtet war , las er boch bie erfte Meffe vollfommen , aber unter ber Banblung nahm Maria feine Seele von hinnen und er lag tobt am Altar.

Wenngleich die berühmte Marienlegende vom h. Theophilus grieschischen Ursprungs (aus dem 9. Jahrhundert) ift, so hat sie doch so große Berbreitung in Deutschland gefunden, daß ich ihrer hier gedenken muß. Schon der Longobarde Paul Warnefrid übersetzte die Legende aus dem Grieschischen ins Lateinische. Die Nonne Hrotswitha brachte sie in ein Orama. Nachher wurde sie oft in Versen und Prosa nieders und oberdeutsch beshandelt, auch in einem niederdeutschen Schauspiel, welches Hoffmann 1853 herausgab.

Theophilus, Dekonom ber Kirche zu Abana im 6. Jahrhundert, verlor seinen Dienst und erzürnte sich beshalb so, daß er sich dem Teufel verschrieb. Nachher aber reute es ihn, er flehte die Gottesmutter um Husse und nachdem er 40 Tage lang sich casteit, fand er die Berschreibung auf seiner Brust liegen. Maria hatte sie bem Teufel abgezwungen und Theophilus war gerettet.

Man hat in biefer Legende mit Unrecht bas Borbild zu Fauft feben wollen. Theophilus hanbelte im Born, unbedacht, baber feine Reue und bie baburch motivirte Bergebung. Fauft bagegen ergab fich bem Teufel mit allem Borbedacht und bereute niemals. Man hat biefe Legende ferner aufs heftigste getabelt, weil fie eine Allvergebung lehre, bie bas Gundigen erleichtere und hervorrufe. Auch barin ging man zu weit. Das Gewicht liegt nicht auf ber Gnabe, die alles vergibt, fondern auf ber Reue, Die Gnabe findet, weil fie Reue ift. Dasfelbe Motiv fehrt öfters in Legenden bes Mittelalters wieber. Der Teufel hat erft bann ein Recht auf ben Menschen, wenn es bem lettern Ernft ift. Bo bloge Uebereilung pormaltet und nachher Reue eintritt, verliert er fein Recht. Go auch in bem befannten Schwanf vom Richter, ber ben Teufel begleitet und fich wundert, warum ber bie Opfer nicht annimmt, Die ihm geboten werben. Gine Mutter municht im Born ihr eigenes Rind gum Teufel, aber ber Teufel nimmt es nicht, weil es ber Mutter nicht Ernft ift. Erft ale ein armer Unterthan ben bofen Richter jum Teufel wunfcht, faat ber Teufel, bem ifte Ernft und holt ben Richter. Aus biefem Gefichtebunkt muß man auch bie Machtlofigfeit bes Teufele gegenüber bem Theophilus ansehen.

Neben mehreren biefer Legenben verzeichnet noch Graff in feiner Diutiska III. 273 einige andere. Eine Sünderin will nicht für fich beten, läßt fich aber durch einen frommen Briefter bereden, für diefen in die Kirche zu gehen und zu Maria zu beten und dadurch wird sie nun selbst bekehrt. Ein zarter Gebanke.

Noch viele Marienlegenden finden fich zerftreut in Sanbichriften, im

Coloczaer Cobex und von ber Hagens Gefammtaltertheuern 2c. Sehr viele auch in ber lateinischen Sammlung bes Casar von Heisterbach. Lokale Legenden von Wundern, welche die in der Noth angerusene Gottesmutter verrichtete oder die sich mit einem Bilbe von ihr zugetragen, findet man in Menge bei Gumppenberg, marian. Atlas, und bei Kaltenbaeck, Mariensagen in Destreich, ungerechnet die zahllosen Sammelwerke des 17. Jahrhunderts, in welchen Marienlegenden aus allen Ländern zusammengestellt sind. Ich wiederhole hier, was Kaltenbaeck von der Maria sagt:

"In den altesten Ueberlieferungen erscheint fie ben Glaubigen im Rampfe gegen bie Reinde bes Chriftenthums ale Mahnerin gur Ausbauer, ale Retterin im Augenblicke ber Roth. Bu ihr wendet fich ber Krieger, bevor er auszieht; ihr opfert er feinen blutgefarbten Mantel, die eroberte Baffe nach ber Rudfehr. Auch bem Schiffer ift bie Bebenebeite nabe, wenn er auf ber fturmbewegten See um ihren Beiftand fleht: bas Gemitter ichweigt, er lanbet, und in furger Beit erhebt fich an berfelben Stelle eine Ravelle gur Berberrlichung Mariens. Spater - vom zwolften bis zum vierzehnten Jahrhunderte - will fie in unwirthbaren Gegenden, auf hohen Bergen und in bichten Balbern verehrt fenn. Auch babin foll Rultur und Gefittung fommen; auch bie einfamen Balb: und Bergbewohner follen einen Bereinigungevunft jur gemeinfamen Andacht haben! Gie erscheint bem verirrten Gblen, ben bie Ragbluft gu weit getrieben und ber aus Ermudung und Bergweiflung eingeschlummert, im Traume, und verspricht ihm gludliche Beimtehr, fobalb er gelobe, an biefer Stelle ihr eine Ravelle ju erbauen. - Den franfen Rurften ermahnt fie, fich aufzumachen, und nach ben fernen Bergen zu mallen, wo ihr Bilbnif noch unbefannt in einer ichlechten, holgernen Rapelle hangt. Der Fürft eilt babin, wird gefund und erbaut eine Rirche mit reichlichen Stiftungen gum Dienfte bes herrn. - Eine Gemeinde ift entschloffen, ber Gottesmutter in ber Nabe ihres Dorfes eine Kapelle zu errichten; während ber Nacht tragen Engel bas Baumaterial auf entfernte Berge, in einfame Thaler ober bas Ongbenbilb verschwindet babin - und bie Gemeinde folgt bem hoheren Rufe. - Als im funfzehnten Jahrhunderte bie Suffitenfturme beginnen, und in ben Tagen bes Lutherthume, bleibt bas Gnabenbild unverfehrt bei allen Berfuchen, es gu vernichten. Die Flammen verzehren es nicht, Schwert und Beil verfagen ben Dienft, und ber ruchlofe Bilberfturmer findet feine Strafe. - Go tritt Maria in ihren Gnadenbilbern siegend in die Zeit herüber, welche fich bem alten Glauben wieder zuwendet und ift bei bem namenlofen Unglude, bas bie langen Rriege herbeigeführt haben, die Sulfe in ber Roth (Mariahulf!), bie Buffucht ber Rranten, bie Trofferin ber Betrübten, bie ba Thranen vergießt über bas Elend ber Menfchen, und Tobesblaffe im Angefichte zeigt bei bem Raben bes Ungerechten." - Unter ben altern Legenben finden wir eine Menge, welche

ben Mariencultus in eine freundliche Begiehung gur Natur bringen. Da wird bie Madonna auf hoben Bergen verehrt, in tiefen finftern Balbern, an Quellen. ober ihr Bild wird an uralten beiligen Baumen gefunden, ober auch im Innern bes Stammes burch natürliches Bachsthum geformt. Go fommen viele Marien jur Giche por, mehrere gur Linde, andere, beren Bilber an einen Sichtenftamm, Larchenftamm, Safel 2c. gebunden find. Ferner Marienbilder in Difteln und Dornen verborgen, entbectt burch Schaafe, Die bavor im Rreife fnieen. vielen Marien gum Schnee erflaren fich nicht gleich ber von Maria Maggiore in Rom burch einen Traum, fonbern burch ein Bilb, bas im Schnee gefunben wirb, ober burch ben ewigen Schnee ber Alben, auf bem bie Mutter Gottes verehrt wirb. Ginmal bluben brei Aehren aus bem Schnee, wo ihr eine Rirche gebaut werben foll. Als Berrin ber Natur erscheint bie Bebenes beite in mehreren Legenden. 3hr Bild zu Frauenthal in Rrain gertheilt unfehlbar die Bolfen, fo oft es benfelben entaggengehalten wird. Bie viele Blumen und Rrauter nach ber h. Jungfrau benannt find , ift bekannt. 11. E. Frauen Pantoffel, Mantel, Sandichuh, Saar, Mariengras, -flache, -biftel. Alles Freundliche in der Natur murbe auf fie bezogen, der fleine Marienfafer ale Bote des Fruhlings, ber erftarkenden Sonne zc. Ungablige Marienbilder werben in wilben Balbern, auf einfamen Gebirgen verehrt, wo fie unter ben Schreden ber Natur die Gegenwart ewiger Liebe verfunden.

#### Wir heben nur wenige Marienlegenben befonders aus:

Eichele, ein Dorf am Main, entstand um eine einfame Kapelle "Maria zur Eiche", als Wallfahrtsort. Sier floh einst ein Lamm vor einem Bolf in die Kapelle, sprang, als der Wolf nachstürzte, schnell zurück und riß im Lausen den Strick der Thure mit sich fort, so daß diese zusiel und der Wolf gesangen war. Daher das Sprüchwort "in Cichel fangt das Schaf den Wolf". Schnegler, bad. Sagenbuch II. 647. Daffelbe geschah zu Seebach, Bechstein, Sagensichung des Thüringerlandes II. 151. Es liegt eine sunbilbliche Beziehung darin.

Ein Schüler, mit bem Ballfpiel beschäftigt, stedte seinen ihn babei hinbernden Ring zufällig an den Finger einer nahen Bilbsaule der h. Jungfrau. Als er ben Ring nachher zurücknehmen wollte, frümmte sich der Finger von Marmor und ließ ihn nicht los. Als der Schüler, zum Manne gereift, heisrathete, erschien ihm in der Hochzeitnacht die h. Jungfrau, hielt ihm den Ring vor und drohte ihm wegen seiner Untreue. Da entsagte er den irdischen Freuden, um die himmlischen zu suchen. Jakob von Macriart VII. 61. Nach Vincent. Bellov. VII. 87. Wahrscheinlich nur die Anwendung einer altern Sage von einer Benusstatue. Bgl. Magmann, Kaiserchronif III. 924.

Eine Nonne entlief aus dem Klofter, fündigte, wurde unglücklich und kehrte reuig in die h. Mauern juruck. Aber siehe da, sie war gar nicht vermißt worden, denn die h. Jungfrau felbst hatte in ihrer Gestalt im Kloster jugebracht und alle Pflichten als Nonne erfüllt. Caesar Heisterb. VII, 33. Kaltenbaeck Nr. 17.

Ein Fuhrmann blieb mit einem Fuber Wein im Sumpfe steden. Da ersichien ihm die h. Jungfrau und half ihm heraus. Ohne sie zu erkennen, wollte er der starken Helferin einen Trunk seines besten Weines zum Danke spenden, aber ihm sehlte ein Glas. Da ließ die h. Jungfrau einen Rosensstrauch wachsen und sormte aus Rosenblättern einen zarten Kelch. Kaum aber hatte sie ihn dem Fuhrmann übergeben, so verschwand sie. Der Kelch wurde in einer Kapelle ausbewahrt. Rohr, Merkw. des Oberharzes 1739. S. 140.

"Das Jubel" altb. Gebicht in Hahns Gebichten S. 129. Die Juben wollten ein Christenkind verbrennen, weil es aber ein altes Marienbild vom Schmutz gereinigt hatte, erschien ihm die Gottesmutter und erhielt es lebendig. Durch bieses Wunder wurden bie Juben bekehrt.

Höchft eigenthumlich und phantastisch find einige Marienlegenden in alten Volksliebern ber Eifel. Schmit, Sitten und Sagen bes Eifler Bolkes, S. 118.

Maria will nach Rom gehen, kein Schiffmann aber nimmt sie auf, ba geht sie zu Fuß burch bas Meer und wie sie vorschreitet, sinkt bas Meer immer tiefer und tiefer. — Mit ihrem Kind ein Obdach suchend, wird es ihr überall verweigert, bis sie sich in einem Stall niederläßt. Aber sie hat nichts zu essen. Da wallt bas Meer über Land herein und wirst ihr einen großen Tisch vor die Thure.

5.

## Allgemeine Legende der Beiligen.

Auch die Geiligenlegenden kamen über die Alpen herüber und murben in lateinischer Sprache von Kirche zu Kirche fortgepflanzt, so treu und einfach, wie die Kirchenlieder. Erst nach und nach wurden einzelne Legenden von beutschen Dichtern kunstreicher ausgebildet, und lebten und wirkten neue Seilige auf deutschem Boden, deren Legende in die allgemeine überging.

Neben ben lateinischen Marthrologien und heiligencalenbern und ber im ganzen Mittelalter hochbeliebten legenda aurea entstanben auch große beutsche Sammlungen. Die größte bilbet ben britten Theil bes oben schon genannten Paffional, beffen erste Theile ben heiland und die h. Jungsfrau betreffen. Ihnen schließt sich an bas Leben ber Bäter, von Roth

1845 in Bruchflücken mitgetheilt. Sobann die schönen Legenden des hermann von Fritslar in Pfeisfers Mustikern I. und ein noch nicht gestrucktes Märthrerbuch, handschriftlich in Kloster-Neuburg und Heidelsberg. Viele solche schöne Legenden bringt die große Kaiserchronik. Viele andere sinden sich in zahlreichen andern Chroniken. Die Geschichtbücher des Mittelalters sind überall mit Legenden durchslochten. Wenn von der geschichtlichen Grundlage der Legenden poetische Abweichungen Statt has ben, so ist das Motiv durchgängig ein lehrhaftes. Die Legende wirft wie eine christliche Moral in Beispielen. Zuweilen wird auch der Sterbeund Namenstag des Heiligen symbolisch und seine Legende tritt in eine zarte poetische Beziehung zur Bedeutung seines Kalendertages im Kirchenjahr. Die lange Zeit misachteten Legenden bilden einen der reichsten und anziehendsten Bestandtheile unserer alten Dichtung.

Unter ben Werken, welche einzelne Legenden behandeln, stehen bie geiftlichen Schauspiele ber grotevitha obenan. Diese geiftreiche Monne lebte in ber zweiten Salfte bes 10. Sabrbunderts im Rlofter Gandersbeim, in welchem bamals bie claffischen Dichter gelefen murben und fonberlich Terenz fehr beliebt mar, beffen Dichtung fie burch Schauspiele würdigeren Inhalts erfeten wollte. Sie fdrieb in lateinischen hexametern ein Gebicht zu Ehren Maria's, ein anderes auf bie Simmelfahrt Christi, bann 6 Legenden, bas Leben Otto's bes Großen und eine Geschichte ihres Klosters. Sobann in gereimter Profa bie 6 berühmten Comobien. biftorifden Stude enthalten nur ichuchterne Relationen nach bem Boren= fagen, bas Leben Maria's und bie Simmelfahrt wiederholen nur bas Befannte. Erft in ben Legenden beginnt fich die Dichterin mit mehr Freibeit zu bewegen. Da finden wir bas Martyrium ber keufchen Ugnes ausgemalt, bie, als man fie nacht auszog, erft von ihren eigenen Saaren ringsummallt, bann von einem Engel befleibet wurde 2c.! Ferner bie Legende vom h. Dionyfius, ber seinen abgeschlagenen Ropf noch zwei Meilen weit bis zu feinem Grabe trug, eine unnachahmlich naive und rührende Schilberung. Sodann die berühmte Legende vom h. Theophilus, und eine gang ähnliche Legende vom Sklaven bes Proterius. Die vom b. Belagius, ber ale ichoner Jungling ben Begierben eines maurischen Ronigs wiberftand; bat man in ber Weber einer Monne fur bebenklich finden wollen, ebenfo bie Legende vom b. Bangolf.

Dieser heirathete bie Ganea, die ihn durch ihren Liebhaber, einen Geistlichen, morben ließ. Mehrere Bunder, die sich auf seinem Grabe zugetragen, wurden einst der treulosen Ganea erzählt, die aber beswegen so wenig in sich ging, daß sie sogar ihren Spott damit trieb und sagte: diese so gerühmten Bunder verz bienten ihre Ausmerssamseit nicht mehr, als diejenigen, wovon ihr das Orakel auf dem Rücken spreche. Die Strase für diese Kafterung ersolgte alsbalb; denn Ganea konnte von nun an kein Wort mehr sprechen, ohne daß dieses Orakel sich zu ihrer Beschämung zu gleicher Zeit hören ließ.

Wenn man bie Tugend ber Verfafferin, bie folde Dinge Preis gab, in 3meifel gezogen, fo hat man wohl Unrecht. Die Raivetat bes Beitalters entschulbigt viel. Ein Bug zum Komischen verrath fich auch sonft hin und wieder bei ber geiftreichen jungen Ronne und fann auf ihren Charafter um fo meniger ein ungunftiges Licht werfen, als ber Abel ihrer Seele ungweideutig aus ihren Comodien erhellt. Sie biente mit inniger Liebe und Demuth ber Rirche. Ihre gange poetische Begeisterung mar aus bem frommen Ronnenglauben gefcopft. Mit Borliebe aber ichilberte fle bas meibliche Martyrium, bie Kraft und bie Belbenftarte, bie felbft bas fcmache Beib geminnt burch ben Glauben. In ihren ersten Studen tritt bem geheiligten Weibe ber Mann als bas bamonifche Brincip gegenüber, burchaus fremt, feinbfelig, teuflisch, wie ber höllische Gener, ber bie weiße Taube beruckt. Auch bas ift gang nonnenhaft und bruckt mit bewundernsmurdiger Wahrheit bie garte Mabdenschen ber im Rlofter Erzogenen vor ben wilben Männern braußen aus. In ben fpatern Stucken ändert fich plöglich bas Berhältnig, und heilige Manner nehmen fich ge= fallener Mabden an. Diese Wendung in ihren Dichtungen ift vielleicht hervorgerufen worden burch ben Tabel, ben fie von Seite eines Beichtvaters ober Bifchofs erfuhr, fofern fie bisber bie Manner als folche zu fehr in ben Schatten gestellt habe. Dem sey wie ihm wolle, fo ift Grotsvitha eine reigende und ruhrende Ericheinung, bie Begeifterung fur ihr eigenes Gefchlecht burchaus naiv, rein, ebel und liebenswurdig. Selbft bas fremde lateinische Gemand ftort uns an ihr nicht. Ihre Gelehrfamfeit, eine gemisse klösterliche Vornehmiakeit contraftirt fehr aut mit bem noch ziemlich roben Zeitalter, in bem fie lebte. Man hat mit Recht in ben Barbaren, Skythen, Beiben 2c., bie in ihren Stucken vorkommen, Unspielungen auf bie Ungarn und Glaven gefunden, bie zu ihrer Beit noch bas beutiche Reich und ben driftlichen Glauben bebrangten. Sie

beschrieb nicht nur Martyrien, sonbern sie erlebte sie. Ganz in ihrer Nähe tobten und wütheten noch bie Heiben und wurden Nonnen zu Tobe gequält.

Gallicanus im ersten Stuck ber Hrotsvitha freit um Conftantia, Tochter bes Kaiser Constantin, und erhält. sie zugefagt. Sie hat sich aber Christo schon verlobt und scheut diese Heirath mehr als den Tod. Gallicanus selbst aber wird, im Kamps mit den Stythen und in großer Noth, zu Christo bestehrt und wählt sreiwillig ein eheloses Leben. Jur Sühne für die sinnliche Gluth, mit welcher er die reine Constantia versolgt, muß er den Martyrerstod sterben.

Dulcitius im zweiten Stück entbrennt in noch wilberer Gluth in brei heilige Jungfrauen zugleich, Agape, Chionia und Irene. Indem er sich aber auf sie stürzt, schlägt ihn Gott mit Blindheit, er sieht russige Topse für die Jungfrauen an, umarmt die Töpfe und macht sich ganz schwarz dabei. Dier streift bas Schausviel nahe an die Posse. Der verrückte Liebhaber in seinem schmachvollen Justande wird von den Inschauern ausgelacht. Nachdem er aber zu sich gekommen, werden die heiligen Jungfrauen hingerichtet, die beiben ersten sterben im Feuer, ohne zu verbrennen, die jüngste, Irene, flieht auf einen hohen Fels und wird, eine reine Jungfrau, von Pfeilen erlegt.

Noch höher fleigert sich bie wilbe Liebesgluth im Callimachus. Diefer liebt bie fromme Orusiana sogar noch im Tobe und will sich eben in wollustiger Buth auf ihre Leiche flurzen, als eine Schlange ihn packt und töbtet. Beibe aber werben vom h. Johannes bem Evangelisten wieder zum Leben erweckt und weihen sich gang Christo.

Abraham, ein Einstebler, besucht seine in die tiefste Entsittlichung verssunkene Nichte Maria, naht sich ihr verkleibet als Liebhaber, gibt sich ihr aber plöglich zu erkennen und rettet sie vom Berberben. Eine tiefergreifende, mit größter Zartheit behandelte Scene.

Baphnutius, ebenfalls ein Ginsiedler, bekehrt in ahnlicher Weise die ichone Buhlerin Thais. Aber hier steht ber strenge Acet bem leichtsunigen Weltsmäden viel schroffer gegenüber. Man tabelt an biesem Stud bie Ueberladung mit Gelehrsamkeit.

In ber Sapientia läßt unfre Nonne eine heilige Mutter ber graufamen hinrichtung ihrer heiligen Tochter, Fibes, Spes, Charitas zusehen, die höchste Glorification weiblichen Helbenmuths. Nach ber bekannten Legenbe, die ihr Borbilb schon im alten Testament in ber Mutter ber Maccabaer gefunden hat.

Die Legende vom h. Christoph oder großen Christoph gehört zu ben schönsten, denn in biesem ungefugen, aber treuherzigen Riesen ist das beutsche Wolf selbst gleichsam personisizirt und fein Verhältniß zur christ- lichen Lehre in ergreisender Wahrheit ausgefaßt.

Es war ein großer Riefe, ber hieß Offero, weltberühmt burch feine Größe und Rraft. Da ihn geluftete, ju erfahren, wer ftarfer ware ale er, aoa er in bie Welt binaus und frug nach bem Starfften. Man wies ibn an einen machtigen Konig, bem er eine Beit lang biente. Als er aber einmal fah, wie fich ber Ronig bei Mennung bes Teufels befreugigte, erfuhr er, bas gefchehe aus Furcht vor bem Teufel. Da nun ber Teufel machtiger febn muß, ale du, fagte er zum Ronig, fo will ich bir nicht langer bienen und lieber ben Teufel suchen. Alfo that er, fand ben Teufel und biente ihm. Einmal aber fab er, wie der Teufel unterwegs einem Rreuze auswich, ersuhr badurch bag ber Teufel fich vor bem Rreuge furchte und verließ ihn, um ben Mann bes Rreuges aufzusuchen, welcher Chriftus heißen follte. Gin Ginfiebler unterrichtete ihn, wie man Chrifto bienen folle, aber Offero mochte weber beten noch fasten und ba rieth ihm ber Ginsiedler, aute Werke zu thun. Run ließ fich Offero an einem Kluffe nieber und trug um Christi willen die Wanderer burche Baffer, benn er war boch und ftart. Ginfimale rief ibm ein fleines Rind, er folle es hinubertragen. Er nahm es auf, aber fiehe bas Rind wurde ichwer und immer ichwerer und bruckte ben Riefen gufammen, bag er nabe am Ertrinken war. Mir ift, fagte er, als lage bie Welt auf mir. Das Rind aber fprach: mehr ale Welt, benn bu tragt ben, ber Simmel und Erbe gefchaffen hat. Ich bin Chriftus und taufe bich mit bem Baffer biefes Fluges, bavon follft bu Chriftophorus beißen. Deinen Stab aber follft bn in ben Boben flecken, fo wird er bluben und Fruchte tragen. - Seitbem mar Chriftophorus eifrig im Gebet und in Troftung verfolgter Chriften. Der heibnifche Ronig Dannus fanbte zweihundert Reiter ihn zu fangen, aber fie furchteten fich por feiner Grofe, inbem fie ihn fnieend beten fahen. Er gab fich ihnen freiwillig gefangen. Der Ronig wollte ihn burch ichone Mabchen verführen affen, aber Chriftophorus bekehrte biefelben, bann wollte er ihn wie ben h. Sebaftian mit Pfeilen ericbiegen laffen, aber alle Pfeile blieben in ber Luft ichweben und einer flog in bes Ronigs Augen, daß er erblindete. Run heilte ihn Chriftophorus und befehrte ihn. Spater aber litt Chriftophorus den Marthrertod burch Enthauptung. 25. Juli. Strafburger Legenbenbuch von 1517. Altbeutsches Gebicht in Mones Anzeiger 1839. S. 590. Noch mehrere alte Sanbichriften. Bgl. Sauthals "ber große Chriftoph" 1843.

Die Legende vom h. Georg war eine ber beliebteften im Mittelalter, nicht blos bei ben Deutschen. Dieser Seilige war nämlich vorzugs=
weise ein Ritter, ein Befämpfer bes Drachen, auf ihn ließ sich baher alle
bie Borliebe übertragen, welche schon zur heidnischen Zeit die nationalen Lieblingshelben als Drachenbefämpfer genoffen hatten. Wir haben mehr=
sache auf ihn bezügliche Riesen= und Volkslieder, z. B. Wunderh. I. 151.
Meinert 254. v. Raumer, Entwicklung bes Christenthums, 33. Aber auch ein späteres altbeutsches Gebicht bes Reinbot von Turne. Bon ber Sagen, Gebichte bes Mittelalters I. 81. Genthe, Dichtungen I. 141.

Georg, romischer Ritter und Bring von Rappadogien, beffegte einen furcht= baren Drachen, ber bie Begend von Silona verheerte, befreite bie ichone Bringeffin Aja, bie bemfelben vorgeworfen werben follte, (wie Berfeus bie Andromeda), und bewog baburch fie und ihren Bater Ronig Sevius und bas gange Bolf, fich taufen zu laffen. Rachbem er lange fiegreich wiber bie Beiben gestritten und bagu eine Fahne vom himmel felbft aus ber Sand ber beil. Jungfrau empfangen hatte, jog er fich bie Ungnabe bes Raifer Diocletian gu, ber feine Chriften mehr unter feinem Beere bulben wollte. Georg erwies ihm bie Richtigkeit ber Gogen und zwang ben Teufel, aus einer ichonen Apolloftatue ju manbern und bie Schablichkeit bes Gokenbienftes felbft zu befennen. Die Raiferin Alexandra wurde baburch auch befehrt, leiftete ihm Beiftand und erlitt mit ihm ben Tob, bei bem alle erbentbaren Martern erschöpft murben. Die Raiferin wurde bei ben Bruften aufgebangen ic., Georg erft gerabert, bann in einen glubenben Ralfofen geftectt, vergiftet, endlich enthauptet. 23. April. Bal. acta S. S. und Surius gu biefem Tage. Die Ueberficht aller alten Legenden vom h. Georg in Sagens Geb. bes Mittelalters I. 83 f. Pfeiffere beutsche Muftifer I. 117. In Reinbote Gebicht ift die Inniafeit bes Gefühls zu bewundern, mit welcher Georg theils por feinen zwei Brubern, theils por ber Raiferin bie poetifche Tiefe bes Chriftenthumes enthüllt. Trefflich find die ritterlichen Rriegefcenen und graß: lich die Marterscenen. Als eine liebliche Joulle wechselt damit bie Erscheinung bes Seiligen in einer armen Sutte ab, in ber er bewirkt, bag bie burren Balten grunen und bluben, ber leere Tifch mit Speifen fich fullt und ein tobtes Rind wieder lebendig wird. - Ein unbedeutendes, aber altes beuffches Lied aus bem 10. Jahrhundert auf ben h. Georg fieht hinter ber Beibelb. Sandichrift bes Otfried. (Gebruckt in hoffmanns Fundgruben I. 10 ff.)

Die beutsche Legende kennt noch mehrere Heilige, welche Drachen überwanden. Der h. Magnus töbtete einen bei Roßhaupten und bei Füßen, ber h. Beatus vertrieb einen aus ber nach ihm benannten Höhle am Thu=ner See.

Eine schöne Legende ift bie von ber h. Marina.

Sie begleitete ihren Bater Eugenius, als er Monch wurde, in mannlicher Kleidung, und wurde unerkannt selber Monch unter dem Namen Marius. Da beschuldigte man den jungen Monch, ein Kind gezeugt zu haben, und verstieß ihn. Er nahm geduldig die Schuld über sich und pflegte das Kind. Erst nach seinem Tode erkannte man sein wahres Geschlecht. Die Unschuldkann nicht herrlicher triumphiren.

Barlaam und Josaphat, eine sehr berühmte Legende, zuerst von Johannes Damascenus griechisch versaßt (übersetzt und herausg. von Liebzrecht, Münster 1847), aufgenommen in das große spec. hist. des Vincentius Bellevac. LXV. 1. Darnach französisch behandelt im 13. Jahrzhundert und zu berselben Zeit auch durch Rudolf von Ems in einem altbeutschen Gebicht, herausg. 1818 von Köpke, 1843 von Reisfer.

Avenier, Konig in Indien, schließt seinen einzigen Gohn Josaphat von Beburt an in einen Thurm ein, weil ihm geweiffagt worden, berfelbe werde ein Christ werden. Als 3. jum Jungling erwachsen, kommt ber uralte Ginfiebler Barlagm in ber Berfleibung eines Raufmanns ju ihm und bietet ihm einen toftbaren Stein an, ber fumbolifch bas Chriftenthum bebeutet. Nachbem Rofaphat in Diefer Lehre unterrichtet und getauft ift. fehrt B. in Die Bufte jurud. Der alte Konig erfahrt gurnent, mas vorgegangen, und ichickt einen gewiffen Machor, ber bem Barlaam fehr ahnlich ift, ju feinem Sohne, um benfelben zu taufchen und liftig ben Samen bes Chriftenthume, ben ihm ber mahre B. eingepflangt, burch ben falfchen wieber ausrotten zu laffen. veranstaltet eine religiofe Difputation zwischen heibnischen Meiftern und bem falichen B., welch letterer fich von jenen in aller Form überwinden laffen foll. Allein mitten im Streite fommt über ben falichen Barlaam ber beilige Beift, alfo daß er bie driftliche Lehre, bie er nur lugenhaft und fieglos vertheidigen follte, mit Bahrheit und unüberwindlicher Rraft vertheibigt, bas Weld behauptet und fich reumuthig taufen läßt. Run versucht ber Ronig, feinen Sohn auf andere Beife wieber ins alte Beibenthum guruckzugiehen. Er läßt ihn durch die schönften Madchen verführen und biefen gefellen fich Teufel gu, Die bas Berfuchungswert mit größtem Gifer betreiben. Doch umfonft, Jojaphat bleibt ftanbhaft. Da wird ber Konig fcwermuthig, fangt felber an ber Bahrheit bes Beibenthums ju zweifeln an und übergibt bem Gohn bie Salfte feines Reiches. Diefer führt nun fogleich in biefem Theil bas Chriften= thum ein und nun wird beffen Borgug vor bem Beibenthum fo anschaulich, baß fich ber alte Ronig endlich felbst bekehrt, bem Gohn bas gange Reich übergibt und ale frommer Einstedler flirbt. Josaphat aber übergibt nun auch feinerfeits die Krone einem frommen driftlichen Mann, bem Barachias, und geht in die Bufte, um ben Barlaam aufzusuchen, ben er auch endlich findet, bem er im Tobe beifteht und ben er chriftlich begrabt. Dann lebt Jofaphat noch 35 Jahre lang in ber Bufte als Einstebler, und ein frommer Bruber, ber ihn begrabt, bringt bie Runde feines Todes bem Ronig Barachias, ber feine Legende aufzeichnen laßt.

Eine ber finnreichsten Legenben ist Silvester, schon in ber Kaiserschronik enthalten und ausgeführt von Conrad von Würzburg, herausg. von W. Grimm, 1841.

Raifer Conftantin ber Große ift am Anssat frank und will sich eben burch ein Bad in Kinderblut heilen (nach altheibnischer Sitte), als Papst Silvester ihn durch Gebet und einzig durch die Macht des wahren Glaubens heilt. Das durch wird Constantin bekehrt und führt das Christenthum im römischen Neiche ein. Aber seine Mutter Helena sieht scheel dazu und vertheidigt das Judensthum, als sen sehsen. Silvester muß mit judischen Meistern und Zauberern streiten, überwindet sie aber, denn Zambri, der Juden Meister, kann zwar durch Zauberei einen starken Stier mit einem Worte tödten, aber Silvester kann noch mehr, nämlich denselben Stier durch ein Wort wieder lebendig machen. Das ganze Gedicht macht auf einsache und annutstige Weise die höhere Stellung des Christenthums über Heibenthum und Judenthum geltend.

h. Servatius, altbeutsches Gebicht aus einer Wiener Sanbschrift abgedruckt in haupts Zeitschr. V. 75 ff., von einem oberbeutschen Dichter aus ben fiebziger Jahren bes 12. Jahrhunderts.

Nachdem ber h. Maternus bas Bisthum Tongern gegründet, bewirkte ber neunte Bifchof nach ibm, Balentinus, bag feiner mehr ben bischöflichen Stuhl follte befleigen fonnen, ber beffen nicht murbig mare. Da ftanb ber Stuhl von Tongern fieben Jahre leer, bis Gott ben f. Gervatine, einen Ronigofohn von Armenien, berbeirief, ben ein Engel eigenhandig auf ben Stuhl führte. Balb aber bette Satan bie Ginheimischen, Die Starfen und bie Reter gegen ihn auf, die nicht bulben wollten, bag ein Auslander, ein fcmachlicher Mann und ein Beiliger über fie regieren follte. Dit Bewalt fetten fie ihn ab und er floh und lebte lange in einer Einobe. Da fandte ihn Gott noch einmal nach Tongern, den Einwohnern zu verfünden, sie sollen Buße thun, benn ihre Stätte murbe vertilgt werden burch bie Beiben. Die Einwohner erschracken und auf ihre Bitte ging er nach Rom, um rom h. Bater Abwendung bes Untergange ju erflehen. In Rom offenbarte fich ihm ber h. Betrus felbst und wies ihn an, feinen Bifchofosit vom unrettbaren Tongern nach Maeftricht zu verlegen, bas allen Feinden widerstehen follte. Che Servatine noch heimfehrte, malgte fich fcon ber Strom ber hunnen unter Attila heran und er selbst wurde von ihnen gesangen. Da sie aber fahen, daß ihn im Schlaf ein Abler beschattete, entließen sie ihn ehrfurchtsvoll. Als im Elfag beiger Durft ibn plagte, entstand auf fein Gebet eine Quelle, die nicht nur feinen Durft lofchte, fondern fogleich auch Rrante beilte. Als er nach Tongern fam, wies er ben Ginwohnern einen Schluffel, ben ihm Betrus felbst gegeben, bamit er ihre Sunden lofe. Darauf vollzog er Petri Befehl und führte die Seinen nach Maestricht, wo er ungefährdet ale Bischof ftarb. Bei feiner Leiche genafen alle Sieche. Die Sunnen gerftorten erft nach feinem Tobe Tongern, fonnten aber Maeftricht nicht gewinnen. Lange nachher, am St. Servatiustage, 13. Mai, erfocht Rarl ber Große einen glangenden Sieg über bie Beiben, nachbem er ben Beiligen bes Tages angerufen hatte. Da wurde des Heiligen Kirche gemehrt. Nach beren Schäten aber waren die Ungarn lüstern und stürmten an, konnten aber die unnahbare Stadt nicht gewinnen. Die Gemahlin des Herzogs Giselbrecht von Lothringen nahm aus seinem Schate einen kostbaren Pelz, ein "rieslicher Mann" aber, der sie bei den Locken zog, zwang sie, ihn wieder herauszugeben. Kaiser Heinrich II. ließ ein goldnes Bild des Heiligen versertigen, aber die Goldschmiede in den Kerfer wersen, da ihm das Bild nicht gestel. Da erschien ihm der Leilige, bewies ihm, daß das Bild getreu seh, und bewog ihn, die Künstler zu bestreien. Als ein harter Bogt am Rhein das Bolt plagte, schieste er einen Bären, der ihn vom Rosse riß. Als ein von ihm geschriebenes Meßduch lange unbenutt blieb durch des Teusels Antrieb, sand der fromme Jüngling, der es zuerst wieder dem Meßdienst ausschlug, einen Pfennig darin, dasür kauste er einen Fisch und mit diesem Fisch speidte er drei Tage lang alle Pfassen und Laien, ohne daß er abnahm. Auch rettete er einmal einen Schisser auf dem Meere.

Dieses Gebicht spiegelt die Leiben und Freuden eines Bischofs unter einem berben, gern gewaltthätigen Bolke und unter den Gefahren heid=nischer Ueberwältigung recht lebendig ab und ist in einem überaus from=men und innigen Ton abgefaßt.

S. Pantaleon, altbeutiches Gebicht bes Konrad von Würzburg, aus ber Wiener Sanbichrift abgebruckt in Saupts Zeitschrift VI. 193 ff.

Der junge Pantaleon, bessen Bater ein Heibe, bessen gestorbene Mutter aber eine Christin gewesen, wollte Arzt werben, ba sagte ihm ber christliche Priester Ernolaus, Christus seh ber größte Arzt. P. nahm sich bieser Lehre an und heilte alsbald durch sein Gebet ein Kind von einer großen Schlange, die es umwickelt hatte, und einen Blinden, worauf sein eigner Vater sich bekehrte. Er heilte dann noch viele. Da wurden andere Aerzte neidig, verklagten den P. beim Kaiser Maximin, unterlagen aber bei der Probe an einem Siechen, den sie nicht zu heilen vermochten, dem aber P. vor dem Kaiser aufzustehen befahl und der davon ging. Der Kaiser ermahnte ihn, den Gögen zu opfern, wurde über seine Weigerung zornig und befahl, ihn zu verbrennen. Aber lange wurden alle Arten von Martern vergebens bei ihm angewandt, bis er endlich mit seinem Lehrer Ernolaus enthauptet werden konnte.

Schr eigenthumlich ift bie Legenbe vom b. Gregor auf bem Stein, in einem Gebicht bes hartmann von Au, herausg. von Lachmann.

König Marcus hinterließ einen Sohn und eine Tochter, die in verbotner Liebe zusammen den Gregorius zeugten. Das Kind wurde ausgesetzt und trieb auf dem Meere, wurde jedoch wunderbar erhalten. Als G. heranges wachsen war, fand er seine Mutter, ohne sie zu kennen, als Wittwe und ward

ihr zweiter Gemahl. Sobalb er aber entbeckte, wer sie sen, verließ er ben Thron und lebte 17 Jahre lang auf einem aus bem Meere vorragenden Felsen, an den er sich hatte anketten lassen. Den Schlüssel zum Schloß der Kette aber warf er ins Meer. Da erscholl zu Nom, als der Papst gestorben war, eine Stimme vom himmel, man solle den frommen Büßer auf dem Steine zum Papst wählen. Indem man ihn suchte und sand, drachte auch ein Fisch den Schlüssel zu der Kette, und Gregor, von seiner Sünde durch schwere Buße gereinigt, wurde Papst. Auch seine Mutter sand er wieder und ertheilte ihr Absolution.

Die Legende steht in ben gestis rom. und Corneri ohron. ad annum 1059 (hier heißt ber Heilige Justinus). Man hat allerlei historische Beranlaffungen zu bieser Dichtung gesucht, aber ohne Glück. Sie macht nur, wie so viele andere Legenden, die allüberwindende Kraft ber Buße geltend.

Ich reihe hier die schönfte Legende ber berühmten Raiserchronit an. Nach ber Raiferchronif, Bers 1932 f. lebte zu Rom Raifer Fauftinianus, vermählt mit Mechtilb, bie ihm zwei Cohne, Rauftinus und Kauftus, gebar. Aber bes Raifers Bruder, Claudius, begehrte ihre Liebe und mit Noth entging fie ihm. Sie gebar hierauf ihren britten Sohn Clemens, und wollte, burch einen Traum gelenkt, ihre beiden alteften vor Gefahr retten. Der Raifer erlaubte, bie beiben Gohne in eine ferne Schule ju entfenden, aber fie litten Schiffbruch und wurden unter ben Namen Niceta und Aquila als Sclaven von einer Wittwe gekauft, und vom h. Zachaus gut erzogen. Ihre Mutter horte nichts mehr von ihnen und reiste ihnen endlich nach, litt aber ebenfalls Schiffbruch und wurde bie Dienerin und Bflegerin einer franken Bittme. Der Raifer felbst, da er von Weib und Sohnen nichts mehr hörte, machte sich auf den Beg, empfahl ben jungften Sohn Clemens feinen Rathen und ging gur See, litt aber gleichfalls Schiffbruch und wurde ein Bactträger. Mittlerweile brang ju Clemens in Rom die Kunde von Barnabas und Betrus, den Boten bes Chriftenthums, alfo daß auch er bekehrt murbe und mit Betrus, bem Apostel, nach Arantum fam, wo fie Mechtilb als arme Bettlerin, Fauftinian als armen Trager und Faustinus und Fauftus ale junge hoffnungevolle Schuler wieberfanben, ohne bag bie fo naben Berwandten fich noch gegenseitig fannten. Nachbem Betrus ben Zauberer Simon Magus beffegt, ließ fich ber junge Clemens mit feinem alten Bater, ohne ihn zu fennen, in ein tieffinniges Befprach über bie ewigen Wahrheiten ein, und endlich öffnete Betrus allen bie Augen und zeigte ihnen, wie nur ber mahre Glaube fie fo munderbar wieder geeinigt habe.

Crescentia, gleichfalls eine Episobe ber Kaiserchronif, auch als profaische Erzählung aus einer Leipziger altbeutschen Sandschrift herausg. in Haupts altbeutschen Blättern I. 300.

Nach bes Raifers Graclius Tobe tam Rom an feine jungen Deffen, ben fcmargen und ben weißen Dietrich, welches fpatgeborne Zwillinge waren. Ale fie beirathen follten, fchlug man ihnen Crescentig, Die Tochter bes Ronigs von Afrita vor, und überließ biefer bie Bahl. Sie nahm ben ichwargen Dietrich. Darüber erboste fich ber weiße. Ginft war ber fcmarge lange abwefent, ba trug ber weiße ihr feine Liebe an. Sie fagte ihm gu, wenn er erft einen Thurm bauen ließe, in bem fie gang gebeim gufammenfommen tonnten. aber ber Thurm fertig mar, fperrte fie ben weißen D. barin ein. Gleichwohl wußte biefer bei ber Rudfehr feines Brubers Crescentia ju verbachtigen und fie wurde in ben Tiberfluß geworfen. Durch einen Risch gerettet, fam fie an eines Bergoge Sof, beffen Rind fie pflegte. Aber auch hier trachtete ber Binthum nach ihrer Schönheit, sie weigerte sich, ba ermordete er bes Bergogs Rind während fie fcblief und beschulbigte fie bes Morbes. Sie murbe nun abermals ind Waffer geworfen, aber burch ben Engel Gabriel gerettet, ber ihre Bestalt untenntlich machte und ihr ein Beilfraut gegen ben Ausfat gab. Unterbeg waren ber Bergog fammt bem bofen Bigthum, fowie auch bie beiben Dietriche, mit Aussat heimgesucht worben. Gredcentia heilte nach einander alle und bie Beheilten be= und erfannten ihre Unschuld.

Die Legende des h. Brandanus ist irischen Ursprungs und zuerst lateinisch, dann französisch behandelt, auch ist ihr poetischer Werth sehr zweiselhaft. Da sie indeß eine von den romanischen Quellen abweichende Behandlung in Deutschland ersahren hat und sehr beliebt gewesen zu sehn scheint, will ich ihren Inhalt kurz angeben. Sie ist altniederländisch und mittelhochbeutsch (Mone, niederl. Volksbuch, 100. Bruns plattd. Gesbichte, 159), auch in einem zu Basel 1491 gedruckten Volksbuch vorsbanden.

Abt Brandanus lieft in einem Buch von wunderbaren Dingen, zweiselt ob sie möglich seben und verbrennt das Buch. Da fommt ein Engel und besiehlt ihm, selber die Dinge zu sehen. Er baut ein Schiff und fährt mit seinen Mönchen in die weite Welt. Ansangs begegnen ihm nur Ungeheuer, ein sammender hirsch, der aus einer Wolfe kommt, ein Wald, der vor seinen Augen untergeht, weil er nur auf dem Rücken eines großen Ballsisches oder Kraken gewachsen war, ein Meerweib. Dann kommt er zu einer Insel, auf der verbannte Seelen hausen, deren Bein er lindert, indem er ihre schuldigen häupter benett. Dann ins Lebermeer, in dem noch immer alte Schiffe stecken, die nicht herauskönnen. Eine Stimme ruft ihn nach Norden, wo er ein schones Kloster auf einem Berge sindet. Weit davon im Meer sitzt ein rauher Mann einsam auf einem Stein, büßend, weil er einst als König von Babylonien seine Schwester geheirathet, und nun getröstet und erquickt durch den sernen Gesang der Mönche, den er täglich vernimmt. Im Often stößt B. auf einen

alubenben Berg, mitten im Rebel voll buffenber Scelen. Durch ben Beftant biefes Orts vertrieben fommt er an ein Land, wo ewige Nacht berricht, nur erleuchtet burch bie Karfunkel, bie ben Boben bebecken. Sier gelangt er in einen prachtvollen Saal voller Schate. Giner feiner Monche ftiehlt nur einen Baum, wird aber bafur gleich vom Teufel geholt. Dann fommen fie zu einer noch prachtvolleren Burg, von ber Licht in bas gange nächtliche Land aus-Sier wohnt ber Prophet Enoch, ber ihm viel Gold mitgibt, um babeim Rirchen zu bauen. B. ift fo betrübt über ben Berluft feines Monche, baß er nicht ruht mit inbrunftigem Bebet, bis Gott ben Teufel zwingt, ihm ben Mondy wieber auf bas Schiff zu bringen. Sofort trifft er ein Schiff voller Tobte, um bie ber Teufel mit St. Michael ftreitet; Michael gewinnt ihm nur brei Geelen ab. Eine Sirene fingt ihnen bann auf bem Deere fo bezaubernd, daß sie alle einschlafen und an einem ganbe ftranden, wo ein fchwarzer Mann fie weckt und mit ihnen fahrt, um fie zu führen. aber ein Teufel, ber feine Rameraben herbeiruft, bie nun in Schaaren bas Schiff fturmen, aber B. vertreibt fie burch fein Gebet und zwingt fie fogar, ihm feinen ins Meer gefallenen Sut wieder ju bringen. Dann fommt er ju einer Burg von Stein mit 12 Thuren, Die nur Gott allein gerfioren fann. Auf dem Meer ichwebt eine Geele, Die aus bem Barabiefe gespeist wirb. Gin nackter Mann fitt auf einem glubenden Stein im Meer, oben erfroren, unten verbrannt, es ift Sudas. Die Teufel fommen, ibn gu plagen, aber B. gewahrt ihm eine Nacht Rube. Sierauf tommt er in ein feliges Land mit einer Arnftallburg voller Schape und Reize. Weiter werben fie von Menfchen mit Schweinstöpfen besturmt, Die B. vertreibt. Gin großer Sifch fcwimmt um fie, bas Schiff zu verschlingen, boch auch ihn vertreibt B. Nun fommen fie noch an brei gludliche Orte, auf die Burg Luprie, wo fie einen reinen Mann finden, in ein Land, wo ein gewiffer helfprang richtet, ein ichoner Mann mit goldburchflochtenem Barte, wie ein Kaiser, enblich in eine Kirche, in ber fie einen Relch auf dem Altar erblicken. Bon ba fommen fie glücklich beim.

Die Sage gehört der Nordfee und zuerst Irland an, wo das Chrisstenthum schon frühe einheimisch wurde. Bisher hatten nur Seiben das weite Meer befahren, es mußte nun von dem driftlichen Briefter gleichsam geweiht werden. Auch die alte Vorstellung des Paradieses im Westen mußte nun eine christliche Weihe erhalten. Dies der Sinn der Legende. Merkwürdig ist, daß nur ihre deutsche Bearbeitung den Kaiser auf der seligen Insel namhaft macht. Darin liegt wohl die uralte Erinnerung wie in dem bärtigen Raiser im Kyffhäuserberge.

Befondere altbeutiche Gebichte handeln von bem h. Aegibius, Albinus, Alexius, Bonus, Cuftach, Johann bem Täufer, Paulus, Illrich, von

ven Siebenschläfern. Desgleichen von ber h. Ugnes, Barbara, Brigitta, Dorothea, Juliana, Katharina, Magbalena, Margaretha 2c., alle nach ben bekannten lateinischen Quellen.

Die 21 Werke ber h. Martina find in einem längern altbeutschen Gedicht bes hugo von Langenstein (herausg. von Keller 1850) besichtieben, wobei ihre verschiebenen Kleidungsstücke allegorisch als Tugenden gedeutet find.

Sehr beliebt war die Legende vom nackten König, aus morgenlänsbischen Blättern, von König Salomon erzählt (vgl. Cassel, Schamir 1854), bann in ben gestis Rom. 59 von Kaiser Jovianus. Später auch als Fastnachtspiel behandelt, vgl. Keller, Fastnachtspiele III. 1151. Göstecke, Römoldt 1856. Das altbeutsche erzählende Gedicht bes Stricker (vgl. von der Hagen Gesammtabentheuer. Laßberg, Bildersaal II. 147. Coloczaer Coder Nr. 114. Buschings Erzählungen I. 116,) besagt:

Der König hört in der Kirche "wer sich selbst erhöhet, der soll erniedrigt werden" und lacht darüber. Jur Strase kommt, als er eben im Bade sigt, ein ihm ganz gleicher Mann, von Gott gesandt, zieht seine Kleider an und spielt für ihn den König, indeß der wahre König, indem er nackt aus dem Bade kommt, von niemand mehr gekannt, von allen verachtet wird und als Bettler das Loos der tiessten Riedrigkeit ersahren muß, bis er sich den Armen zugesellt, die des neuen Königs Gnaden empfangen. Da nimmt ihn das königliche Scheinbild bei Seite, frägt ihn: Meinst du nun, daß Gott dich erzniedrigen kann? mahnt ihn zur Besserung und läßt ihm, indem er als Engel verschwindet, die kaiserlichen Gewande und das Reich zurück.

Der ernfthafte König, altbeutsches Gebicht, cod. palat. Nr. 341. Blatt 79. Colocgaer Cober Nr. 75. v. Lafberg, Liebersaal I. Nr. 47.

Ein König lacht nie, sein lustiger Bruder fragt ihn, warum? Da läßt ihn der König entkleiben und nacht zwischen vier scharfe Speere stellen und fragen, warum er nicht lache? Sieh, sagt der König, so geht es mir, vier scharfe Speere drohen mir beständig: der Gedanke an Christi Leiben, der an meinen eignen Tod, die Ungewißheit über das Jenseits und die Furcht vor dem jüngsten Gericht.

Mehrere altbeutsche Gebichte wettstreiten, wer vorzüglicher unter ben beiben Johannes sen, ber Täuser ober ber Evangelist? Einmal streiten 12 Meister von Paris. Bgl. Haupt, Beitschr. IV. 496 f. Ein andermal sind es nur zwei Nonnen, welche streiten. Da erscheint jeder von ihnen ber andre Johannes und am Morgen bittet jede die andere um

Berzeihung und bekennt sich nun zu bem bisber geringer geachteten. Johannes. Hübsches altb. Gebicht bes Heinzelein von Constanz (herausg. von Pfeisser. Leipzig 1852). Darin liegt bie Lehre, man soll über ben Werth ber Heiligen nicht streiten, sie sind alle gleich heilig. — An ben Täufer knüpft sich außerordentlich viel poetischer Aberglaube, wovon schon im 2. Buch unter den Sommermärchen die Rede war. Ihm sind eine Menge Kräuter geheiligt, auch das bekannte Johanniswürmchen, dessen zwei Lichtpunkte von den Fingern des Täusers herrühren sollen, der das Würmchen einmal mitleibig aushob.

6.

### Dentsche Beiligenlegende.

In biese gehören nicht nur geborne Deutsche, sonbern auch bie, welche auf beutschem Boben gewirkt ober geendet haben, und ich glaube ihnen auch noch einige andere auß bem Süden und Norden deswegen anschließen zu muffen, weil ihre Legende in der innigsten Verwandtschaft zur deutschen steht. Natürlicherweise muß ich mich auf die poetische Sette der Legende beschränken.

Das Christenthum wurde zuerst am Rhein durch die gallischen Stämme verbreitet. Lon einer zum Christenthum bekehrten beutschen Jungfrau Bertha hat sich eine schöne Volksfage an Drachenfels unfern von Bonn erhalten. Sie follte um ihres Glaubens willen das Martyrium erleiben.

Bertha, heißt es, wurde an den Drachenfels am Rhein gefesselt, um von einem grimmigen Drachen gefressen zu werden, allein sie hielt ihm mit ihrer weißen hand ein Kreuz entgegen und er stürzte sogleich todt zusammen. Einige Knochen von ihm hat man noch lange ausbewahrt. Die heiden entsetzten sich ob dem Schauspiel, hielten Bertha für eine Göttin und wollten sie anbeten, aber sie bekehrte sie zum Glauben an den wahren Gott. Montanus, Borzeit I. 3. Schreibers Sagen, 13. a. Reumont, Rheinlandssagen S. 117.

Tiefer im beutschen Lanbe, von ber Rheingrenze fern, lebten Chriften als römische Gefangene, zu Knechtsbiensten gebraucht. Auch von biefen haben wir noch eine schöne Volksfage.

Auf bem Berge Luberich in ber Grafichaft Berg hutete einst ein frommer driftlicher Schafer mitten im Seibenlande feine Beerbe. Die Beiben hatten ein reiches Bergwerf im Innern entbeckt und jubelten laut, wobei fie auch

bes driftlichen Glaubens spotteten und ein Brob ben Berg hinabkuge ten mit ben Hohnworten: Da lauf, Chriftengott! Da warnte ein Bögelein mit seinem Gesang ben unweit davon hütenden Schäfer, daß er rasch sich entsernte, worauf ber ganze Berg mit den Heiben zusammenstürzte. Montanus, Borzeit von Cleve, Berg 2c. I. 17.

Unter ben über bie Alpen zu uns gekommenen Gottesboten nennt bie Legende ben Jüngling von Nain, ber, Maternus geheißen, ber erfte Bischof von Tongern geworben seyn soll. In Stöbers Elfäß. Sagenbuch S. 38 wird noch von ihm erzählt:

Maternus biente einst bem greisen Bischof Theobald, der früher ein Ritter gewesen war, sich aber dem geistlichen Stande gewidmet hatte, nachdem seine geliebte Braut vom Blitz erschlagen worden war. Als der alte Theobald starb, bat er den jungen Maternus, künstig seinen Ring zu tragen. Der Ring aber ließ sich nicht von der Leiche abziehen, der Finger brach ab und Maternus darg Ring und Finger im Knauf seines Bilgerstades. Da schlief er im Elsaß unterwegs bei einer hohen Tanne ein, an die er seinen Stab lehnte. Als er aber erwachte, war der Stad mit der Tanne verwachsen und ließ sich nicht mehr losreißen. Ein Graf ritt herbei und ersundigte sich, da wurde entbeckt, daß des Grasen Schwester die vom Blitz erschlagene Braut Theobalds gewesen, daß sie unter derselben Tanne erschlagen worden sey und daß nur deshalb der Ring und Finger nicht mehr von der Tanne weichen. Der Graf ließ zu ihrem Andensen hier ein Münster bauen, das ist der berühmte Wallssahrtsort Thann im Elsaß.

Unter ben vielen Legenben, die aus ber Zeit bes Hunnensturms unter Attila erhalten sind, und die sich meist auf Martyrien, Ausmorben ber Christen burch die Heiben, ober auf Rettung heiliger Reliquien beziehen, steht als die kräftigste und poessereichste die von der h. Urfula mit ihren 11000 Jungfrauen obenan.

Ursula, Tochter bes britischen Königs Cothus, follte ben heidnischen Prinzen von Angeln, (Conon oder Etherius) heirathen, erhielt aber drei Jahre Frift, mahrend beren sie eine große Wallsahrt nach Rom unternahm. In ihrem Gesolge waren zehn edle Jungfrauen, von benen jede wieder tausend unter sich hatte, sie selbst aber nahm auch noch tausend mit. Diese 11000 Jungfrauen übten sich in Wassen, sesten sich dann auf Schiffe und suhren in de Münsdung des Rheins. Bei Köln erschien ihnen ein Engel und verfündete ihnen, daß sie einst hier den Märtyrertod sterben würden. Sie suhren bis Basel und zogen dann zu Fuß über die Alpen (im Jahr 490). Papst Ciriacus, ein gesborner Britte, empfing sie ausst liebevollste und nachdem sie in Rom ihre Ansacht verrichtet, zog er mit ihnen, um sich nicht mehr von ihnen zu trennen

Auch Etherius, ihr Brautigam, ben ber Herr erweckt hatte, fam ihr entgegen und mit ihm Bischof Clemens von Koln. Da kam vom Westen her ber surchtsbare Attila mit seinen Hunnen und übersiel die frommen Pilger bei Koln. Urfula weigerte sich, Attilas Gemahlin zu' werben, und wurde von ihm mit einem Pfeil erschossen. Ihr ganzes Gesolge erlitt bas nämliche Loos, indem alle in den Schissen von den Heiben am Ufer mit Pfeilen durchbohrt wurden.

Duelle ber Legende Surius zum 21. October, und mehrere alte Kölner Gebichte. Eins abgebruckt in Schabe's geiftlichen Gebichten S. 163 f. Ein Bolkslied in ber Borzeit Kölns von Wenden 150 . und im Wunderhorn I. 193. Ein altlat. Hymnus in Haupts Zeitschr. XI. 24. Die Reife zur Hochzeit, die anstatt zu trbischen Freuden durch schreckliche Leisben zum himmel führt, ist eine der schönsten christlichen Dichtungen, die auch die volle Anerkennung des Mittelalters gefunden hat und immerdar sinden wird, was auch die historische Kritik gegen die thatsächliche Wahrsheit der Begebenheit oder wenigstens ihrer Nebenumftände einwendet.

In Berman von Fritslars Profalegende (Pfeiffere beutsche Muftifer I. 221) fommen einige merkwürdige Buge bingu. Gine Jungfrau hatte fich einen ber 11000 Ropfe perichafft und betete lange und oft ju ihm, ba fing ber Ropf endlich zu reben an und fagte : ich mar auch unter ben Marthrern, halte mich aber nicht mehr fur eine Jungfrau, benn ich war nur ein Schmieb, ber ihnen beiftand. Ein Abt holte fich ben Leichnam einer ber h. Jungfrauen fur fein Rlofter ab, vernachlässigte ihn aber nachher. Da erschien ihm bie Jungfrau im Schlafe und fagte, fie werbe nicht hier bleiben. Der Abt achtete nicht barauf, allein am nachsten großen Feste ließ fich eine wunderschöne frembe Jungfrau in ber Rirche feben und mit ihr waren bie Reliquien verschwunden. Der Abt reiste nach Roln und fand ben Leichnam ber ichonen Jungfrau in ihrem Sarge. Er wollte fie um jeben Breis wieder haben, aber fie mar fo fcmer, baf fein Menich fie beben fonnte. - Die Graber ber 11000 Jungfrauen follen burch ben Monch Ranulf entbeckt worden fenn, ber einft bei Racht einem Sterbenben bas Saframent brachte und auf bem Ructweg im Freien wunderbar ichone hymnen fingen borte und taufend und aber taufend Lichtgeftalten fab, die aus Bald und Biefe herbeischwebten und alle feiner Rirche gugogen. Er folgte ihnen, die Rirche war offen und ber erfte langft verftorbne Abt bes Rlofters, Berno, verrichtete ben Gottesbienft ben anwesenben jungfraulichen Geiftern, benn es waren bie Seelen ber 11000 Jungfrauen. 3m Jahr 1199. Montanus, Borgeit von Cleve, Berg ac. I. 49. - Die Tobtenfopfe ber 11000 Jungfrauen in Roln find jum Theil mit goldnen Sauben gefdmudt. Berdenmener fur. Antigu. I. 585. Gie follen bewundernemurbig icon und edel geformt fenn, Schopenhauer, Ausflug I. 199. Ginem Jungling, ber eine besondere Andacht zu einem der Köpfe hatte, den er oft füßte, erschien im Traum die schone Jungfrau und füßte ihn wieder. Montanus, Borzeit II. 182.

Das Seitenstück zu ber schönen Legenbe von ber h. Ursula ift bie vom h. Oswald. Auch hier werben bie Liebenben einander nur zuges führt, um zur Seimath ber ewigen Liebe zu gelangen.

Es gibt zwei altbeutsche Gebichte vom h. Oswald, ein jüngeres, aus einer Wiener Handschrift von Pfeiffer herausgegeben in Saupts Zeitschr. II. 92, und ein älteres, boch nur in einer Ueberarbeitung bes 14. Ihb. erhalten, herausgegeben von Ettmüller, 1835. Das erstere ift fürzer, alterthümlicher, poetischer. Sein Inhalt:

König Dowald beherrscht in England neun Königreiche, entbehrt aber eine Gemahlin. Da nennt ihm ber allfundige Tragemund die Jungfrau Spange, Tochter bes Beibenfonige über bem wilben Meere, ale die allerschonfte auf Erben, aber fie fen unzuganglich, fie werbe feusch bleiben bis an ihr Enbe; jeben, ber um fie freie, treffe ber Tob. Das macht ben Ronig nur noch begieriger, und Tragemund rath ihm, fich eines gahmen und fprechenden Raben, ber ichon acht Jahre am Sofe lebt, ale Boten zu bebienen, nachdem er ihn gang vergoldet und verfilbert und ihm einen fostbaren Ring für die Bringeffin mitgegeben hat. Der Rabe fliegt über Meer, findet einen heibnischen Mann, fpielt mit ihm Schach und gewinnt ihm alles ab. Da hört Spange von bem flugen Raben und lagt ihn fich bringen. Das benütt ber Rabe, ihr ben Ring zu übergeben, ihr von bem ichonen Konig aus ber Ferne ju erzählen und zugleich fie von ihrem heidnischen Irrthum guruckzubringen und bem mahren Glauben zuzuwenden. Willig und mit inniger Freude hort fie ihn an und fendet ihn mit bem Jawort und einem Ringe gurud. Aber auf bem Flug über bas wilde Meer ermubet ber Rabe, ruht auf bem Maft eines verfuntenen Schiffes, ber eben noch über bem Baffer hervorragt, aus und verliert ben Ring, ber jeboch im Bauch eines gefangenen Fisches glucklich wiebergefunden wird. - Ale Dewald bes Raben Botichaft empfangt, macht er fich mit vielen Schiffen auf, braucht aber acht volle Jahre, um bas wilbe Deer ju über= fciffen und leidet entsetliche Roth und Gefahr. Endlich fundigt ber Rabe Spangen bie Anfunft Demalde an. Gie bergt und fußt ibn: bie wilkom vil libis rebelenn, wo ift Dewald, ber Berre mein? Dewald ift ba, fann aber nicht zu ihr gelangen, bis er einen goldnen Sirfch gefunden haben wird, burch beffen Jagb bie Beiben von ber Burg entfernt werben. Da gelobt Dewald ewige Reufcheit und ein Sirich aus bem Baradiese felbft lockt bie Beiben alle weg. Nun fommt er in die Burg und entführt die ichone Jungfrau. Der heimkehrende Bater aber blast in fein Sorn und bei bem Schall laufen 30000 Beiben gufammen und folgen Demalb und ben Seinigen nach. Gine

heiße Schlacht entbrennt, in der alle Heiben fallen und gefangen werden. Auch der König wird gefangen und foll sich tausen lassen, verlangt aber zum Beweise, daß der ihm ausgedrungene Glaube der wahre seh, die Ausweckung seiner erschlagenen Getreuen, damit auch sie getauft werden und das Himmelzreich erwerben können. Da betet Spange und gelobt Gott ewige Keuschheit, wenn er das Wunder zulasse, und Oswald theilt ihre erhabene Entsagung und weckt die Todten, die nun alle getauft werden und dann im Meere verssinken. Oswald aber und Spange vermählen sich nicht, sondern sühren ein heiliges Leben.

In der altern Bearbeitung heißt Tragemund Warmund, Spange Pamige (b. ist pouge = Armspange) und sehlt das Schachspiel, die Noth des Naben auf dem Mast; der Hirch kommt nicht aus dem Baradiese, sondern wird von Oswalds Leuten kunftlich versertigt. Dagegen schlägt Oswald, bevor er die Heiben tauft, mit seinem Schwert eine Quelle aus dem Felsen.

Ohne Zweifel liegt biefer tiefsinnigen Legende eine altheidnische Erinnerung an Obins Raben zu Grunde, vielleicht der Mythus einer Freiwerbung Obins oder eines seiner Günstlinge. Allein die aus der heibnischen Erinnerung entlehnten poetischen Züge sind ganz und gar der
christlichen Idee bienstbar gemacht. Der Grundgedanke dieser herrlichen
Dichtung ift, in der Jungfräulichkeit allein liegt die Zaubermacht, die
über alle troische Noth erhaben, über alle troischen Güter Meisterin ist,
aber wer diese Zaubermacht besitzt, den verlangt so wenig mehr nach
irdischen Gütern, als ihn irdische Noth noch ansechten kann. Das Kleinob
ber Jungfräulichkeit, welches ihr befangenen Menschen in der Hochzeitnacht zu zerstören trachtet, das ist, von euch selber unverstanden, unendlich
kostbarer, als alle die irdische Lust, wornach ihr trachtet.

Bom h. Wulfram hat man einige gute Legenden.

Ratbob, König der Friesen unter Karl Martell, ließ sich endlich vom h. Bulfram bekehren, als er aber schon den Fuß im Tausbecken hatte, frug er, ob seine Borsahren im himmel oder in der Hölle seyen? Da nun der Heilige antwortete, als Heiben seyen sie in der Hölle, zog Ratbod den Fuß zurück und sagte, er wolle lieber bei seinen Berwandten bleiben. Melis Stocke I. 149. Wolf, niederl. Sagen Nr. 15. Jonae vita S. Wulframi 4. Nach einer andern Sage frug er, ob mehr Leute im himmel oder in der Hölle seyen? und da er hörte, in der Hölle, wollte er bei der Mehrheit seyn, Bolf Nr. 16. Nach einer dritten Sage spottete der Teusel über die Verheißungen des Bischoss und zeigte dem König Ratbod bei Medemblick einen wirklichen Pallast mit den herrlichsten Gärten als seine künstige paradiess versank und in demselben

Augenblick war auch ber König gestorben. Rach ber Legende bes Heiligen und ber alten Chronyka van Hollant bei Bolf Nr. 17. — Bgl. über bie Sagen von Ratbob auch Rettbergs beutsche K. G. II. 514.

Wir kehren nach dem Süden zurück. In vielen deutschen Legenden wiederholt sich das Wunder bes h. Lucius, der schon im 2. Jahrhundert aus England als Bekehrer in die Wildnisse von Graubündten kam und von dem der Luciensteig den Namen hat. Als ein Bär des wilden Waldes das Mind fraß, das ihm die Steine zum Bau seiner Zelle trug, zwang er den Bären selbst, hinfort die Steine zu tragen. Dasselbe that der h. Gallus, der sich im 9. Jahrhundert in den Einöden niederließ, wo jetzt St. Gallen steht. S. Waldus im Kloster Altenburg zwang einen Wolf, die Schase zu hüten. Ich übergehe die vielen ähnlichen Legenden, die uns alle an die Wildnisse erinnern, in deren Dunkel das erste Licht des Christenthums geheimnisvoll aufging. Sieher gehört die berühmte Legende vom h. Meinhard.

Meinrab, im Saulgau, aus bem Geschlecht ber Jollern, entsagte ber Welt und begab sich als Einsiebler in ben "finstern Walb" im nachmaligen Kanton Schwyz. Einst sand er ein Rest von jungen Raben, schonte und pflegte sie. Als nun einige Zeit nachher Räuber ihn übersielen und ermordeten, slogen jene Raben über ihn und er rief sie zu Zeugen an. Die Raben aber solgten den Mördern nach und ließen nimmer von ihnen ab mit Hauen und Kraten. Da nun bas umwohnende Bolt die Raben bes Heiligen wohl kannte und jene Bosewichter mit zerstörtem Gesicht und voll Bestürzung sich sliehend der Raben erwehren sah, vermuthet es Arges, hielt sie sest, entbeckte und bestrafte den Mord. 23. Jan. Ein altes Lied darauf in des Knaben Wunderhorn III. 170. Die Legende ausssührlich in Murer Helvetia sancta S. 123. Ueber dem Grabe des Heiligen wurde das berühmte Kloster Einsiedlen gebaut, noch jest ein großer Wallsahrtsort.

Vom h. Sebalbus (Siwalb), ber 'aus bem Norben nach Franken kam, fagt die Legende, er habe in einem harten Winter statt des Holzes mit Eiszapfen eingeheizt. Sein Andenken bewahrt die prächtige Sebaldusskirche in Nürnberg. — Sehr lieblich ist auch die Legende vom h. Lusbentius.

Wenn es im Nasauischen gewaltig stürmt, erblickt man ben Schatten bes h. Lubentius auf bem Wasserspiegel ber Lahn und bann stillt sich ber Sturm, baher man auch einen sansten Wind bort ben Lubentiwind nennt. Henninger, Nassau und seine Sagen III. 78.

Die Legende bes h. Fribolin:

Ein alemannischer Ebler, Namens Urso, vermachte vor seinem Tobe bem Kloster zu Seckingen Güter. Sein Bruber Landolph leugnete diese Schenkung und riß die Güter an sich, aber ber h. Fridolin, Stister des jungen Klosters, lud ihn vor Gericht und rief den todten Bruder Urso als Zeugen aus dem Grabe herauf. Urso erschien und bestätigte alles, was der Heilige gesagt hatte. Schreiber, Sagen I. Nr. 30.

Eine unserer schönsten und merkwürdigsten Legenden ist die von der h. Kümmerniß. Ihr Bild kommt in vielen Kirchen vor, als eine bärtige ans Kreuz geschlagene Jungfrau, vor der ein Geiger spielt, dem sie einen ihrer goldnen Bantosseln zuwirft. Sie heißt auch S. Wilgesfortus, S. Gehülsen, S. Ontkomera (ohne Kummer) 2c. Die acta S. S. nennen sie ursprünglich Liberata und bezeichnen sie als eine Königstochter aus Portugal. Die älteste deutsche Legende von ihr steht in der Heibelsberger Handschrift Nr. 793 Blatt 6. Bgl. Mone, Anzeiger 1838, 583 und lautet also:

Kymini, die Tochter eines heidnischen Konigs, war Christin geworden und weigerte sich beshalb, einen heiden zu heirathen. Bon ihrem zornigen Bater in den Kerker geworsen, bat sie Gott um Beistand. Da erschien ihr Gott und gab ihr, um sie zu schüßen, seine eigene Gestalt. Der Bater aber befahl, sie nun auch, wie denselben Gott, dem sie glich, and Kreuz zu schlazgen. So starb sie und wurde eine Heilige, St. Kümmerniß genannt, und wer in Kümmerniß ist und sie anruft, dem soll geholsen werden. In Holland in der Kirche von Schonberg liegt sie begraben. Bor ihrem Bild aber (bas sie am Kreuze darstellt, im Put einer Prinzessin, aber mit mannlichem Barte) betete einst ein armer Geiger und geigte ihr zu Ehren. Da ließ das Bild einen goldnen Schuh fallen; als ihn aber der Geiger zum Goldschmied trug, hielt ihn dieser sur gestohlen und der arme Geiger sollte gehenst werden. Der Zug ging vor dem h. Bild vorbei, da geigte er noch einmal und siehe, das Bild warf ihm auch den zweiten goldnen Schuh zu. Da erkannte man das Wunder und ließ den Geiger frei.

Man verehrt sie vorzugsweise auf bem Gülsenberge in Eichsfelb, wohin Bekümmerte aller Art wallsahrten. Bgl. Schäfers Gülsensberg 1853. Aber auch an vielen anbern Orten. Bgl. Banzer, Beitrag II. 422. Archiv b. Genneberg. Alterth. Bereins IV. 18. Sagenbuch von Burgau 1851. 136. Justinus Kerners Lieb vom Geiger von Gmünd bezieht sich auf ein altes Bilb baselbst. E. Meier, Sagen Nr. 48. Man hat in neuerer Zeit angenommen, die ganze Legende von ber bärtigen Jungfrau

am Kreuz sen aus einer bloßen Verwechslung ber älteren, noch lang bekleibeten Crucifixe mit ber weiblichen Tracht entstanden. Man habe in späteren Jahrhunderten, als Christus am Kreuz schon nackt bargestellt wurde, die älteren Bilber nicht mehr begriffen und burch die neuerfunbene Legende zu erklären versucht. Indessen genügt das nicht, um die wiederholt vorkommende Darstellung des Geigers und goldnen Schuhes zu erklären und bürsten diese Züge wohl aus sehr hohem Alter stammen.

Von ber h. Ottilie, beren Name im Ottilienberge bei Straßburg fortlebt, gibt Stöber, Elfäß. Sagenbuch 170 f. folgende Legenbe:

Ottilie war die Tochter des franklichen Herzogs Eticho im Elfaß und blind geboren. Der Bater befahl, sie zu töden. Aber ein alter Diener rieth, sie heimlich tausen zu lassen und durch die Tause empfing sie ihr Gesicht. Dem Bater durste sie bennoch nicht vor die Augen kommen und er erschlug sogar seinen Sohn im Jorn, als dieser es wagte, sie ihm vorführen zu wollen. Darüber versank er aber in tiesen Gram und als ihm einst Ottilie als Nonne mit Speise für die Armen begegnete, brach sein Starrsinn und weinend umsarmte er sein Kind, deren Kloster er nun auch sein reiches Gut schenkte. Als er gestorben war, kniete sie so lange auf seinem Grabe, die der Stein durchzgekniet war und der Teusel sich gezwungen sah, ihr den Bater herauszugeben.

Von ber h. Notburga, ber Schutheiligen ber Mägbe, erzählt bie von Berrier 1752 ausführlich beschriebene Legende:

Nothurga biente ale treue und fromme Magd im Schloffe Rottenburg in Tirol und brachte bem Sause Segen. Rur Obilie, Die Berrin bes Saufes, hafte fie und wollte nicht leiben, daß fie ben Armen Gutes thue. Als Rot= burga einmal einen Korb voll Speisen ben Armen bringen wollte, begegnete ihr Obilie und bectte gramobnisch ben Rorb auf, ba war aber bas Brod in Svane, bas Rleifch in Rofen verwandelt. Dennoch murbe Rotburga gulett von ber Burgfrau verstoßen und mußte bei einem Bauer auf bem Relbe arbeiten. Ale ber Bauer einmal von ihr verlangte, fie folle am Sonntage maben, weigerte fie fich, ben beiligen Tag zu entweihen und hing ihre Sichel mitten in der Luft an einem Sonnenftrahle auf. Als Doilie schwer erfrankte, bereute fie, mas fie gethan, und rief bie fromme Magd auf bas Schlog gurud. Nothuraa troffete bie Sterbende und blieb auf bem Schloffe bis ju ihrem eigenen Tode. Um den rechten Ort zu finden, wo die h. Magd begraben werden follte, ließ man ihre Leiche von zwei Ochfen ohne Führer fortziehen. Die Thiere fuhren mit ihr über ben Inn bis nach Gben, wo fie bestattet murbe und mohin feitbem große Wallfahrten geschehen.

Bon einer zweiten h. Notburga melbet bie Legenbe in Grimms D. Sagen Nr. 350 Folgenbes:

Notburga war die Tochter des Frankenkönigs Dagobert. Als ihr Bater zu Moosbach oder zu Hornberg hof hielt, beschloß sie der Welt zu entsagen und wurde von einem weißen hirsche über den Neckar in eine Höhle getragen, wo sie in tieser Einfamkeit zubrachte. Derselbe hirsch kam täglich zu ihr mit einem Brode, das er auf seinem Horne trug. Als einmal zufällig ihr Bater auf der Jagd zu ihrer höhle kam, sie darin fand und mit Gewalt wieder fortführen wollte, stand sie wie angewurzelt fest, so daß ihr der Bater nur den Arm ausreißen konnte. Aber alsbald erschien eine Schlange mit einem Heilkraute, vermittelst dessen der Arm wieder angeheilt wurde.

Das Ausreißen bes Armes wiederholt sich auch in der Legende ber h. Alene, deren Namen noch der heilbringende St. Lenesborn in Brabant trägt. Wolf, beutsche Märchen Nr. 171. Hieher gehört auch Grimms Märchen Nr. 31. Die Geschichte der frommen Tochter, der ihr Vater auf des Teufels Antrieb die Hände abhaut, die ihr aber wunderbar wieder wachsen.

Unter ben unschulbig leibenben h. Frauen ber beutschen Legenbe glänzt vor vielen andern bie h. Genoveva (über die Quelle ber Legenbe vgl. Gräße, Sagenkreise S. 282.)

Genoveva war Herzogin von Brabant, vermählt mit Siegfried, Pfalzgrasen von Simmern bei Trier, wurde aber, als ihr Gemahl unter Karl
Mariell wider die Sarazenen zog, von dem grässlichen Hosmeister Golo, nachbem er sich vergeblich um ihre Liebe beworden, fälschlich angeklagt, sie habe
mit dem Koch geduhlt. Siegfried, durch Zauberkunst, indem man ihn das
erlogene Verhältniß in einem Zauberspiegel sehen ließ, getäuscht, ließ die unschuldige Genoveva, die Golo schon in den Kerker geworsen (wo sie einen
Knaben gedar, den sie Schmerzenreich nannte), zum Tode führen. Die mitleidigen Knechte aber erdarmten sich ihrer und ließen sie leben. Sie brachte
nun mit ihrem Kinde nacht in einer Höhle zu, betend vor einem Kreuze, das
sie sich darin aufgerichtet. Ihr Kind aber stillte eine Hirschus freiwillig.
Nach einigen Jahren sand sie Siegsried auf der Jagd, entdeckte ihre Unschuld
und straste den Golo. Da sie aber bald starb, lebte er und Schmerzenreich
hinsort an ihrem Grabe als Einsiedler. Sie wird als Heilige verehrt am
3. April.

In neuerer Zeit hat Tieck ihr eine feiner schönften Dichtungen gewibmet.

Verwandt ist die Legende der h. Ida von Toggenburg in Murers Helvetia sancta p. 262.

Sie wurde am Enbe bes 12. Jahrhunderts von einem vertrauten Diener

ihres Mannes um Liebe angegangen und als sie ihn verschmähte, verleumbet und beim Grasen angeklagt. Unglücklicherweise hatte ein Rabe ihr einst ihren goldnen Trauring aus dem offenen Fenster entsührt und der Knappe Kund hatte ihn gesunden und arglos angesteckt. Ihn beschuldigte nun der arglistige Knecht, den Ring von der Gräsn selbst, mit der er buhle, empfangen zu haben. Der arme Kund wurde an eines Rosses Schweif gebunden und zu Tode geschleist, Ida von ihrem wüthenden Gemahl aus dem Fenster in einen Abgrund gestürzt. Aber Engel hüteten sie. Als sie wieder zur Besinnung kam, besand sie sich wohl und gesund im Walde, daute sich eine Hütte und lebte 17 Jahre verborgen als Einstevlerin. Da entdeckte sie der Graf und erkannte ihre Unschuld. Der Berleumder entleibte sich selbst. Sie aber wählte nun eine andre einsame Wohnung in der Au, von wo aus sie, von einem Hisch mit Lichtern auf dem Geweih geleitet, oft dem Gottesdienst im Kloster Frischingen angewohnt haben foll.

Diefelbe Legende miederholt sich fast mit denselben Namen bei ber frommen Jutta von Braunsberg in Tirol, Beba Weber, Tirol III. 446. Steub, 360. Ein Sirsch mit Lichtern leuchtete auch der Ruchtrud von Allmendshofen Nachts zur Kirche. Schnezler, bad. Sagen I. 454. Schön sind noch folgende Sagen von Hirschen:

Abelheid von Nandenburg ging mit zwölf Jungfrauen von der Burg herab in die Kirche des Thales, um zu beten. Da näherte sich ihr am Altar ein weißer hirsch so liebkofend und von folcher Schönheit, daß sie sich auf ihn setzte. Er trug sie fort und beide wurden niemals wiedergesehen. Ein Traum aber hatte ihr vorher verkündet, daß sie bald bei den Engeln seyn werde. Otte, Schweizersagen S. 39. Schnezler, bad. Sagenbuch I. 112.

Emerentia Lorenz, eine reiche Jungfrau in Travemunde, wollte einmal ihr wettes Eigenthum besehen, verirrte sich tief im Balbe und entschlief. Da kam ein prächtiger hirsch, weckte sie und trug sie sicher nach Hause, entwich aber nicht wieder in den Wald, sondern blieb bei ihr. Jum Dank für ihre Netztung baute sie die Nicolaikirche und ließ sich, auf dem hirsch sigend, darin abbilden. Ruhn, märkische Sagen Nr. 7. Ihre Legende hat Nibbeck 1836 beschrieben. Nauch in Berlin hat die Gruppe der Jungfrau auf dem hirsch reizend in Bronze gearbeitet.

In die Reihe der h. Frauen, die unschuldig litten, tritt auch eine freilich nur sagenhafte h. Hilbegard als Gemahltn Karls des Großen Bincenz von Beauvais spec. hist. VII. 90 und ein altfranzös. Gedicht in der hist. lit. de la Erance XIX. 850 isind die Quellen. Frischlin hat ihr ein Drama gewibmet. Es scheint sich nur um eine Nachblibung der schönen Legende von der h. Crescentia zu handeln (f. oben).

S. Hilbegard, die Kaiserin aus vornehmem Geschlecht in Schwaben, mit Karl dem Großen vermählt, wurde, während bessen Abwesenheit von seinem Bruder Taland mit Liebesbitten bestürmt, sperrte ihn aber listig ein und ließ ihn nicht eher frei, als die der Kaiser zurückfam. Taland rächte sich dadurch, daß er Karl überredete, die Kaiserin seh ihn untreu gewesen. Schon sollte H. hingerichtet werden, als die Henser, durch eine göttliche Stimme erschreckt, davon slohen. Sie pilgerte nach Rom und biente in einem Hospital, wo sie bald als Heistundige zu großem Ruhm gelangte. Da kam einst auch Taland, an unheilbarem Aussaß seibend und erblindet, zu ihr und slehte um ihre Hüse, ohne sie zu kennen. Sie versprach es ihm, wenn er zuvor von aller Sünde durch Beichte sich reinige und den, gegen den er gesündiget, um Berzeihung bitte. Da in der Angst bekannte Taland seinem Bruder Karl, was er an Hilbegard verschuldet. Diese heilte nun den Unglücklichen, gab sich zu erkennen und wurde von Karl im Triumph heimgesührt.

Aehnlich ift die Sage von der Florencia von Rom in einem altfranzös. Gedicht, beffen Inhalt schon in den Gest. Rom. c. 101 und bet Vincent. Bellov. spec. hist. VII. 90. S. Gräße, Sagenkreise S. 286.

Florencia wird falichlich ber Untreue gegen ihren Gatten, Kaiser Menelaus, angeflagt und verstoßen, findet aber ein Kraut, das ben Aussatz heilt, heilt damit unerkannt ihren Ankläger, bringt ihn dadurch zum Geständniß und wird ihrem Gatten zurückgegeben.

Nahe verwandt damit ist die "unschuldige Königin von Frankreich", altb. Gebicht bes 14. Jahrhunderts, vgl. Meyer und Mooyer, altb. Dich=tungen, 52 f. Masmann, Kaiserchronik III. 907.

Der Marschall bewirbt sich vergeblich um ber Königin Gunft, legt einmal, als sie schläft, einen häßlichen Zwerg zu ihr und überredet den König, der sem schon lange seiner Gemahlin Buhler. Sie wird verstoßen, ein Ritter, der sie begleitet, vom Marschall erschlagen und kaum entgeht sie des Marschalls Berfolgung im Walde und lebt als arme Köhlerin. Des todten Ritters hund aber greift den Marschall an, wo er ihn sindet. Herzog Leopold von Desterzreich, der viel am Hose gilt, schließt daraus, der Marschall habe den Herrn bes hundes erschlagen, und dringt auf ein Gottesgericht. Der Marschall muß nun öffentlich mit dem hunde kampsen, wird besiegt und bekennt seine Schuld. Die Köhlerin wird leicht entbeckt, weil sie durch den Köhler, der sie gastfrei ausgenommen, schon vorher kostbare Seidewebereien an den hof gesandt hat.

Daffelbe wieberholt fich in ber fpanischen Geschichte ber Rönigin Sibilia, angeblicher Gemahlin Rarls bes Großen, bie in ein hollanbisches Bolksbuch übergegangen ift. Der Marschall heißt Macaire, ber herr

bes Hundes Auberin de Montdiser, b. i. Aubry be Montbibier. Die Heimath biefer Sage ift Frankreich.

Bon ber h. Umalberga berichten nach einem vlämischen Bolks- liebe Wolfs nieberl. Sagen Nr. 113.

Sie gelobte sich schon als Kind dem Heiland, wurde bann wegen ihrer hohen Schönheit von Karl dem Großen begehrt, entfam aber seiner Gewalt, indem ein großer Bar von Bienen versolgt, auf ihn zustürzte. Auf ihrer Flucht fam sie an ein Wasser, und ein großer Stör trug sie aus demselben bis Temshe, wo sich noch jährlich ein ähnlicher an ihrem Festage sehen läßt, gefangen und in ihre Kapelle gebracht wird. Karl stellte ihr abermals nach, aber als er ihren Schleier wegzog, fand er, daß sie sich alle ihre herrlichen Haare kahl abgeschnitten hatte, um sich zur Nonne zu weihen. Da ließ er von ihr ab und sie lebte noch lange in Temshe und that viele Wunder. Noch jetzt sieht das Landvolf an ihrem Grade, die Männer um das Gedeihen bes Waizens, die Weiber um das Gedeihen bes Flachses, mit Beziehung auf ihre blonden Haare.

Bon einer Tochter Karls bes Großen ergählt v. Herrlein, Sagen bes Speffart S. 113, eine schöne Legenbe:

Gertrubis, die fromme Tochter Karls des Großen, ware als Ronne im Rloster Neustadt, zu ihren Eltern verreist, als der Kaiser sich mit ihrer Mutter wieder verfühnt hatte, und kehrte dann nach ihrem Kloster zuruck. Als sie an den Main kam, war es schon Abend und kein Führer da, aber Gott vertrauend ging sie über das Wasser mit trockenen Füßen. Noch jest erblickt man im Schatten der Bellen die Fußtritte der Kaiserstochter auf dem Main.

Sie ift nicht zu verwechseln mit einer anbern Gertrub, an bie fich ber schöne Gebrauch ber Gertruben = Minne knupft, nach einer Legenbe in Hoffmanns horae belg. II. 41.

St. Gertrub, Aebtissen von Nivelle in Brabant, im 17. Jahrhundert, wurde von einem Ritter geliebt, ber, als sie bennoch ins Kloster ging, all sein Gut biesem Kloster schenkte. Wie er nun aber ganz arm und wegen der verlornen Liebe in Berzweislung war, kam der Teusel zu ihm und bot ihm für seine Seele sieben Jahre Erdenglück vollauf. Der Ritter ging darauf ein, als aber die sieben Jahre um waren und er dem Teusel seine Seele geben sollte, zog ihn sein herz noch einmal zu dem Kloster hin, damit er Gertruben noch einmal sähe. Sie aber bot ihm St. Johannes und zugleich ihren Minnetrankt. Man psiegte nämlich am Abschied des Jahres am St. Johannistage St. Johannis Minne zu trinken, was auf jeden Abschiedstrunkt überging. Nachdem der Ritter nun erstmals St. Gertruts Minne zugleich mit St. Johannis

Minne getrunken, konnte ihm ber Teufel nichts mehr anhaben, benn er fahimmer St. Gertrub binter bem Ritter auf bem Roffe figen.

Ueber bie h. Elifabeth hat man mehrere altd. Gebichte (handschriftlich in Gotha und Darmstadt, auszüglich mitgetheilt in Graffs Diustiska I. 343 ff.), die ihr Leben von der Geburt in goldner Wiege an bis zu ihren Rummertagen, Bußeleben und Ende getreu schilbern. Der moderne Geschmack hat sich daran geekelt, weil zu viele Kasteiungen barin vorkommen.

Am lieblichsten in ihrer Legende ist das Rosenwunder. Ihr Gemahl, Landgraf Ludwig von Thüringen hat ihr verboten, immer selber den Kranken und Armen Almosen zu bringen. Da überrascht er sie einmal, wie sie Brodin einem Korbe irägt, aber das Brod verwandelt sich in Rosen.

7.

#### Kleine Legenden und Wundergeschichten.

Unfre alten Chroniken sind noch voll von kleinen Wundern, die sich mit Sündern, Bekehrten, von Dämonen Versuchten, Todten, mit Visionen, Erscheinungen, Heiligenbildern, Reliquien, Hostien, Glocken 2c. zugetragen haben, durch die sich die göttliche Gerechtigkeit offenbart oder durch
bie irgend eine driftliche Lehre bedeutsam gemacht wird. Auch die zahlreichen Sammlungen von mündlich überlieferten Volksfagen enthalten
bergleichen in Menge. Der größte Theil dieser Wundergeschichten ist
entweder nur geschichtlich, oder nur lehrhaft zu nehmen, kann also hier
unberücksichtigt bleiben, indem ich nur, was poetisch bedeutsam erscheint,
hier zu bezeichnen vermag. Einige sind selbstständige Dichtungen.

Die Legende vom guten Gerhard, welche Rubolf von Ems in einem altbeutschen Gebicht behandelt und Simrock 1847 übersetzt hat, entpfiehlt die Tugend ber Demuth:

Im guten Gerhard lernen wir einen reichen Kaufmann von Köln kennen, welcher dem Raifer durch einen Engel als derjenige bezeichnet wird, der weit größern Ruhm vor Gott genieße, als er, der Kaifer, selbst, obgleich der letztere eine prachtvolle Kirche gegründet hatte, und sich einbildete, der Frömmste in seinem Neiche zu senn. Gerhard selbst mußte herbeitommen und seine Gesschichte erzählen. Er berichtet nun, wie er einst mit reichem Gut auf der See gewesen und bei den Heiden gelandet sen. Diese hatten ihn gut aufges

nommen, um Sandeleverbindungen angufnupfen und ihm für feine Waaren jum Breife bie Befreiung ber bier gefangenen Chriftenfflaven angeboten. Unter ben Gefangenen aber maren 24 Ritter aus England und 15 reigende Jungfrauen, unter benen die fchone Pringeffin Irene von Norwegen vor allen glangte, Die junge Gemablin bes verloren gegangenen Ronigs Wilhelm von England. Sie alle fauft nun Gerhard und bringt fie nach Roln. Die Ritter entläßt er, Irenen aber behalt er in feinem Schut, bis Ronig Wilhelm fich wieder finden werde. Aber nirgende ift eine Runde von ihm einzuholen. Da endlich enticolieft fich bie ichone Irene, Gerhards blübenben Sohn zu beirathen. Aber am Sochzeittage fommt Wilhelm in Bettleregewand in fein Saus und gibt fich zu erkennen. Gerhard begrüßt ihn mit Freuden und gibt ihm die Braut gurud, feinen eigenen Sohn aber troftet er. Berhard thut noch mehr. geht voraus nach England, wo alles in Abwefenheit Wilhelms bruber und brunter gegangen ift. Da ihn bie 24 Ritter nun wiedererkennen und ihren Bohlthater ale weifen Mann fennen, wollen fie ihn felbft jum Ronig mablen; aber er fchlagt biefe Ehre aus und ftimmt fie fur ben wiebergefundenen Ronig Bilhelm. So ftellt er burch feine Großmuth und Gute bas Gluck bes getrennten Ronigsvaares wieder ber und begnügt fich mit dem Bewußtfeyn, recht= fchaffen gehandelt zu haben. Der Raifer, ber bie gange Geschichte mit Rub= rung angehört, erfennt nun, daß fein großer Rirchenbau allerdinge nicht foviel Berdienftliches habe, ale bie Sandlungeweife bes Rolner Raufmanne.

Der arme Heinrich, ein altbeutsches Gebicht bes hartmann von Aue, zu Ende des 12. Jahrhunderts, schon oft ebirt, ist einer alten schwäsbischen Bolkslegende entlehnt.

Herr Heinrich wurde siech und aussätig, zog nach Montpellier und dann nach Salerno, wo ihm aber die berühmtesten Aerzte nicht helsen konten. Da ersuhr er in Salerno, nur das Blut einer reinen Jungfrau könne ihn heilen und ein junges zwölfjähriges Mädchen, die Tochter des Meiers, bei dem er wohnte, entschloß sich freiwillig, aus reinem Mitleid, sich für ihn zu opsern und ließ sich zu dem Arzte bringen, der sie entblößte und sestband, um ihr das Herz auszuschneiden. Heinrich aber sah durch einen Ning in der Thüre, wie schön und geduldig sie war, konnte es nicht übers Herz, bringen, daß sie sterben sollte und hielt den Arzt ab. Nun aber wurde er von selbst gesund und nahm das treue Mädchen zur Ehe.

Göthe, Segel und Gervinus sträubten sich frampfhaft, das Poetische in diesem Gedicht anzuerkennen. Noch schlimmer geht Gumposch I. 281 mit demselben um. Aber Barthel, classische Periode S. 86, hat es glanzend gerechtsertigt. "Ueberall steigt aus dieser lieblichen Idulle, wie aus reinem Kindesaug, ein klarer himmel von Unschuld und hingebung her-

vor. Es ist um ein in ben ersten Jahren ber Entsaltung sich besindendes reines Mädchenherz ein wunderbares Ding; es keimen darin, wenn böse Zucht die Knospe nicht erdrückt, die Empsindungen mit zaubervoller Zartsheit und elastischer Stärke, eine unbeschreibliche Sehnsucht ohne Begehrslichkeit, es quillt in ihm eine süße Gewalt, aber in reiner Undewußtheit. Es kommt nicht selten vor, daß in einem solchen kindlichen Mädchenherzen zu dem ersten ebeln Mann, an den sie Verhältnisse knüpsen, eine ihm oft undewußte Neigung Wurzel schlägt. Dann hat es nie eine reinere Empsindung gegeben. In dieser Stimmung stellte der Dichter das junge Mädchen dar, deren Opferung wir Neuern freilich nicht verstehen, weil die tiesen Naturen der Frauen leider verslacht sind." Man kann es nicht besser sagen. Aber man muß hinzusügen, daß auch etwas Relizgiöses, eine aus der Tiese des Glaubens geschöpste Kraft hier mitwirkte, eine Kraft freilich, von der Göthe, Segel und Gervinus nie eine Ah-nung hatten.

Die jungfräuliche Unschuld wird in vielen beutschen Legenden auf befondere Weise verherrlicht. So rein war die h. Notburga, daß sie, wenn sie in der Aerndte ausruhte, ihre Sichel an einem Sonnenstrahl aufhing. Ebenso die h. Walburga. Die h. Gudula und die h. Kunigunde hingen ihre Handschuhe an einen Sonnenstrahl; S. Goar seinen Hut, S. Florus seinen Mantel; Bischof Lucian von Brixen seine nassen Kleider. Am merkwürdigsten ist folgende Legende:

Heibut, ber frommste Mann in Pulonis in ber Lausit, konnte seine Kleiber beliebig an den Sonnenstrahlen aufhängen. Das ärgerte den Teufel, der sich ihm daher einmal in der Kirche sichtbar machte, wie er gerade die Sünden der Gemeindeglieder auf eine Bockshaut schrieb, die zu kurze Haut aber mit den Füßen weiter ausspannen wollte und darüber hinter sich siel, mit einer so lächerlichen Geberde, daß Heidut darüber lachen mußte. Bon Stund aber konnte Heidut seine Kleider nicht mehr an einen Sonnenstrahl aushängen, seine Heiligkeit war dahin. Darüber erboste er sich, sluchte und wurde völlig ruchlos, die ihn der Teusel holte. Seitdem befand er sich bei der nächtlichen wilden Jagd, die ihn ein frommer Mönch in eine Kichte bannte, aus der er noch zuweilen bei Nacht sein Jagdhorn tonen läßt. Gräve, Bolksfagen der Lausit S. 120.

Bei Neustabt an ber Saale foll ein Klofter gewesen senn, besien Ronnen fo fromm waren, baß sie bie Basche, um sie zu trocknen, nur in bie Luft zu werfen brauchten, in ber sie hangen blieb. Sie verloren aber biese Gabe, als einmal eine von ihnen sich über bie Bestrafung eines Verbrechers freute und baburch die Unschuld der Seele verlor, Panzer 184. Das nämliche wird von den drei Fräulein von Vorchheim erzählt, das. 128. — Das Fräulein von Schöneburg bei Krailsheim war so fromm, daß wenn ihr etwas aus dem Wagen siel, es gleich wieder in ihrer Hand war, daß sich die Thüren von selbst vor ihr öffneten 2c.; als sie sich aber einmal über den Tod eines Verzbrechers freute, hörte der Zauber sür immer aus, Mone Anz. VII. 364. Kunissa von Diessen sand gleichfalls jede Thüre offen und konnte trocknen Fußes über jedes Wasser gehen, dis sie einmal zweiselte und beim Ueberschreiten eines Flusses einen Stock gebrauchte; da trug sie das Wasser nicht mehr. Schöppner, I. 465. In der gleich darauf folgenden Sage wird dasselbe von einer Mechtzhilbe erzählt.

Bom frummen Thurme zu Terlan geht die Sage, eine h. Jungfrau habe hier einmal bewirft, daß alle Bäume der Gegend sich aus Ehrsurcht vor ihr beugten. Da habe sich auch jener Thurm mitgebeugt und werde sich erst wieder aufrecht stellen, wenn einmal eine zweite ebenso heilige Jungfrau in die Gegend kommen werde. Zingerle, Sagen aus Tirol S. 214. — S. Gubula, die Patronin von Brüssel, konnte ein ausgelösschtes Licht durch ihren bloßen Hauch wieder anzünden. Eine falsch angeklagte Nonne bewies ihre Unschuld, indem sie mit bloßen Fuße tief in einen Stein trat. Bechstein, Sagenschatz bes Frankenlandes 302.

S. Riga, eine fromme Jungfrau, welche gegenüber von Coblenz wohnte und so oft bort die Glocke der St. Kastorskirche läutete, freien Fuses über den Rhein schritt, um daselbst zu beten. Einmal nahm sie aus Vorsicht einen Stab mit, aber für diesen Zweisel wurde sie bestraft, indem sie mitten im Flusse zu sinten ansing. Da warf sie den Stab fort und hegte wieder Vertrauen, worauf sie glücklich wie sonst, hinüberschritt. Acta S. S. 30. Aug. Rheisnischer Antiquarius 1851. II. 2. 30. Menk, des Moselthales Sagen 14.

In herbitheim, einem ehemaligen Nonnenkloster im Elfaß, lebte bie Aebstiffin so heilig, daß sie täglich trocknen Fußes über ben Fluß wandeln konnte. Da wurde sie stolz und hoffartig und damit verlor sie ihre Bundergabe und konnte nicht mehr über den Fluß gehen. Aber zur Buße baute sie nun selber und allein eine seste Brücke über benselben mit ungeheurer Anstrengung. Stöber, Elfaß. Sagenbuch Nr. 236.

Gin Einstebler war so fromm und heilig, daß alle Tage ein Engel kam und ihm zu effen brachte. Da sah er einmal von weitem einen armen Sünzber zum Galgen führen und sprach zu sich selbst: dem geschieht Necht. Bon Stund an kam der Engel nicht mehr. In Berzweiflung weinend hörte er einst ein Böglein singen und beneibete es um seinen Frohsinn. Da sagte das Böglein, er solle bereuen und Buße thun, dann werde Gott ihm verzeihen. Darauf kam auch der Engel wieder und gab ihm einen burren Aft, den solle er tragen, die drei grüne Zweige daran hervorkommen würden, und jede Nacht

anderswo schlafen. Nun kam er nach langer Zeit einmal zu einem alten Weibe, beren drei Sohne bofe Rauber waren, und bat um herberge. Obgleich sie ihn warnte, blieb er doch und schlief mit seinem burren Afte ein. Da kamen die Rauber und sahen ihn schlasen, als sie aber von seiner schweren Buße hörten, wurden sie gerührt und thaten selbst Buße. Der Einsiedler aber wachte nicht wieder auf, und an seinem Aft sproßten brei grune Zweige. Grimm Marchen, Kinderlegenden Nr. 6.

Eine ber berühmteften Legenden ift bie von bem frommen Jüngling Aribolin.

Fribolin, Diener bes Grafen von Zabern, wird von einem bofen Knechten fälschlich beschuldigt, mit der Gräfin zu buhlen. Der Graf besiehlt den Knechten seines Eisenhammers, den ins Feuer zu wersen, der sie in seinem Namen fragen wurde, ob sie seinen Befehl erfüllt hätten? Er schickt nun den Fribolin zum Eisenhammer, aber unterwegs ministrirt der fromme Jüngling bei der Wesse und kommt zu spat zu dem Hammer, nachdem statt seiner bereits sein Berleumder, der aus Neugier die Knechte frug, verbrannt worden war.

In Stöbers Elfäß. Sagenbuch S. 564 wird nicht nur behauptet, daß Schiller ben Stoff zu seinem berühmten Gedicht von einem Hammersschmidt aus dem Elsaß empfangen, sondern auch daß in der Gegend von Zabern wirklich die Sage noch im Volke lebe. Dort sind noch solgende Duellen angegeben, aus denen erhellt, daß die Sage auch in welschen Landen umging. Vasconcella, Könige von Portugal, VIII. 15. Méon, nouveau récueil de fabliaux, II. 331. Cento novelle antichi Nr. 68. Cinthio, hecathom., VIII. 6. Bgl. auch Mone, Anzeiger 1837. S. 311. und Göginger, deutsche Dichter I. 233. Das Fabliaux steht auch in Legrands Fabliaux, deutsch V. 197. Der Teichner bat denselben Stoff als Legende besungen, Laßbergs Liedersaal III. 315; nach einer Münchener Handschift herausg. von Pfeisser in von der Hagens Germania IX. 207 f. Uebrigens wird dasselbe von einem gewissen Theophilus erzählt, dessen Legende zu Straßburg 1668 in einem Schauspiel "die bestrafte Verleumdung" in schlechen Alexandrinern behandelt worden ist.

Die berühmte Sage vom Tanhäufer im Venusberge gehört eigentslich ben heibnischen Mythen an (vgl. m. Obin S. 311), allein fie hat eine so legenbenhafte Bebeutung erhalten, baß ich ihrer hier erwähnen muß.

Gin frantifcher Ritter, ber Tanhaufer genannt, wurde in Thuringen auf bem Bege gur Bartburg von ber Frau Benus in ihren Berg verlockt burch

ihre füße Stimme und blieb ein ganzes Jahr bei ihr, herrlich und in Freuden, bis sein Gewissen erwachte, er zur h. Jungfrau betete und eine Rige im Berge sand, wo er herauskonnte. Er pilgerte nach Rom und siehte Papst Urban IV. um Bergebung der Sünden an. Dieser aber wies ihn ab und sagte, nicht eher soll die Sünde dir vergeben sehn, bis dieser durre Stab blühen wird. Nach drei Tagen begann der Stad zu blühen, da schickte der erschrockene Papst dem Tanhäuser nach, aber er war nirgends mehr zu sinden, er war schon wieder im Benusberge. Der Papst wurde von Gott verdammt. Bor dem Benusberge aber wandelt seitdem der treue Eckhart und warnt Jeden, der hineingerathen könnte. Bgl. Gräße, die Sage vom Tanhäuser 1846. Alte Bolkslieder in Kornmanns mons Veneris 126. Uhlands Bolkslieder I. 761.

Altheibnische Erinnerungen vom Eintritt ber Ewigkeit in ber Stunde ber Sonnenwende verbergen sich hinter ber schönen Legende von Mönch Felix, altbeutsches Gebicht in einer Gothag Hanbschrift. Grimm, altb. Bälber, II. 70. Coloczaer Cober Nr. 10. Pauli, Schimpf und Ernft, 1595 Nr. 536.

Der Mönch Felir las in der h. Schrift (Pfalm 90, 4. 2 Betri 3, 8), daß die Seligkeit im himmel alles übertreffe, was des Menschen Auge und Ohr sich vorstellen könne; davan zweiselnd, hörte er einen Bogel (aus dem Parazdiese) wunderherrlich singen und hörte ihm die ganze Nacht zu. Als die Morzgenglocke läutete, kehrte er ins Kloster zurück, aber Niemand erkannte ihn, es waren 100 Jahre verstoffen. — Dieselbe Legende wird in Montanus, Borzeit von Cleve II. 257 vom Mönch Erpho im Kloster Siegburg erzählt. Ganz dasselbe erzählt Bolf in den niederl. Sagen Nr. 148 von einem Mönch des Klosters Afslighem. Desgleichen Cornerus, chron. ad annum 834 vom jungen Grasen Bringus, der an seinem Hochzeittage verschwand.

#### Bon G. Trubbert fagt bie Legenbe:

Dieser Einsiebler im Breisgau war so fromm, daß er die hochste Stufe ber Bollkommenheit erreicht zu haben sich einbilbete, als ihn Gott mittelft seines Trinffruges versuchte, der beständig von selber umfiel und das Baster ausschüttete, bis der Heilige darüber in Jorn gerieth und so seine menschliche Unvollkommenheit verrieth. Naubert, Bolksmärchen. Byß, Ihnlen II. 1.

Der Littower, alth. Gebicht von Laßberg 1826 herausg, hanbelt von einem heibnischen Fürsten von Litthauen, ber als Bettler verkleibet in einer driftlichen Kirche ben Gottesbienst belauern will, aber in ber Hostie ein wunderschönes Kind erblickt und baburch bekehrt wird. Insgemein wird dieselbe Legende vom Sachsenherzog Wittekind erzählt. Grimm, teutsche Sagen Nr. 448. — Unter ben unzählbaren Hostienlegenden

hier nur eine. Bienen bauten um eine weggeworfene Hofite her eine Monftranz von Wachs. Caesar Heisterb. IX. 8. Stöber, Elfäß. Sagen S. 86. Asmus, Lübische Sagen S. 64.

Bestrafter Uebermuth. Einer stellte sich tobt, um einen frommen Geistlichen zu versuchen, als aber ber Geistliche bie vermeinte Leiche segnete, warb sie eine wirkliche Leiche. Pault Schimpf und Ernst Nr. 529. Dasselbe erzählt man von Johann von Capistran. Einige Spötter brachten ihm einen vermeintlichen Tobten und baten ihn, ba er so heilig sey, möge er ihn boch wieder auserwecken, aber ber Heilige befahl ihm, ben Trug burchschauend, wirklich tobt zu seyn. — Unzählbare Legenden hansbeln von der Strafe der Heiligthumsschänder, der Frevler aller Art.

Befonders merkwürdig ist die Strenge der Legende gegen die Priefter. Der Pfaff von Hüneburg im Elfaß verrieth, was ihm ein Ritter gebeichtet, seinem Nebenbuhler, der ihn erstach. Nachts ging der Pfaff heim, glitt unversehens in dem Blut des Ermordeten aus und brach den Hals. Stöber, Elsäß. Sagenbuch S. 321.

In Sagen und Legenben bewährt sich bie Unschuld eines Angeklagten und Verurtheilten nach bessen Tobe burch allerlei ungewöhnliche Zeichen.

1) Die Leiche glänzt, 2) bas Blut wird Milch, 3) an der Stelle, wo der Unschuldige starb, entspringt eine Duelle, 4) auf seinem Grabe wächst eine Blume, gewöhnlich eine Lilie, 5) eine von dem Unschuldigen zu diesem Behuf absichtlich mit den Wurzeln nach oben und mit der Krone in die Erde gegrabene Lilie gedeiht und blüht, 6) ein von dem Unschuldigen verstuchter Wald wird an allen seinen Gipfeln welk und grünt nie wieder, 7) die Stelle, wo er starb, bleibt leer und wächst nichts mehr barauf.

Zu Wittenberg trug Einer, ben man fälschlich ber Brandstiftung beschulvigt, bas glühenbe Eisen ohne Berletzung, nach Jahr und Tag fand ein Anderer bas Eisen und verbrannte sich daran, das war der wahre Thäter. Alb. Kranz Vandalia VIII. 30. Busching Bolkss. I. 210. — Otto III. Gemahlin, Maria von Aragonien, wollte einen Grasen versühren, der aber aus Treue nicht wollte. Da verklagte sie ihn bei ihrem Gemahl Otto, er habe sie versühren wollen. Otto ließ ihn enthaupten. Des Grasen Weit aber kam und erbot sich, auf des Grasen Unschuld die Feuerprobe zu bestehen. Da trug sie die glühenden Eisen ohne Schaben. Nun mußte die Kaiserin die gleiche Probe bestehen, verbrannte sich und wurde zur Strase lebendig verbrannt. Gotsridus

Viterb. I. 329. Königshoven, Chronif S. 109. Grimm, beutsche Sagen Mr. 474. Corneri chron. bei Eccard scr. II. 355. Kornmann mons Veneris p. 278. Hand Sachs II. 3. 33.

Schone Bolksfage von Borherverkundigung bes Tobes in ber Lille zu Corven:

Im Kloster Corven in Westphalen war an ber Decke bes Chors ein Kranz von Erz angebracht mit Blumen. Eine Lilie aus biesem Kranze schwebte allemal herab und legte sich auf ben Stuhl besjenigen Monches, ber in ben nächsten Tagen sterben follte.

Francisci höll. Proteus, 1056. Bufching Volksf. 371. Grimm D. S. Nr. 263. Harry's I. 44, und im Dom zu Breslau, Göbiche ichles. Sagenichat S. 23.

Desgleichen in ber Rofe von Lübedt:

Rebundus. Domherr zu Lübeck, sand einmal unter seinem Stuhlkissen im Chor die weiße Rose, die jedesmal unter dem Kissen dessen lag, der sterben sollte. Da legte er sie unter das Kissen des Nachdars. Dieser hatte sie vorher nicht gesehen und beschuldigte den R. des Betrugs, sagte aber, als der Streit nicht ausgeglichen werden konnte: wer von ihnen Unrecht habe, solle, wenn er stürbe, fünstig den Andern klopfen muffen. Da starb Nebundus und sein Geist klopfte nachher jedesmal, wenn ein Domherr sterben sollte. Francisci, höll. Proteus S. 1060. Grimm, deutsche Sagen I. Nr. 264. Asmus, Lübecks Bolksfagen S. 111.

Eben fo lag einft eine Rose auf bem Chorstuhl bes Domherrn zu Silbesheim, ber sterben follte. Harry's niebersächs. Sagen I. 42. Eine Rose blühte im Altenburger Stift, so oft ein Mönch sterben sollte, Monstanus Vorzeit von Cleve I. 28.

Lieblich find bie Sagen von ber Lichterkirche im Walbe und vom Thierkirchlein:

Hirten sahen einmal im Walbe zahllose Lichter, die sich so zusammenreihten, wie die Gemeinde und Priester in einer Kirche. Man schloß daraus, hier solle eine Kirche gegründet werden und baute an derselben Stelle das berühmte Kloster Gandersheim. Bodonis syntagma de constructione coenobii Gandesiani bei Meidomius II. 482.

In Stöbers Elfäß. Sagenbuch S. 375 wird von einem "Thierkirchlein" tief im Walbe bei Rothbach ergahlt, hier versammeln sich hirsche und Rehe zum heimlichen Gottesbienst, zur Beschämung ber Menschen, bie von Gott abgesallen sind. Einst habe ein Wilberer auf die frommen Thiere geschoffen, aber keins getroffen.

Unbere schöne Sagen vom Werth bes ehrlichen Begräbnisses und von ber Achtung ber Tobten.

Gin armer Nitter fant einen Tobten unbegraben und wandte seine geringe Sabe an, um ihn ehrlich begraben zu laffen. Jum Dank schenkte ihm ber Geist bes Begrabenen ein herrliches Turnierpferd, mit bem er im nachsten Turnier ben Sieg und eine reiche Frau gewann. Altbeutsches Gebicht in von ber Hagens Gesammtabentheuern Nr. 6.

Ein frommer Nitter ging täglich auf ben Kirchhof, um für bie Tobten zu beten. Als er nun einmal, von überlegenen Feinden verfolgt, auf eben biesen Kirchhof flüchten mußte, thaten sich die Gräber auf und die Tobten famen mit Wehr und Harnischen heraus, ihm zu helsen. Geyler v. Kaiserseberg, Emeis S. 39. Dasselbe wird von einem frommen Mann in Löwen erzählt, ben bei Nacht Diebe anpackten. Wolf, niederl. Sagen Nr. 318.

Bas fich in ber munblichen Volksfage erhalten bat, erscheint burchaangig poetifder ale mas bie Monche in lateinifder Schrift niebergefdrieben baben. Denn bei biefen stellte fich balb bas Bestreben ein, bie Wunder zu baufen. In der Ginfamkeit bes Klosters erhielt bie einmal aufgeregte Phantafie, zumal bei geschmacklosen Naturen, eine ichiefe Richtung. Daber vom Beiligen zum Lächerlichen nur ein Schritt. Wie eine findische Anekotenkrämerei in bie Legende eintrat und an ber Stelle ber alten Gottesfurcht ein breiftes Bekannt= und Vertrautthun mit ben beilig= ften Berfonen fich breit machte, erseben wir am besten aus bem berühmten Werke de miraculis bes Monche Cafarius von Beifterbach, icon im 13. Jahrhundert. Indem hier ichon alles kleinlich und gemein aufgefaßt wirb, geht bie Legenbe fogar bireft in ben Schwant über, und fangen namentlich bie Teufel an, fich ber Ginbilbungefraft zu bemächtigen und barin wie Saturn umzufpringen. Borber begegnet bergleichen wohl auch ichon in Lebensbeschreibungen ber Beiligen und in Rlofterannalen, jedoch nicht fo häufig und nicht in folder fustematischen Sammlung. In Cafar von Beifterbach burfen wir ben Sauptvertreter biefer neuen Gat= tung erkennen. Seine Bunbergeschichten machen einen gang anbern Gin= brud, als bie altern Legenbenfammlungen. Und boch hat ber Wit bier noch nicht bie Banbe ber Ehrfurcht vor ber alten Rirche abgeftreift. 3mmer noch frummen' fich bie Damonen unter ber heiligen Laft ber gothifden Wolbung.

Das Buch beginnt mit wunderbaren Befehrungen, Strafen bes Buchers,

Beicht: und Guhnungewundern. Juden bringen in eine Rirche ein, um einen Rlerifer, ber ein jubifches Mabchen verführt hat, öffentlich anzuklagen, aber fie verftummen burch ein Bunber, benn Gott will nicht, bag ber Stanbal vffenbar werbe. Der Sunber geht in fich, bas Mabden wird getauft, II. Cap. 23. Ein anberer Rlerifer ichmangert eine Rubin und ihre Eltern glauben, fie merbe ben jubifchen Meffias gebaren (II. 24), ein Schwant, ber gar nicht unter bie Legenden gehort. Engel und Teufel ftreiten um die Seele eines Sterbenden (II 31). Gin Diener bublt mit ber Frau feines Beren, ber Teufel will es bem Berrn verrathen, muß aber verftummen, weil ber Diener unterbeg ge= beichtet hat (III. 4). Ein Teufel treibt schändlichen Unfug in einem Nonnenflofter, aus Neib wegen ber Frommigfeit ber Nonnen (III. 6). Der Tenfel als succubus bei Monchen, als incubus bei Nonnen (III. 7 f.). Ein Dieb wird vom Galgen gerettet burch die Beichte (III. 19). Gin Schiff wird im Sturm umgetrieben, weil Giner brin ift, ber nicht gebeichtet hat (III. 21). Einer beichtet bem Briefter, er habe bei beffen Sauferin geschlafen (III. 29), wieder ein bloger Schwank. In einer Kirche sieht man ben Teufel, wie er bie Stimmen ber Chorheren, bie allzuschon fingen und auf ihren Befang gu ftolg find, in einen Sack thut (IV. 9). Desgleichen fieht man teuflische Gebilbe, eine Beerbe Gaue zc. um bie Monche, bie im Chore fchlafen (IV. 33 f.). Ein Abt, beffen Monche bei feiner Brebigt eingeschlafen find, wectt fie plots lich, indem er fagt: jest wolle er ihnen etwas vom Konig Artur ergablen. Da brechen alle auf, er aber faat : fcbant euch, von Gott im himmel wollt ihr nichts hören, aber vom Rönig Artur (IV. 36). Eine Nonne zweifelt am Simmel, ba wird ihre Seele aus bem Leibe entruckt, und fieht alles (IV. 39). Einem gibt ber Teufel Bferbetoth fur Fische (IV. 87). Gine Nonne, ber ein Berführer naht, der noch dazu ihr Borgefetter ift, fagt ihm, er folle fich boch erft die Reize befehen, die er genießen wolle, entblößt fich vor ihm und zeigt ihm ihren Leib vom Cilicium verschunden, blutig und voll Burmer (IV. 103). Auf bem Prachtkleibe einer Dame fpielen fleine Teufelchen wie Groten (V. 7). Giner fpielt mit bem Teufel Burfel und wird von ihm geholt (V. 34). 3m 6. Buch eine Menge Geschichten von Ginfaltigen und Demuthigen, die ben Allguflugen vorgezogen werben; aber auch von folden, bie aefundiat haben. Eine Sauferin hat gehort, nur burch Feuer fonne fie von Sunden gereinigt werden, ba fest fie fich auf ben Feuerheerd und verbrennt freiwillig (VI. 35). Im 7. Buch fast lauter Marienwunder, im 8. von Christo. Sier tritt die Bertraulichkeit mit der h. Person auf unwürdige Beife hervor. Maria besucht die Monche, visitirt des Nachts ihre Schlafftatten, verkehrt mit ihnen wie die Schwester mit bem Bruber, fußt fie ac. Ein Briefter, ben ber h. Thomas von rechtswegen abgefett hat, wird burch bie Gnabe ber Maria wieber eingesett (VII. 4). In einer Bifion werben alle Cifterciensermonche unter bem Mantel ber Gebenebeiten erblickt (VII. 59). Episcopus, leprosi nares lingens, gemmam decidentum suscepit (VIII. 31).

Alter Episcopus, leprosum communicans, vomitum ejus sumpsit, cum sacramentam ejecisset (VIII. 33). 3m 9. Buch Softienwunder. Man fieht in ber Hoftie bas Chriftfind, es fließt Blut heraus, fie bleibt in einem brennenden Saufe unverfehrt zc. Giner Brabanterin reicht Chriftus felbft bas h. Abendmahl (IX. 35). | Arfenbald von Burde lag ichwer erfranft, ale er ein weibliches Rlage= geschrei hörte und erfuhr, fein Neffe habe eine Frau entehren wollen. Er ließ ben Neffen vor fich kommen und erstach ibn mit eigener Sand. Fur biefen Mord verfagte ihm nachber ber Briefter bas Abendmabl; allein indem ber Briefter fich jur Thure mandte, flog die Softie von felbft aus feiner Buchfe bem Sterbenden in ben Mund, jum Beweife, bag Gott an feiner Strenge Bohlgefallen gehabt (IX. 38). Winand wird in einer Stunde von Jerusalem nach Leipzig geführt (X. 2). Gin Sund, ben Bofemichter getauft haben, wird rafend (X. 45). 3m 11. Buch ift vom Tobe bie Rebe. Sterbenbe feben ben Simmel offen , horen Engelchore zc. ober es zeigen fich Raben, Beier, fcmarge Manner in ihrer Nahe. Im 12. Buch fieht man Berbammte in ben feuerspeienden Berg geworfen zc. und viele Beifterericheinungen. Ein Beiftlicher ließ fich im Gesange jur Bither hören und bezanberte alle Zuhörer burch die Sufige feit feiner Tone, bis ein frommer Mann fam, bem biefe Tone ju fuß bunkten und ber eine Befchwörung mit bem fremben Ganger vornahm. Da fiel unter ber Beschwörung ber Leib bes Sangers zusammen und war ein verfaulter ftinkenber Leichnam, ber Damon aber, ber ihn beseelt hatte, entwich (XII. 4).

# Viertes Buch.

# Die ritterliche Dichtung im Mittelalter.

Bur Beit ber Sobenftauffen bilbete fich beim beutschen Abel unter bem Einfluß bes welfchen Rittergeiftes eine von ben Sofen als neue Mobe gepflogene Runftbichtung aus, die eben beshalb niemals volksthumlich wurde. In bas epische Helbenlied nahm fie einen gang fremben Sagenfreis, nämlich ben bes welschen Rönig Artus auf, in ber Lyrif aber machte fie zum erstenmal bie Anmagung bes eiteln 3ch geltend und kokettirte mit Empfindsamkeit. Tropbem aber ift vieles an ihr zu rühmen. Mobe konnte ben nationalen und firdlichen Geift nicht überwältigen, fie mußte ibm Concessionen machen. In Frankreich felbft bilbete ber noch machtige frankliche Geift ben ferlingischen Lieberfreis aus im Gegenfat gegen ben bes Artus, und lehnte fich bie bofifche Dichtung gleichzeitig in bem Lieberfreis vom b. Graal an bie firchliche an. Wir baben bie ibeale Tenbeng biefer geiftlichen Rittergebichte icon kennen gelernt. Auch in ben übrigen Selbengebichten bes 13. Jahrhunderts finden wir immer noch einen Abglang bes urälteften ritterlichen Ibeals ber germanischen Stämme wieber. Wenn bie Dichter ihre Belben auch in galante, felbft niedrige und überhaupt in gar zu viele, endlos wiederholte Abentheuer verwickeln, immer bleibt ihnen boch ber Grundzug der Tapferkeit und Chrlichkeit. Wenn man fich von biefen Rittern und ihren Selbenthaten ermubet fühlt, fo barf man nur, um fie wieber mehr ichagen gu Iernen, von ben Dichtern ber Sobenstauffenzeit zu benen ber habsburgi= fchen Anfänge übergehen. Die erstern zeigen uns überall, wo sie sich nicht ausschließlich auf die Galanterie werfen, die schöne ritterliche Begeistes-rung der Kreuzzüge und selbst ihre gar zu weitläuftigen und verwickelten Schlachtbeschreibungen spiegeln uns das kriegerische Leben der Zeit selbst ab. Eben so ebel ist im Minnelied die Schwärmerei für die meist uner-reichbare Geliebte. Gegen das 14. Jahrhundert hin aber, nach dem Inter-regnum, nachdem auch in der Geschichte selbst bei Fürsten und Ständen in Deutschland an die Stelle des poetischen Ausschwungs das allernücheternste Nüglichkeitsprincip und ein berber Realismus trat, wurden auch die poetischen Ibeale des Ritterthums durch den Realismus der Reimschronisen, Lehrgedichte und durch den Naturalismus der Nitharte und Schwänke verdrängt.

Die hösische Poesse wurde zuerst am Hofe Friedrichs des Nothbarts unter dem Einfluß seiner burgundischen Gemahlin Beatrix, und am Hofe Heinrichs des Löwen unter dem Einfluß seiner normännisch-englischen Gemahlin Mathilbe gepflegt. Dhne diese Damen hätte sich wohl Artus mit seinen Helben nicht so bald in der deutschen Boesse eingenistet. Als der erste deutsche Sänger, der den welschen Stoff bearbeitete, ist Heinrich von Beldeck bekannt, welcher am Hofe zu Cleve, später auf der Wartsburg bei Landgraf Hermann von Thüringen Gunst genoß. Auch der letzte Babenberger in Destreich, Friedrich, zog die Sänger an sich.

Wir wollen zuerst bie ihrischen, bann die epischen Dichtungen biefer ritterlichen Zeit betrachten.

1.

## Die Minnefanger.

Eine sehr große Menge von Minneliebern bes 12.—14. Jahrhunderts sind uns erhalten in der Handschrift, welche der Züricher Manesse veranstaltete und mit Bilbern zierte (jet in Paris), herausg. von von der Hagen 1838. Zum Theil dieselben und viele andere in kleinen Sammlungen zu Heibelberg (herausg. von Pfeisser 1844), im Rloster Weingarten, jett in Stuttgart (herausg. von Pfeisser 1843), in Jena (abgebruckt mit der Manesse'schen Sammlung bei Hagen), in Würzburg, Leipzig, im Haag,

in Bremen (Benecke, Beiträge 1820), in Prag (bas Lieberbuch ber Clara Häglerin, herausg. von Haltaus 1840), in Cleve (jest nicht mehr zu finden, f. Museum für altb. Lit. II. 145 f.). Dazu viel Einzelnes in Hanbschriften zerstreut, oder in den Ausgaben ber Werke einzelner bezrühmter Dichter, wie des Oswald von Wolkenstein, im Frauendienst bes Ulrich von Lichtenstein 2c.

Der poetische Reiz ber Minnelteber liegt in ber volksthümlichen, natürlichen und sittlichen Unbeholfenheit, die der unsittlichen welschen Ersfahrung noch entbehrte, über den daher der Zauber jugendlicher Blödigskeit und Unschuld ausgegossen ist. Die Sprache der Minnelteder ist unsgelenk, breit, arm an Borstellungen und Gedanken, aber durchdrungen vom wärmsten Gesühl, von eigner Naivetät und Innigkeit. Dazu gesellt sich auch das Anmuthende der alemannischen und alterthümlichen Mundart. In vielen Minneliedern liegt ein unnachahmlicher Reiz der Unschuld, der schamhaften Zurückaltung bei inniger Hinneligung, der äußern Furcht und Unbeholsenheit bei innerer Gluth, jener süßen Bezauberung und Lähsmung, welche die erste Liebe begleiten. Nie ist der Jüngling liebensswürdiger, als wenn er das Auge senkt und erröthet, wie eine Jungfrau. Dieser Lieberiz wird nun in vielen Minneliedern gesunden, aber er wird nach und nach erkünstelt, er wird Manier.

Am meisten und zwar wibrigsten fällt in ben höfischen Minneliebern bie hier zum erstenmal mächtig vortretende Subjectivität auf. Der Sänsger spricht nicht mehr von andern, sondern von sich selbst. Zum erstensmal begegnet uns in der deutschen Poesse das Ich, und immer wieder Ich, das leibige Ich. Das gibt der ganzen Boesse eine neue Wendung. Von nun an bricht die Subjectivität immer anmaßender hervor, um zuletzt die Poesse fast allein zu beherrschen.

Die Minnelieber haben einen Grundgedanken, der zugleich der Grundsgedanke bes ältesten heidnischen Cultus in Deutschland war, nämlich der poetische Gegensatz von Sommer und Winter. Wie in der uns überlieferten beutschen Volkssage fast alles auf den Untergang der Natur im Gerbst und ihre Wiedergeburt im Lenz sich bezieht, so hat auch in den Minneliedern der Schmerz und die Klage der Trennung stets den Winter, die Lust des Wiederschens und des Liedeglücks aber den Sommer zum Hintergrunde. In endloser Wiederholung begegnen uns der Mat, die

Sommerwonne, ber Sonnenschein, bie grune Wiefe mit ber Blumen Bier, bie fingenben Bögel, sonberlich Frau Nachtigall und anberseits ber kalte Minter, ber Reif und Sonce. Diefe Lanbichaftsbilber mit auferft einfacher Staffage und fich immer gleich bleibend bilben ben Sintergrund gu ber voranstehenden Liebesgaruppe. Die Mailandschaft gebort ber guten, fugen, bem Sanger bolben Frau, bie Winterlanbichaft ber fproben, bartbergigen; ober bem einfam klagenden, von ber Geliebten getrennten Dich= In ber Schilberung ber Frauen felbst herrscht bie nämliche Durftig= feit, wie in berjenigen ber Landschaft. Wangen und Mündlein roth, gelbes Saar, mehr blift nicht beutlich hervor, zuweilen noch ichuchtern ein Brufflein. Diese feusche Burudhaltung, wie überhaupt bie Ragheit ber Liebhaber verleiht vielen Liebern einen eignen naiven Reiz. Allein biefe Ragheit icheint bann wieber in ihrer ewigen Wieberholung ichon conventionell geworben, als empfinbfame Affectation, wenn wir nicht an eine wirkliche Verweichlichung ber Ganger glauben follen. Erblickt man so viele hundert oberdeutsche Ritter, wie fie vor ihren Damen wehleibig minfeln, fo follte man glauben, fie hatten verbient, von ben Schweizer Bauern geflopft und aus ihren Burgen hinausgejagt zu werben.

Die Empfindung erscheint zudem sehr stark mit Resterion versett. Das Wesen der Minne wird erörtert, die Treue, der stete Sinn gepriessen, der Wankelmuth beklagt oder mit Vorwürsen bedroht. Der trostlos Liebende haßt das Leben und sucht seinen letten Trost in der Erwägung der Nichtigkeit aller Dinge. Das Minnelied geht so unvermerkt in das Lehrgedicht über.

Einige Sänger gefallen sich in Reimspielereien und in ber Virtuosität ber Versverkurzung, so daß oft bie Verszeile nur aus zwei, sogar nur aus einem Worte besteht. Die Wortspielerei nimmt allmählich zu. Bei Nithart culminirt sie in folgendem Liebe.

> Swem von liebe liep geschiht Und im din liebe liebes giht bi liebe sich liebet ba wirt liep von liebe kunt 2c.

Wir wollen nur einige Beispiele bes Besten, wie auch bes Manie-

Mailieber, in benen bie Freude über ben wieberfehrenden Fruh-

ling sich mit bem füßesten Glück mischt, bas im Wiebersehen ber Geliebten liegt. In biefem Sinne fingt Walther von ber Bogelweibe:

Wie die Blumen aus dem Grase dringen, Wie sie lachen gegen die spielende Sonne, An einem Maienmorgen früh, Und die kleinen Vöglein wohl singen — Es ist wohl halb ein Himmelreich. Sollen wir sprechen, was dem gleiche: Wenn eine edle schöne Frau reine Wohl gekleidet zu den Leuten geht zc.

Gang ähnlich ein Lieb bes Wiglam von Rugen:

Wol bann, herr Mai, ich gebe euch bes bie hulbe, Meine Frau tritt baher in ftolger Wete 2c.

Ulrich von Lichtenstein:

In bem luftesußen Maien, Wenn ber Walb gekleibet steht, Da sieht man so schon sich zweien (zu Zweien zusammenthun) Alles, was sich lieb hat 2c.

Derselbe:

Bohl bir, Sommer, beiner füßen Bonniglichen schönen Zeit, Du bist füße, Davon ich bich füße gruße.

Ein Lieb in ber Ambraser Sammlung Mr. 20.

Herzlich thut mich erfreuen Die fröhliche Sommerzeit, Alle mein Gemuth erneuen, Der Mai viel Wolluft geit.

Dafelbft Mr. 30.

Wie schon blüht uns ber Mai, Der Sommer fahrt bahin. Mir ist ein seines Jungfräulein Gefallen in meinen Sinn.

Gottfried von Nifen bei Benecke (Beiträge I. 71):

Born im Walbe Auf ber Halbe Hört man balbe Bonniglichen Schall. In füßer Weise Gar von Preise Hohe, leise Singt bie Nachtigall.

Heinrich von Stretlingen freut sich bes Maien nicht. Was helfen mir Mai und Blumen und Vogelfang, ba mich meine Schöne verschmäht und ich vor Liebe frank bin. Dagegen rühmt Winli, bei seiner Geliebeten sehn immer heimelich zu Muth, benn bei ihr bluhen immerbar Rosen und Lilien.

Der Liebe Wonnejauchzen wird bei ben Minnefängern oft gebort. Schon Reimar ber Alte fingt:

hoch wie die Sonne steht bas herze mein, Das fommt von einer Frauen.

# Heinrich von Morunge:

Ich bin Kaifer ohne Krone Sonder Land, das nimmt mir den Muth, Das schafft mir eine Frau 2c.

Herr Otto zem Turne vergleicht fich mit einem Falken, ber mit ber Sonne ziehe, so stolz und hochgemuth macht ihn erwiederte Liebe.

Bernger von Sornheim:

Mir ist, als schwebt ich im Fluge hin Ueber alle Welt, die mein Eigenthum sen, Austoben möcht ich die Seligkeit, Mir ist von Minne so lieblich geschehen 2c.

## Aristan von Samle:

Mit fröhlichem Leibe Mit Armen umfangen, Bu herzen gebrückt, wie fanfte bas thut! Bon einem trostlichen Beibe Mit rosenlichten Bangen Bor Liebe gelachet, bas feuert ben Muth. Der Graf von Haigerloch preist bie verbotene Liebe, bie immer füß,. wenn auch unwerth fen, benn "verbotenes Waffer ift beffer, als offener Wein."

Gar lieblich preist Christian von Hameln in einem Minnelieb bie Wiese glücklich, auf der "ihre minnigliche Füße" wandeln und malt sie, wie sie sich bückt und Blumen pflückt, und bittet das Gras und die Blusmen um Erlaubniß, entzückt in ihren Fußtapsen gehen zu dürsen. — Ebenso Johann Habloub: Im grünen Klee sah ich die Holde gehen und aus dem Blüthenschnee brach Gluth in mein Herz, und die Blume und sie, der Blumen schönste, leuchteten einander an und nie noch umfing mich ein so lichter Schein. In einem andern Liede sieht auch Hadloub die Geliebte sich bücken, aber in einem noch reizendern Genrebild, nämlich zu einem Kinde, das sie aussehet und an Lippen und Busen brückt.

Die Bächter= oder Tagelieder bilben eine besondere Gattung unter den Minneliedern und sind ohne Zweisel ursprünglich echte Volkslieder gewesen, wenn sie auch von den hössischen Dichtern fünstlicher gestaltet wurden. Viele haben sich als Volkslieder erhalten. Der Wächter
erbarmt sich in der Regel der Liedenden und sührt sie heimlich zusammen
(ein solches Lied in Görres Volks- und Meisterliedern S. 96), oder er
weckt sie frühe genug auf, damit der Liedhaber noch im Dunkeln entsliehen kann (Nr. 117). Ein Theil dieser weltlichen Lieder ist fröhlich, die
meisten aber sind traurig. Wackernagel (Geschichte b. deutschen Literatur,
S. 105) verwirft die Tagelieder als unstittlich; allein ich möchte sie entschuldigen, da in ihnen nicht die Frivolität, sondern das Tragische vorherrscht, und da die heimliche Liebe keineswegs immer als Chebruch zu
versiehen ist, sondern in dem Sinne, wie die Kiltgänge der Bauern. Daher überhaupt diese Lieder mehr zu den Volksliedern, als zu den Kunstgebichten gehören.

Man findet die Tagelieder in allen Sammlungen sehr zahlreich, der Häglerin Liederbuch beginnt mit nicht weniger als 27 derselben. Biele stehen auch bei Uhland, Bolkslieder Nr. 76 f. Sie haben immer die Nacht zum hintergrunde. In dem einen wird des Orion gedacht, der burch die Nacht leuchtet. In einem andern schlägt die Sonne "ihre Klauen durch die Wolken und steigt auf mit großer Kraft" (Docen, Misc. I. 101)-Gewöhnlich beginnt der Bächter seinen Ruf, indem es tagt.

Eines ber lieblichften Tagelieber ift bas bes Seinrich von Mornnge, ein Bechselgefang. Er singt:

Sie füßte fonber Zahl Im Schlaf mich inniglich, Da fielen hin zumal Die Thränen über mich.

Ste fingt:

Da er so oft sich stahl Zu mir im Abendgrauen, Da wollt er allemal Meine bloßen Armen schauen Und fand die Bitte Statt So sah er sich nicht satt. Da taget es.

Aehnlich bas gartliche Trennungslied bes Wolfram von Efchenbach.

Der Freund die Freundin an sich zwang, Biel Thränen ihnen floßen Auf beiber Wangen. Also sprach ihr Mund: Iwei Herzen sind wir und ein Leib.

Sehr zärtlich ist auch bas längste aller Tagelieber bes Gunther von bem Borfte. Ferner bas icone Bolkslied bei Docen, Misc. I. 269, eins ber fvätesten, weil ber Wächter icon fehlt:

Ich ftund an einem Morgen Heimlich an einem Ort 2c.

Ein Tagelieb ber Ambraser Sammlung Nr. 201 beginnt lieblich:

Es fleucht ein kleines Baldvögelein Der Lieben zum Fenster ein. Es klopfet alfo leife Mit feinem Schnäbelein, Steh auf, Herzlieb, und laß mich ein.

Sie läßt ihn ein, sie schließt ihn freundlich in ihre weißen Arme. Das hört ber Wächter und macht ihr Borwürfe, sie aber bittet ihn aufs innigste um Verschwiegenheit. In einem andern Liebe Nr. 214 wird bas Böglein nicht eingelassen und rühmt sich bas Mägblein ihrer Keuschheit.

Ein üppiges Tagelied bes Mirich von Lichtenstein, worin bie Freuden ber Nacht geschilbert werben und es unter anderm heißt:

Nach biesem Freundesgruße Mit Tranten wart gefüsset viel, Dieselbe füße Unmuße Ihnen beiden rieth ein Minnespiel. In dem Spiel ihrer beider Herzen sprachen, Da sie in den Augen recht ersahen, Ihren lieblich minnesarbnen Schein, Daß er war ihr und sie war fein.

Im Minnen-Paradiefe Ihr beiber Leib mit Freuben lag, Daher schlich eine Magd leife, Die sprach: nu wohl auf, es ist Tag.

Ein fröhliches Tagelied ift auch bas im Ambraser Lieberbuch Nr. 41, welches anhebt: Es taget vor bem Often, und Nr. 155, welches ans hebt: ber Bachter, ber blies an ben Tag.

In einem Liebe bei Lagberg Mr. 213 tröftet eine ritterliche Frau bie jungen Knechte (Knappen), sie sollen nicht verzagen, wenn sie gleich noch keine Mitter sepen, Frauengunst könnten sie boch gewinnen, und zum Beweise erzählt sie von der heimlichen Zusammenkunft einer edlen Frau und eines Knechts, bis das Wächterlied sie trennte, und von der rührensben Zärtlichkeit und Klage, mit der die Frau von ihm schied. Aeußerst warm und minniglich gedichtet.

In einem Tagelied bes Dietmar von Aift scheiben bie Liebenben unter Thranen mit ruhrenber Bartlichkeit:

Schlasest du, Friedel ziere? Nu weckt uns leider schiere Ein Böglein wohlgethan. Ich war so sanst entschlasen, Nun russt du, Kind, Waffen (oweh). Die Frau began zu weinen "Du reitest nun hin und läßt mich allein, Wann kommst dn wieder her zu mir?"

Ebenso in bem schönen Tagelteb aus ber Heibelb. Sammlung (Gör= res, Bolks- und Meisterlieber S. 120. Wunderhorn I. 314);

Ich hört ein Fräulein flagen Fürwahr ein weiblich Bilb 2c. Ein Tagelied in Uhlands Bolfliebern Nr. 76.

Der Sanger weckt seine Dame mit Gesang. Sie tritt ans Fenster und heißt ihn ein andermal kommen. Er kommt und sie nimmt ihren Liebling auf, balb aber entbeckt sie, baß er todeswund ist. Sie verbindet, tröstet ihn, gibt ihm ihren Goldring, aber er wirst ihn ins Wasser, so gewiß der Ring nie wiederkomme, so gewiß musse er sterben. Da zieht die Dame ein Messer hervor und sticht es sich ins Herz und beide schlasen todt zusammen, bis Gott sie weckt.

Aehnliche Bolkslieber, wenn auch weniger schön burchgeführt, tie Borstellung, bag bie Geliebte ben Geliebten schwer verwundet oder todt sindet und mit ihm stirbt, oder sich saßt und ihn nun ehrlich begraben läßt, kehren öfter wieder. Bgl. die bei Uhland folgenden Lieber.

Abschieb bes Mörbers. Nach bem schönen althollänbischen Bolksliebe, welches anfängt "Het daghet uit den oosten" wird ein Ritter von einer Jungfrau verschmäht, obgleich ihn ihre Eltern begünstigen. Sie liebt einen Andern. Der Ritter lauert aber diesem auf, als er des Nachts heimlich zur Geliebten schleichen will, erschlägt ihn unter einem Lindenbaum und vertritt seine Stelle bei der Geliebten, welche nichts merkt, bis es Morgen ift. Da nimmt er Abschied von ihr, weil er aus dem Lande sliehen muß, und sagt ihr, daß ihr wahrer Geliebter unter dem Lindenbaum liege. Ste geht hin, findet ihn und wird eine Nonne. Hoffmann horae belg. II. 101.

Ein Beispiel späterer Entartung ber Tagelieder enthalten hoffmanns Fundgruben I. 332:

Erwach in lieber Sach, bein Aermlein rect, Dein Fußlein firect, ich weck bich an ber Dect, Dein Herz entblet und Bruftlein wohlgeftalt 2c.

herbst= und Winterklage. Der Sänger ist von allen Freuden geschieden; wie ihm ber Mai, die Blumen, die Nögel fehlen, so die Ge= liebte. So singt heinrich von Veldeck:

Seit die Sonne ihren lichten Schein Gegen die Kalte hat geneiget, Und die kleinen Bögelein Ihres Sanges sind geschweiget, Traurig ist das Herze mein 2c.

Beinrich von Morunge fingt:

Und ist zergangen Der liebliche Sommer, Da man brach Blumen, ba liegt nun ber Schnee.

#### Gottfried von Reifen :

Mu steht die liebe haibe baar, Der wonniglichen Blumen und der lichten Rosen roth, Entkleibet hat der Wald sich gar 2c.

## Ronrad von Burgburg:

Wieder will die Linde Bom Winde Sich fälben, Die sich vor dem Walde Zu balbe Wag gelben. Trauern auf der Haide Mit Leide Wan übet; So hat mir die Minne Die Sinne Betrübet.

Diefes Liebchen biene zugleich zum Beispiel, wie bie Minnefanger zuweilen mit ben furzen Berfen Spielerei zu treiben liebten.

Eins ber schönften und auch berühmtesten Minnelieber ift bas bes Herzog heinrich von Breslau, eine Klage um ben verlornen Frühling, um bie verlorne Liebe:

3ch flage bir, Mai, ich flage bir, Commerwonne,

3d flage bir, lichte Saibe breit,

3ch flage bir, Rlee und gruner Balb und goldne Sonne ac.

Wgl. auch bie Winterklage bes Heinrich von Belbecken. Heibelb. Lieberhanbschrift S. 191. — Ausnahmsweise fühlt fich ber Herzog von Anhalt glücklich, im Winter ber Liebe Luft zu preisen, wie im Sommer, und fragt nichts nach Schnee und Eis.

Die Wehmuth ber Liebe ift in vielen Minneliebern rührend ausgebrückt. So durch Graven Otto von Botenlouben:

Ich han ermählt mir felber füßen Rummer. Durch bie Liebe trage ich biese Bein, Die hab ich mir ermählt.

Heinrich von Morunge klagt über bie Kälte seiner Dame und wunscht, sein herz entzwei brechen zu können, damit Jedermann ihr Bild barin sähe und an ihrer Schönheit die Größe seines Schmerzes messe. Graf Rubolf von Neuenburg klagt, wie weh ihm sen, wenn er von der Ge-liebten fern, und wie noch weher, wenn er bei ihr sen, weil sie ihn nicht wiederliebe und so hart gegen ihn sen. Sehr liebenswürdig und einem Sänger ganz angemessen ist die Klage des tugendhaften Schreibers:

Es ist in ben Walb gesungen, Was ich ihrer Gnabe klage, Die reine Herzen hat bezwungen Und noch zwinget alle Tage. Mir ist wie der Nachtigall, Die so viel vergebens singet, Und der boch zulett nur bringet Nichts als Schaben ihr süßer Schall. Was taugt in dem wilden Walde Kleiner Böglein süßer Sang Und ihr Tönen mannigsalt, Wer sagt ihnen füglich Dank? Dankens ist so taub der Wald 20.

Herzog Johann von Brabant vergleicht fich, indem er vor feiner Dame steht, einem gebundenen und verwundeten Manne, ben fie heilen soll. Herr Otto zum Turne flagt, daß die kaum geheilte Bunde, die sie tom geschlagen, wieder aufgebrochen sen.

Um ärgsten jammert Walther von Klingen:

Gnade, Frau, ich muß verberben, Jämmerlich und unverschulbet, Ift euch lieb, daß ich muß sterben 2c.

Ebenso überschwenglich ist nachher seine Dankbarkeit, als fie ihn erhört:

Die guten Weiber sind fo gut, Daß ich ihrer guten Gute Zu Gute nicht vergessen will Bis an bas Ende mein.

Eins ber empfinbsamften Minnelieber ist bas in Lagbergs Liebersaal I. Rr. 20, worin ber Minner, weil seine Geliebte gar so sprobe fen, bie Minne selbst ansieht, ihm zu rathen und zu helsen, sogleich aber wieber bie Geliebte um Verzeihung bittet, baß er biesen Schritt gethan hat und lieber wieber die Hülse ber Minne selbst entbehren will, um sich ganz und gar ber Geliebten anheimzustellen. — Gottlos wird bie Minne bei Kristan von Luppin, ber so weit geht, zu sagen, wenn ihm Gott ben Himmel bote und seine Geliebte möge nicht barein, so würde er ihn meisben und bet ber Geliebten bleiben.

Einer ber seufzerreichsten Minnefanger ift Gottfried von Mifen, ber ba fingt:

Seit mein sehnend Herze weinet Nach der Lieben, die ich meine, Weh, warumme thut es das? Und ihr Herz ist unvereinet, Daß nach meinem es nicht weinet, Minne, sieh, das ist dein Haß!

Niemand, niemand kann erbenken, Bas für sehnend Trauren beffer ift, Als ein Auß vom rothen Munde Und ein minneglicher Umbefang.

Da ich bie Liebe jüngest sah, Da war ich verzagt so sehr, Daß ich vor Liebe nicht sprach.

Suße Minne, meine Sinne Jammern nach ber Liebe Minne, Minne hilf, es ift die höchste Zeit.

Gar naiv ift ein sehnenbes Lieb in ber Clara Hätzlerin Lieberbuch Nr. 96.

Hatt ich nur ein Stüblein warm Und barin ein schönes Weib, Das wollt ich legen an meinen Arm, Freundlich brücken an meinen Leib, Das hab ich leiber nicht, ich lieg alleine, Sie ist mir leiber viel zu fern, Die ich ba meine. In ber Schilberung ber schönen Jungfrauen und Frauen finb bie Minnefanger auffallend ungeschickt, blobe und von fteriler Einbildungs-traft. Die größte Rolle spielt ber Mund, ber häufig einer Rose verglischen wird, 3. B. vom Böhmenkönia Wenzel:

Wie eine Rose, die sich aus ihrer Anospe löst, Wenn sie nach süßem Thau begehrt, So bot sie mir ihren zuckersüßen rothen Mund.

Sehr oft wird auch ber rothen Wängel gebacht und ber spielenben ober heimlich blickenden Augen, seltener der Haare, ber weißen Hände, der blanken Arme. Wenn der Leib noch weiterhin beschrieben wird, so ist es durchgängig nur eine steife, gleichsam tabellarische Aufzählung von Reizen, ohne Feinheit, Geheimniß, graziöse Draperie. Das merkwürdigste Beispiel dieser Art s. in den Bolks- und Meisterliedern von Görres S. 20. Auch in der Hählerin Liederbuch Nr. 28. Die Sänger sind entweder von keuschester Zurückhaltung ober von bäurischer, phantasieloser Natürlichkeit. Dennoch liegt auch in dieser steifen Malerei eine ganz eigne und unnachamliche Anmuth, wie in altdeutschen Bildern, nämlich die liedenswürdigste Naivetät, zumal da, wo der Dichter, selber scheu und schamhaft, das holde Erröthen der Geliebten beschreibt. Auch die einssachte Ausdrucksweise hat oft den naivsten Reiz, wenn z. B. der Meißener Markgraf singt:

Ein Beib, das loslich lachen kann Gegen einen wohlgemueten Mann, Die Freude ift nicht klein.

und ber Schenk von Landegge:

Lachelich ein losen Blick Aus ihren lichten spielenben Augen, Einen zarten, minneglichen taugen (heimlich) Sah ich leuchten in meines Herzens Grund.

In Hoffmanns Fundgruben I. 336 kommt ein Bauernlied vor, in bem die schmucke Dirne also geschildert wird:

Sie hat nicht Berlen noch Spangen, nur einen Kittel an. Ich sah sie vor mir prangen lustig mit Gras. Ihre Jöpse sind bide Stangen, lang, golbfarben, rosenfarb ihre Wangen, ein Grüblein hat ihr kurzes Kinn. Meine

befonders liebe Dirn hat zwei Tuttlein als zwei Birn. Mein herz erschrickt, wenn sie aufblickt 2c.

Ein Paar hübsche Genrebilber in ben Liebern bes heinrich von Morunge. Eine schöne Frau schaut aus bem Fenster, wie die Sonne in bem lichten Morgen. Eine andere hat einen Kleinen Bogel lieb und spielt mit ihm, er glaubt, eine Nachtigall. Da wünscht ber Dichter, er möchte die Nachtigall seyn.

Das Lieberbuch ber Clara Sählerin enthält eine Menge halb erzählende, balb lehrhafte Dichtungen, in benen, jedoch in ziemlich langweiliger Weife, allerlei Nöthe ber Liebenden geschildert find ober Rathschläge und Tröftungen ertheilt werben. Ein Minner träumt, endlich von feiner Geliebten erhört zu werben, ba wird er geweckt und erschrickt beftia. Ein minnendes Weib fann vor Sebnfucht nicht ichlafen. Eine andere beklagt ber Manner Geschwätigkeit und Leichtsinn. 3mei ftreiten fich, ob minnen ober nicht minnen beffer fen ac. Noch langweiliger find bie allegorifden Erzählungen, ber Streit über bas Gefdlecht ber Minne, bas Minnegericht ic. Um bubicheften in ber Sammlung find bie wenigen Erzählungen, in benen fich bie fecte Buverficht glücklich Liebenber bis jum Muthwillen ausspricht. In Mr. 2 sucht ein Beichtvater einer jungen Frau. bie ibm von ihrer irbifden Liebe beichtet, Die himmlifche zu empfehlen. Die junge Frau vertheibigt aber ihre irbifche Liebe fo fiegreich, baf fich ber Bfaff für überwunden gibt. In Mr. 45 wird einem Mabchen alles mögliche Bofe von ihrem Liebhaber nachgejagt, aber fie lacht und bleibt ibm treu, er ift ihr boch ber liebste. In Nr. 18 wird ein ebles Fraulein ihrem Geliebten, weil er nicht von Abel ift, und an fie beshalb schreibt, untreu, ba kommt Frau Minne und gibt ihr Schläge. - Da= gegen ift bas frechfte Lieb biefer Sammlung Nr. 85, wo eine Mutter ibre eigne Tochter auf die raffinirteste Art bas Bublen lebrt.

Nur sehr selten versetzen sich die Minnesänger in die Stellung bes - Weibes und drücken beren Gefühle aus. Bei Dietmar von Aist kommt ein zartes Minnelied vor, in dem eine liedende Frau traurig einem Falken nachblickt.

Es ftund ein Frau alleine Und spähte über die Haibe Und wartete ihres Lieben. Da fah fie einen Falfen fliegen: Bohl bir, Falfe, wie bu bift, bu fliegft wohin bir lieb ift Und mahlft bir in bem Balbe Einen Baum, ber bir gefällt, Auch ich ertos mir einen Mann, Den mahlten meine Augen, Aber bas neiben schone Frauen Dwe, wann laffen sie mir mein Lieb?

Bang abnlich ein Lieb beffelben Dichters:

Ich zog mir einen Falken länger benn ein Jahr, Da ich ihn gezähmt, wie ich ihn wollte han, Und ich fein Gesieber mit Gold- wohl bewand, Da hob er sich von bannen und flog in andre Land 2c.

Die Lehr gedichte und Allegorien von der Minne fprechen ungleich weniger an, als das einfache Minnelied. Frau Minne ober Benus kommt in vielen altbeutschen allegorischen Gedichten vor.

So in v. Laßbergs Liedersaal I. Nr. 29 erscheint sie vor dem Gericht der Ehre, angeklagt durch die Frau Gerechtigkeit. Nr. 124 wird ein Kloster der Minne beschrieben, ähnlich wie später bei Rabelais. Statt der Monche und Nonnen stehen hier Nitter und Damen unter der Aebtissin Benus, die Ordenseregel ist die Liebe 2c. Nr. 182 enthält einen Wettstreit zwischen der alten und neuen Minne; die alte gewinnt den Vorzug, da ihr die Treue zur Seite steht. In Nr. 205 beschwert sich die Ehre bitterlich über die Minne, am Ende aber versöhnen sie sich. Nr. 251 zeigt einen Sänger in der Schule der Minne; in dieser Schule lernt er nach einander von einer braunen, grünen, weißen, rothen und blauen Frau die verschiedenen Pflichten der Liebe, entsprechend jenen Farben, die zuletzt eine schwarze Frau ihn schlägt und einkerkert. Sier bricht das unvollendete Gedicht ab.

Die Jagb ber Minne, ein altbeutsches Gebicht bes Habamar von Laber aus bem 14. Jahrhundert ist eine fade Allegorie, sofern die Tugenben und Eigenschaften ber Minne als Jagdhunde bienen müssen, aber in ungewöhnlich schönen Versen geschrieben. Gebruckt im 22. Bb. ber Bibl. bes lit. Vereins in Stuttgart. Ugl. barüber noch Mone, Quellen I. 221. und bei Laßberg Nr. 126.

Die Minne ift eine zarte hinbe, bie von einem guten Jager gejagt wird, beffen hunbe bie Tugenben sind, während ein bofer, bessen hunde bie Laster sind, sie versehlt. Rr. 180 beschreibt ein Gesprach zwischen einer rothen und blauen Dame, worin die rothe (Frau Minne) die blaue (die Treue) pruft.

Sofern in ber lateinischen Sprache amor männlich, in ber beutschen aber Minne weiblich ist, tänbelte man an diesem Sprachgebrauch herum und bichtete Wettstreite, von welchem Geschlecht eigentlich die Minne sen? Sogar Wolfram von Eschenbach läßt Tschionatulander und Sigune darüber streiten. Auch Ulrich von Lichtenstein hat die Frage behandelt, Walther von der Vogelweide sie aber in einem kurzen Spruch als unstatthaft absgewiesen.

Das "nackende Bilb" ift eine Allegorie, in welcher die Minne nur von hinten gesehen werden soll, bamit man nicht erfahre, von welchem Geschlecht sie sen, b. h. die Minne soll überhaupt keine Geschlechtsliebe sen, sondern Seelenliebe und in höchster Instanz Gottesminne. Die Meinung des Dichters ist edel, aber das nackte Bild von hinten macht einen lächerlichen Eindruck. Das Gedicht ist abgedruckt bei Graffs Diutiska I. 91. — "Der Baumgarten" in Bruns altplattd. Gedichten S. 107 f. stellt 9 Grade der Treue auf, die ein Liebhaber erproben muß, wer aber sie alle bestehe, der rage auch über alle andre Männer hervor, wie durch seinen langen Hals der Kranich über die Bögel.

"Der werben Minne lere" von Heinzelin von Constanz im Weingartner Cober, bei Pfeisser S. 263, faßt die Minne schon ganz im Sinn ber Renaissance auf als ben nackten Knaben Cupito mit Flügeln, Pfeil und Bogen, stehend auf einer Säule und umgeben mit allerlei Symbolen. So z. B. bebeutet ein Blutsee das viele Blut, das schon um der Liebe willen vergossen worden ist. Dasselbe Gebicht ist unter dem Titel "Gott Amur" abgedruckt in der Müller'schen Sammlung. Ein Gebicht von den zehn Geboten der Liebe bet Docen, Misc. II. 171.

Unter unsern Minnefängern steht oben an Kaiser heinrich VI., welcher 1197 gestorben ist. In bem einen ber von ihm erhaltenen Liebern fagt er, obgleich Kaiser und herr vieler Lande, sen er boch nur Kaiser bei seiner Geliebten und wenn er von ihr sen, bilbe er sich ein, ohne Land und ohne Krone zu senn. Andere hohenstaussen, bie in Italien weilten, bichteten nur in italienischer Sprache Minnelieber, so Friedrich II. und Manfred. Der letzte hohenstausse, der unsglückliche Conradin, sang am Bobensee, wo er seine Jugend verlebte, ein kurzes Lied, worin er klagte, daß er trot des Mai's und der Blumen in der Liebe nicht glücklich sen, weil ihm noch das bärtige Alter sehle.

"Die Liebe läßt mich sehr entgelten, baß ich an Jahren bin ein Kind". Alls fürstliche Minnefänger führt Manesse weiter auf ben König Wenzel von Böhmen, ben Herzog Heinrich von Breslau, Markgraf Otto von Branbenburg und Heinrich von Meißen, den Herzog Heinrich von Anhalt, Herzog Johann von Brabant, Grafen von Hornberg, Toggenburg, Leisningen, Hohenburg, Meuenburg, Botenlauban, Haigerloch 2c. Die Minneslieder und Sprüche bes Fürsten Wiglaw von Rügen gab Ettmüller 1852 besonders heraus.

Dem Alter nach steht Heinrich von Welbeck oben an, bem sich noch im 12. Jahrhundert Geinrich von Morunge, Hugo von Salza, Friedrich von Sausen und noch ein paar andere anrethen. Das golbne Zeitalter bes höfischen Minnefangs fällt aber erst ins 13. Jahrhundert.

Walther von ber Bogelweibe ift ber berühmtefte unter allen Minnefangern. Wahrscheinlich in Deftreich um bas Jahr 1170 geboren und fein Lebetag arm, fang er ums Brobt an ben Sofen bes Babenberger Friedrich zu Wien, bes Thuringer Landgrafen Bermann auf ber Wartburg, bann abwechselnd an ben Sofen ber beiben Begenkönige Philipp und Otto, immer farg behandelt, bis erft Ronig Friedrich II. ihm ein Leben ichenkte. Er begleitete benfelben, wie es fcheint, auf feinen Kreuzzugen und ftarb mahricheinlich in Burzburg. In einer hanbidriftlichen Chronif fteht, er habe verorbnet, bag aus feinem Garten täglich Bogel gefüttert werben. In bem Bilbe, welches seinen Liebern in ber Manessischen Sammlung vorsteht, stütt er seinen Ropf forgenvoll auf ben Urm (wie er fich felbft in einem Liebe schilbert), feine Helmzier aber ift ein Vogelbauer. — Uhland hat ein befonderes Buch über ihn gefdrieben (1822). Seitbem ift fein Werth allgemein erfannt. Er fang nicht nur Minnelieber, fonbern auch geiftliche und politische und nahm an ber großen Zeitbewegung, am Rampf bes Raifers mit bem Papft, lebendigen Antheil, mas ihn von so vielen andern, einzig mit bem Frauendienst beschäftigten Dichtern ehrenvoll unterscheibet. Minnefanger war er mannlicher, flarer, objectiver und volksthumlicher als bie meiften andern. Er rubmt nicht nur feine Dame allein, fonbern alle beutsche Frauen. (Rr. 46 bei Sagen.)

> 3ch han ber ganber viel gefehen Und nahm ber beften gerne mahr,

Uebel muffe mir geschehen, Könnt ich je mein Herze bringen bar, Das ihm wohlgefallen Wollte fremde Sitte. Was hulse mich, daß ich unrecht stritte? Deutsche Zucht geht vor ihnen allen.

Deutsche Manner sind wohlgezogen Wie Engel sind die Weiber gethan. Tugend und reine Minne Wer die suchen will, Der foll kommen in unser Land, da ist Wonne viel. Lange musse ich leben darinne.

Ein Tagelied Walthers (Nr. 8) ist ein echtes Bolkslieb. Ebenso bas ichone Lieb von ber Linde (Nr. 27), ohne Zweifel bas wohllautenbste unter allen beutschen Minneliebern.

Unter der Linden An der haibe Da unser zweier Bette was, Möget ihr finden Schöne beibe Gebrochen Blumen unde Gras, Bor dem Wald in einem Thal. Tandaradai! Schone sang die Nachtigal.

Ich fam gegangen Bu ber Aue. Da war mein Friedel kommen eh. Da ward ich empfangen, Hehre Fraue, Daß ich bin felig immer mehr. Er küßte mich wohl tausend Stund, Tandaradai, seht, wie roth mir ist ber Mund.

Da hat er gemachet Also riche Bon Blumen ein Bettestatt. Deß wird noch gelachet Innigliche, Kommt Iemand an basselbe Psad. Bei den Rosen er wohl mag Tandaradai, merken, wo das Haupt mir lag. Daß er bei mir lag Büßt' es Jemand, Balte Gott, so schämt ich mich, Beß er mit mir pflog. Nimmer Niemand Kinbe bas, als er und ich Und ein kleines Bögelein, Tanbarabai, bas mag wohl getreue seyn.\*)

Gegen bieses lebenbige Lieb sticht Mr. 44, eine langweilige Beschreibung seiner Geliebten, die er belauschte, indem sie aus dem Bade stieg, auffallend ab. Dagegen hat der Dichter in Mr. 65 wieder ein liebliches Genrebild im Style der altdeutschen Malerschule gedichtet, indem er die holde Scham beschreibt, mit der eine Jungfrau einen Kranz annahm, den er ihr reichte. In einem Lehrgedicht (Mr. 72) kommt er noch einmal auf das Lob der Frauen zuruck, als auf die einzige Freude dieser Welt.

Durchfüßet und geblumet sind die reinen Frauen. Es war nie so wonnigliches anzuschauen In Luften noch auf Erden.

Und ein andermal (Mr. 12) singt er:

Was hat bie Welt zu geben Liebres, benn ein Weib?

Nach Morgenland will ich fahren Da wohnt mein füßes Lieb, Ueber Berg und über Thale Kern über bie Haibe Da wohnt mein füßes Lieb 2c. —

Er nahm fie bei ben Sanben Bei ihrer ichneeweißen Sanb, Er führte fie fo ferne, Vern über bie Saibe Wo fie ein Bettlein fanb.

Der Garten war verichloffen Bir ließen Riemand ein . Rur bie ftolge Brau Nachtigall Bern über bie haibe Die flog von oben herein 2c.

<sup>\*)</sup> Genau biefelbe Scene foilbert auch ein hollanbifdes Bolfslied (Grimm, altb. Balber II. 45) und wetteifert mit ibm an gartem Liebreig und Bohlflang:

Ueber ben Frauen vergaß er jedoch nie seinen männlichen Beruf, mitzustreiten die großen Kämpfe seines Bolks und seiner Zeit. Er war durch und durch Ghibelline, aber nur wie nach ihm Dante, indem er neben dem auffallendsten Zorn gegen den Papst die frommste Gottesminne hegte und glübende Martenlieder sang. Es empörte sein innerstes Gesmüth, daß die Päpste im Interesse der welschen Nation die deutsche zu zerreißen bemüht waren. Daher seine Zornlieder, z. B. Nr. 71, worin er sagt:

Der hirte ist ein Wolf worden unter seinen Schafen. 3hr Bischöfe und edeln Pfassen sept verkehrt, Seht, wie euch der Bapft mit des Teusels Stricken sehrt. Ahi, wie christenlich der Bapft lachet, Wenn er seinen Welschen sagt: ich hads also gemachet, 3ch hab zween Alman (Philipp und Otto IV.) unter eine Krone bracht, Daß sie das Reich stören, brennen und wüsten, Alldieweil füll ich den Kasten.
3hr Pfassen, est hüner und trinket Wein und lagt die Deutschen sasten.

Aber auch bie weltlichen Fürsten befriedigten ben Dichter nicht. Er erkennt, daß es ihnen, dem gewaltigen Papst gegenüber, an Gente gebrach. An den Kleinen rügt er aber überall, daß sie gern des Kaisers los seyen, um vom Reich wegzuraffen, was jeder einzelne vermöchte. So in dem Liede Nr. 72, wo er von der geheimen Freude der deutschen Fürsten singt, als sie vernommen, Kaiser Friedrich II. wolle zum h. Lande sahren.

Ihr Fürsten, die des Königs gerne waret ane, Ihr follt ihn seine Straße fahren lan. Bliebe er dort, was Gott nicht gebe, so lachet ihr, Kommt er uns Freunden wieder heim, so lachen wir.

Noch ift uns von Walther (Nr. 69) ein meisterhaftes Bilb von König Philipp erhalten, wie er mit seiner griechischen Gemahlin Irene ben Magbeburger Dom betritt:

Er trug bes Reiches Scepter und die Krone, Er trat viel leise, ihm war nicht gach. Ihm schlich eine hochgeborne Königin nach, Rose ohne Dorn, eine Taube sonder Gallen. Bulet wandelt ben Sanger oft tiefer Eckel vor ber Welt an. Er schilbert sie (Mr. 19) als ein Wirthshaus und ben Teufel als Wirth, bem man zulet bie Beche bezahlen muß.

Nächst Walther von ber Bogelweibe ift Reinmar von Zweter ein politischer Dichter bes 13. Jahrhunderts, der mit ebenso fittlicher Strenge die Sunden feiner Zeit rügt. Sein schönster Spruch ift:

Bon feiner Geburt ift einer ebel und ift boch ein Gauch, Der anbre ift von feinen Tugenben ebel und nicht von hohem Namen.

## Dem Bapft ruft er gu:

Ber bannen will und bannen foll, Der hute fich, daß fein Bann nicht fen fleischlichen Zornes voll.

## Bom beutschen Reiche fagt er:

Das Reich ist sehr stech, Seine Stimme dunkel und heiser, Roth seine Augen, die Ohren taub, verstummet auch, Einen ungefügen Kropf trägt es an seinem Kopfe 2c.

#### Und ein andermal:

Die Benediger han vernommen Dag bas romische Reich feil fen 2c.

#### Von ber Welt überhaupt:

Was faumest bu bich, Antichrist, Daß bu nicht fommst. Du darfit nicht fürchten ben Glauben, noch die Taufe. Der Welt ist alles feil. Jesus Christus, den die Juden verkauften Den verkaufen auch die Getauften.

Indem er von Recht und Unrecht rebet, klagt er, wie fie in ihrem Wiberstreit die Länder zerschneiden und immer Unrecht die Oberhand beshält, benn "Unrecht hat mehr Gesindes, bas arme Recht die mindre Schaar."

Guelfisch finde ich unter ben Minnefängern nur ben von Wengen, welcher verlangt, bag man bem Bapft gehorche.

Auch ber Schulmeister von Eflingen tritt in ber Manessischen Sammlung als politischer Dichter auf. In seinen Spottliebern auf Rubolf von Habsburg blickt indeß zu sehr die gekränkte Habgier durch. Der neue König war karg gegen den Sänger. Dagegen wird Rubolf burch den "Unverzagten" und burch Meister Friedrich von Sunnenburg (in der Jenaer Handschrift, Hagen III. 45 und 73) sehr erhoben.

Wolfram von Cichenbach, ein franklicher Ritter, ber zu Anfang bes 13. Jahrhunderts dichtete, ragt nicht so sehr durch seine wenigen Minne-lieder, als durch seine große epische Dichtungen, Parcifal, Titurel und Willehalm hervor. Im Wartburgkriege steht er an der Spize der ritterslichen Sänger, die den Zauberer Klingsor bestreiten. Daraus erkennt man, welche hohe Bedeutung ihm seine Zeitgenoffen geben. Er ist unter allen weltlichen Dichtern der ernsteste und tiefsinnigste, ganz hingegeben dem Ideal des christlichen Ritterthums.

Bu ihm steht Gottfried von Strafburg, um weniges jünger, in einem Gegensat, benn Gottsried ist überall süßer, weicher, üppiger. Auch ist er mehr epischer, als lyrischer Dichter. Dasselbe gilt von Gartsmann von Aue, einem schwäbischen Dienstmann der herrn von Aue, ber Iwein, Erec, Gregor auf dem Stein und den armen heinrich schrieb. Er neigt zum Zarten und Weichen, wie Gottsried. Etwas später lebte Konrad von Würzburg, der mehr als alle andern Minnesfänger schrieb und bei schöner Sprache und seiner Maleret doch nicht originell war, sondern fremde Ersindungen nur verarbeitete (den trojanischen Krieg, die goldne Schmiede, Sylvester, Alexius, Engelhart, den Schwansritter, der Welt Lohn und auch kleinere Sachen) und auch in der Regel zu breit wird.

Einer ber intereffantesten Minnefänger ist ber Tanhuser, bessen Geschlecht im Salzburgischen blühte. Er war, wie Walther von der Bogelweibe, ein eifriger Ghibelline, und lebte mit Ulrich von Lichtenstein am Hose bes letzen Babenberger Friedrich in Wien. Nachdem bieser in der Schlacht kinderloß gefallen war, gerieth Tanhuser in bittere Armuth, verlor all bas Seine an schöne Frauen, wie er selber in einem Liede klagt, nahm endlich das Kreuz und zog nach dem h. Lande, kam glücklich wieder und lebte als sahrender Sänger an mehreren Hösen. Seine Lieder sind feurig. In dem einen schildert er, wie er einer schönen Frau früh

im Morgenthau begegnete, wo sie angeblich Nosen suchte. Da rief er, nimm auch mein Herz (als Rose) mit. Sie ließ sich bas nicht zweimal sagen und "ba ward Herze Liebe erkannt". Bon großer Raschheit und Lebenbigkeit sind seine Tagelieder 1, 2, 6.

Nu bar Nehmet wahr, Wie die Liebe springet, Bor mir, Nach mir, Wie die Saite klinget 2c.

Die Tagelieber gehen, wie die von Nithart, zuweilen in berbe Natur= lichkeit und Ueppigkeit über, z. B.

Nu tanze hin, min füezel, So hol, so smal, so wurden nie kein vuezel, Wiz sint ir binel Lindin diehel, reit brun ist ir meinel, Ir sizzel gedrolle 2c.

Derfelbe Dichter erhebt sich zum höchsten patriotischen Stolz, wie Walther. So singt er von Friedrich Barbarossa:

Führe zum ersten an Den Kaiser Friedrichen,
D we, daß man nicht sinden kann
In allen deutschen Reichen Einen König, dem zieme wohl Nach ihm des Reiches Krone,
D we, daß er nicht leben soll,
Dem sie flünde so schone.

Der Tanhuser erzählt auch von seiner weiten Reise burch ben Orient, burch Rußland und Deutschland und bringt auch welsche Angewöhnungen mit. In einem seiner Lieder mischt er welsche Worte mit deutschen, aber nicht um mit seiner Kunde ber letztern zu prahlen, sondern offenbar aus Ironie, denn er erzählt vor deutschen Zuhörern ein Liedesabentheuer, das ihm in welschen Landen begegnete:

Eim Reviere ich ba erfah, Durch ben Forst ging ein Bach Zutal über eine Blaniure, 3ch foblich ihr nach, bis ich fie fant, bie fcbone Rregture. Bei ber Fontaine faß bie flare, bie fufe von Raniure. Bon Amure fagt' ich ihr, Das vergalt fie bulge mir 2c.

Auch hat er fich im beibnischen Olymp umgesehen. In einem seiner Lieder handelt er trot einem Dvid von den Liebschaften ber antifen Gottinnen und Beroinnen, von ber Juno, Dibo, Beleng, Ballag, Benug, Mebea 2c., die er mit ben romantischen Namen Molbe, Blancheflure, Ginevra zc. vermischt.

Man bat geglaubt, auf biefen Minnefanger bie berühmte Sage vom Tanhäuser, ber in ben Benusberg gerieth und von bort nicht wieber= fehrte, beziehen zu muffen. In ber That paft fle gut auf ibn. Der Tanhäufer aibt fich in ben meiften feiner Lieber als eifrigen Benusbiener fund. Indeß liegt ber Sage boch mohl ein weit alteres Motiv und auch ein weit alterer Name zu Grunde (vgl. m. Dbin S. 311).

Ein eigenthumliches Feuer lobert auf in Burdhard von Sobenfele, ber 38. bei Maneffe. Er nennt bie Minne einen Jäger, ber ftete auf falicher Spur geht, indem ihm ber Bunfc bas Reizenbite trugerifc vorspiegelt, ber aber nie zum Riele gelangt, wenn er nicht bie Spur ber Treue findet. Seine eigne Geliebte befingt er:

> Sie aleichet fich ber Sonne, Die ben Sternen nimmt ben Schein.

In einem großen Sochzeitliebe ber Matur fingt er bas Borbild fei= ner eignen Liebe:

Da die Luft mit Sonnenfeuer Bard getempert und vermischt, Da gab Baffer feine Steuer, Da ward ber Erbe Leib erfrifcht, Durch ein beimliches Schmiegen Ward sie freudiger Früchte schwanger 2c.

Ein andermal ichieft er feine "wilbe Gedanken" auf Abentheuer aus und sie bringen ihm reizende Bilder des Glucks, nein wonnegebärendes Freubenfviel".

Einer ber langweiligsten Minnefanger ift Schenf Ulrich von Winterstetten. Er übertreibt es in ber Spielerei mit ein= ober zweisplbigen Verfen, die fich reimen, am meiften. 22

Schone Tone Sing ich bir gerne, Lerne Frau, den Sang, den ich krone.

Süße Grüße Sind fo gut, Menn lieb taugen (heimlich) Unter Augen Blinken thut.

Ru ift min Sinn hin in fenelichen Dingen.

## Trot biefes emigen Supfens ift er fteif:

Als in der Glüthe Ich mich verbrühte, Weil mir nicht dein rother Mund Und auch deine Güte, Welche Gott behüte, Thun ein lieblich Kuffen fund.

Minne füget dicke (oft, viel) Leib Mit viel sehnenber Arbeit Der mein herz ein Wunder treit (trägt). Minne, die hat die Gewalt, Bill sie, ich würde an Freuden bald, Anders ich bin abgezahlt. Minne, wer dich annimmt, Und dich minnen muß, Der ist übersinnet, Wird ihm Kummers Buß, Er vermeidet beinen Gruß. Bon folden schwerfälligen Albernheiten wimmeln bes Schenken Liesber, leiber auch bie von vielen anbern Minnefängern.

Namentlich ift herr Reimar ber Alte bavon nicht freizusprechen. Der fingt unter anberm:

Bu rechtem Maaße foll ein Mann Beibe, bas herz und all ben Sinn, Bur State (Stätigkeit) wenden, ob er kann, Das wird ihm leicht ein guter Gewinn.

Kann man schläfriger minnen? Ein andermal wundert er sich, wie seine Geliebte, die wahrscheinlich groß und dick war, durch sein enges Auge, ohne anzustoßen, habe in sein Herz hineinspazieren können. Er selbst gesteht, daß ihn die Leute am Ende ausgelacht hätten, da er schon so alt geworden sen und in grauen Haaren immer noch von seiner sehenenen Liebe und von seiner Dame gesungen habe. Die Leute hätten ihn spöttisch gefragt, da er selber schon bei so hohen Jahren seh und schon so lange immer von derselben Dame singe, wie alt sie denn eigentlich seh? doch wahrscheinlich nicht mehr jung genug, um noch liebenswürdig zu sehn.

Friedrich von Saufen (ber 47. bei Maneffe) zieht ins h. Land, benkt aber immer an feine Geliebte babeim und fingt: mein Herz und mein Leib, die so louge bei einander waren, wollen sich scheiden, denn mein Leib folgt dem Rreuz, mein Herz bleibt bei der schönen Frau. War es ihm Ernst damit, so hätte er das Rreuz gar nicht nehmen sollen, das zu tragen er nicht würdig war, wenn sein Herz nicht dabei war.

Ulrich von Lichtenstein, ein Ritter aus bem berühmten öftreischischen Geschlecht ber Lichtensteine, bessen Minnelieber in der Manessischen Sammlung stehen, aber auch in seine unter dem Namen "Frauenblenst" in kurzen Reimpaaren geschriebene Autobiographie verstochten sind. Die alte Handschift bes Frauendienstes aus dem 13. Jahrhundert liegt in München. Bon Ludwig Tieck erneuert 1812. Bon K. Lachmann im Urtert herausg. Berlin 1841.

Ulrich erzählt, wie er schon als Kind gehört, daß nur der Frauendienst allein dem Manne Bürde verleihe. Kaum 12 Jahre alt verliebt er sich in eine hohe Frau (wahrscheinlich eine Gräfin von Meran), trinkt das Wasser, worin sie ihre Hände gewaschen zc. Endlich wird er Ritter, aber seine Dame

will nichts von ihm wiffen, weil er einen gar ju haflichen Mund, namlich brei Lippen habe. Da läßt er fich ben Auswuchs vom Munde abichneiben und fie erlaubt ihm vor fie zu kommen. Aber er ift por Liebe fo blobe, baß er nichts zu fprechen wagt und zur Strafe rupft fie ibn beim Sagre. Im Turnier fampft er fur feine Dame. Sein fleiner Finger wird ihm faft abge= fchlagen, boch wieber angeheilt. Ale bie Dame ihn Lugen ftraft, weil er gefagt habe, er habe ben Finger verloren, hactt er fich ben schon geheilten Ringer gang ab und fchickt ihn ihr. Ale ihn bennoch feine Dame nicht erhort, wird er ein wenig verruckt und identificirt fich felbst mit ber Minne, indem er Krauenkleiber anlegt, ale Krau Benus auftritt und burch bas Land giebt, alle Ritter jum Turnier auffordernd, um ihre Treue in der Minne ju erproben, Bebem, ber mit ihm fampft, ichenft er ale Frau Benus ein goldnes Ringlein, bas bie Rraft haben foll, Minne zu bemahren. Bu feiner Dame guruckfehrend, fteigt er in ihr Fenfter, wird aber binaus geworfen. Bier Jahre fpater, als er abermale einen Sturm magt, wiberfahrt ihm noch etwas Aergeres, bas er gar nicht zu ergablen magt. (Bei allebem ift er mit einer andern Frau verheirathet, die er aber gar nicht beachtet). Nun entfagt er feiner Liebe, fingt Rlagelieber und gieht jum zweitenmale als "Ronig Artus" aus. Spater wird er in die Fehden des Herzog Friedrich von Defterreich verwickelt und aefangen, fcbließt aber feine Lebensgeschichte im Alter mit froher Laune.

Ulrichs Lieber sind Hymnen, Gebete, ganzliche Hingebung an die Frauen und göttliche Verehrung berselben. Er dehnt, was sonst von der Huld, Güte, Herrlichkeit der Gottesmutter allein gesungen zu werden psiegt, auf alle Frauen, auf das Geschlecht selber aus. Ja er macht die Männer so ganz abhängig von den Frauen, daß er einmal (in Tiecks Ausgabe S. 55) sogar der Männer Muth nur von den Frauen borgt. Daher auch die kindische, ja verrückte Idee, gleichsam selber eine Frau werden zu wollen in der tollen Verkleibung als Frau Venus.

Wetter konnte die minnigliche Schwärmerei nicht gehen. Sie rief eine Reaction hervor. Dem Extrem der überzarten Ritterlichkeit trat ein anderes, das der bäurischen Grobheit entgegen im Nithart.

Unter ben Minnefängern, bie immer vergebitch feufzen und nicht aufhören, sich über die Kälte ihrer Schönen zu beklagen, steht dem Lichtensteiner Ulrich ber Zürcher Hablaub am nächsten, bessen Lieber Ettmüller 1841 besonders herausgab. Er entlehnt übrigens Motive aus ältern Minnefängern, z. B. zeigt er in seinem aufgebrochenen Gerzen das Bild seiner Schönen, beneidet ein Kind, das seine Dame lieb hat. Am naivsten und rührendsten ist das Lied, in dem er sich mit den im Winter vor Frost zagenben und sich zitternb verbergenben Bögeln vergleicht. In einem Sommerliebe klagt er über bie großen Damenhute, welche bie schönen Gessichter verbergen. Er befingt aber nicht nur unzart das Glud ber Liebe in ziemlich berben Ausbrücken, sondern ahmt auch ben Nithart in üppisgen Ernbteliebern nach.

Einer ber letten Minnefanger mar Demalb von Bolfenftein. ein Tiroler, ber am Ende bes 14. Jahrhunderts noch ben Ton Gottfrieds von Strafburg anstimmte und gang in ber Erinnerung ber alten guten Minnezeit lebte. Sein Leben mar überaus abentheuerlich. Schon als Knabe von gehn Jahren zog er mit einem Seerzug nach Breugen und trieb fich viel in ber Welt um. Nach ber Schlacht bei Nikopolis fam er wieder beim. Obgleich erft 25 Jahre alt, befaß er nichts mehr vom Reize ber Jugend. In früher Kindheit ichon hatte er ein Auge verloren; auf feinen Irrfahrten mar ibm bas Saar ergraut und fein sonneverbranntes Geficht trug icon Falten. Als er fich nun in feiner Tiroler Beimath zum Sterben in bie icone Sabina Jager von Tifens verliebte, machte er auf biefes muthwillige Fraulein ben gewünschten Gin= bruck nicht, und um ihn los zu fenn, gab fie ihm auf, nach bem beiligen Grabe zu reifen, bann wolle fie ihn heirathen. Raum aber mar er fort, fo nahm fie einen andern. Er pilgerte zum heiligen Grabe, tam gurud, fah, wie man ihn betrogen und mar fehr ungludlich, beerbte aber unterbeg feinen Bater und blieb eine Beit lang im Reiche. Balb aber rif es ihn wieder fort in die Welt und bald feben wir ihn am Sofe zu Arragonien und felbst beim maurischen Ronige in Granaba, balb als Rampfer gegen bie Suffiten. Bei allebem sang er febr verliebte Lieber, theils in ber funftreichen Manier ber bemuthigen und feufchen Minne, theils auch in der berben Weise Nitharts, mas fich leicht erklärt, wenn man bebenkt, bag er unter ben ferngefunden und naturlichen Tirolern lebte. Beba We= ber bat feine Werfe 1847 ebirt.

Noch ein späterer Minnesanger war Hugo von Montfort, ber noch im Tone ber alten Minne fang, aber mit Klagen über bie Welt in die Spruch = und Strafbichtung fiel. Seine Lieber handschriftlich in Heibelberg.

Beinrich von Meißen, genannt Frauenlob, welcher 1317

ftarb, bilbet ben Uebergang zu ben Meisterfängern und Spruchbichtern, weßhalb ich erft fpater ausführlicher von ihm handeln werbe.

Nithart von Rumenthal ift einer ber berühmteften Minnefanger, ein Baper, im Anfang bes 13. Jahrhunderts, beffen Gebichte in ber Maneffifchen, Weingartner, Beibelberger und in größter Bahl in ber Riebegger Lieberhanbschrift (Bennecke, Beitrage II.) fteben. Sie unterscheiben fich burch bas Derbe, Bäurifche und Burleste. Im Allgemeinen balt er zwar ben gartlichen und minnehaften Con ber übrigen Minnefanger, inbem er, wie fie, bie Luft bes Frühlings und bie Schonheit und Suld ber Frauen befingt, allein bie Staffagen feiner Frühlingsbilder find meift viel belebter und gehören mehr bem gemeinen und niebern Leben an. Besonders häufig befingt er ländliche Tange, Mütter, die ihre jungen Töchter vor Verführung marnen, verliebte Tändeleien und ganfereien, Brügeleien, zum Theil gang im nieberländischen Geschmack und zwischen Bauern. Man weiß nicht mehr recht, ob die Liebesschmanfe, beren Mittelpunkt ber Rumenthaler gleich einem bäurischen Don Juan ift, von Nithart felbit herrühren, ober ihm nur von Spatern angebichtet worben find. Redenfalls hat er ben Ton bazu angegeben. Mit bem fomit ichon mythisch gewordenen alten Mithart murbe ein späterer verwechselt, ein Ritter Nithart Buchs, ber am Sofe Otto's bes Frohlichen lebte und in Wien begraben liegt (vgl. Flogel, Gefdichte ber Sofnarren S. 264), von bem 1568 zu Wien eine Sammlung von Schwänken erschien, die benen bes Ralenberger Pfaffen gleich und als eigentliche Sofnarrenfpaffe nicht auf ben altern Minnefanger zu beziehen find.

Görres, Bolks = und Meisterlieder, Borrede XXXIX vergleicht die Nitharte, als bestimmte Gattung von lustigen Schelmenliedern, mit den Eulenspiegeleien, und meint, wie diese das norddeutsche Bauernwesen spiesgeln, so spiegelten die Nitharte das süddeutsche. Es ist mehr Tanz, Jauchzen und Bewegung in ihnen, aber auch "eine dürre, derbe, etwas wildsende, oft wüste Härte, die als dem Bauernthum eigenthümlich angesehen werden muß". — R. von Liliencron in Haupts Zeitschrift VI. 699 analysirt sehr gründlich den Bersbau der Tanzlieder, die er sämmtlich auf die ländlichen Frühlings- und Herbsteste bezieht. Er nennt die ganze Gattung der Nitharte eine "hösische Dorspoesse", b. h. einen bewußten humoristischen Griff ins Bauernleben oder in die derbe Natur

hinein im Gegensatz gegen die schon zu sentimental und abentheuerlich gewordene ritterliche Boesse. Die Auffassung des Nithart als Bauernseind und Hofnarr ist jedoch eine spätere. Zuletzt hat Haupt eine kritische Sammlung und Sichtung der Nitharte vorgenommen. (Neidhart von Reuenthal, Leipzig 1858.)

In einem gar hubschen Liebe von Nithart kommt ein Ballspiel vor "bes Sommers erstes Spiel". Junge Leute wersen im Freien den Ball, es geht lustig her. Ein Madchen sturzt dem Balle nach und fällt über einen tölpischen Burschen, so daß ihre Kniekehle sichtbar wird "und über den Anger nie etwas Schöneres gekommen war". — In einem andern ländlichen Liede des Dichters sieht er einer Schwalbe zu, wie sie im Frühling ihr Nest aus Lehm zusammenklebt, und wünscht sich, wenn auch nur auf einen kurzen Sommer, auch für sich und seine Geliebte ein bescheidenes häuschen.

Sehr naiv ist ein Lied Nitharts von einer Tochter, die heimlich den Kasten aufbricht, ihre Sonntagskleider herausholt und zum Tanze will, aber von ihrer Mutter ertappt und geschlagen wird. Frivol dagegen sind mehrere Lieder, in benen die Tochter mit dem lüderlichen Sänger Bartei ergreift gegen die Mutter, und am frivolsten die, in denen die Mutter selber, mit der Tochter wetteisernd, dem buhlerischen Sänger nachläuft, oder die Tochter sich mit der Mutter Beispiel tröstet "Weiber trugen je die Kinder, ich will von meiner Freude nicht lassen". Im derbsten Styl, ähnlich spätern Schelmenliedern, ist das Lied von dem Nitter, der seine Scheide verloren hat, die ihm eine Frau ersehen will, von Birnmost, zu dem die Wirthin mit dem Sänger braune Rüsse knacht, von der Frau, die er drei Sonnen zugleich sehen läßt, vom "härin vingerlin" um das der Nitter, obgleich er goldne Ringe hat, den Knecht beneidet zc.

Wie der frühere Minnefang den Frühling und die Blumen, so haben die Nitharte die Erndte und die Herbstfeier, die Kirmeß zum Sinstergrunde. Daher die vielen Erndtes und Tanzlieder. Ohne Zweifel gab es solche Lieder schon im Bolke selbst und die höfischen Dichter nahmen sich derselben nur an. Die Schnitterlieder (Schnaderhüpfel) sind gewiß älter noch als die Nitharte, weil sie aus dem Bolksleben selbst hervorgehen mußten.

In ziemlich berben Ernbteliebern ahmt ber Schweizer Habloub ben Nithart nach. Bei ihm sehen wir überall junge Bauern und Dirnen sich lustig tummeln. Ferner Reimar (Manesse Nr. 103), ber unter ansberm einmal singt:

Als ein Schwein in einem Sacke Fährt mein herze hin und her.

Und Gerr Niuniu, beffen hubsches, aber frivoles Lieb vom Dorn ganz ben Ton eines Bolksliebes hat. Ein Mädchen will bem Ritter nicht in ben Walb folgen, weil sie sich vor bem Dornflich fürchtet.

Gottfried von Nifen, ber fonst aufs allerempfindsamste zu ben Damen feufzt, hat doch auch ein paar sehr berbe Lieber gesungen, im Styl ber Nitharte und ber üppigsten Volkslieber.

In einem bieser Lieber sagt er, sein Sinn habe nach einer Magd am Brunnen gestanden und er sen so weit mit ihr gekommen, daß er ihr den Krug zerbrochen habe. Ein uraltes, schon bei dem Inder Kalidasa vorkommendes Motiv. In einem andern Liede läßt er einen Böttiger, nachdem er dem Wirth das Faß gebunden, sein Meisterstück an der Wirthin machen.

In Lagbergs Liedersaal Dr. 245 horcht ber Minner burch eine Spalte in ber Wand bem Gespräche zu, welches eine Aupplerin mit einer schönen Frau führt und worin die Sitten ber Frauen in einem fcblimmen Licht erscheinen. Aus folden Schilberungen eines Migvergnügten ober abgelebten Liebhabers find feine allgemeinen Schluffe zu ziehen. - Ein Minner traumt, feine fprobe Beliebte fen ihm hold und ichon will er bes füßeften Gluckes fich erfreuen, ba erwacht er an einer Erfältung. Lagberg, Liebersaal Dr. 130. Ein später oft wieberholtes Motiv. Giner traumt, er bringe feine bisher fprobe Schone bahin, daß sie sich vor ihm entfleide, aber ehe fie es noch gethan hat, klopft es laut an seine Thure und er erwacht mit großem Berdruß. Grimm, altd. Balber II. 135. — Ziemlich geistvoll ift bie Erzählung vom Zauberfraut in Lagberge Lieberfaal I. Dr. 30. Gine Frau findet bas Rraut, welches jeden Mann zwingt, feine innerften Bebanten zu eröffnen. Sie wendet es auf ihren Geliebten an und erfährt, er fen ihr untreu und liebe jede andre Schone auch. Sie will mehr Manner erproben, aber eine Freundin schlägt ihr zum guten Blud zufällig bas Rraut aus ber Sand, bag es ins Baffer fällt und feitbem nicht mehr wieder aufgefunden worden ift, und nun die guten Frauen immer noch wenigstens glauben konnen, es gabe treue Manner.

2.

# Die Artusromane.

Die höfische Minnepoesie fand weder im alten Gelbenbuch, noch in bem kerlingischen Gelbenkreise einen Anhaltspunkt. Dort begegneten ihr überall zu gewaltige, sittliche und keusche Gestalten. Sie nahm baher, wie sie überhaupt einem französischen Impulse gefolgt war, auch aus ber in Frankreich gepflegten bretonischen Poesse ihre Muster.

Die mythische Grundlage bieses bretonischen Kreises, bessen Mittelpunkt ber König Artus bildet, ist undeutsch und wurde auch nur als äußerer Anhaltspunkt von deutschen Dichtern übernommen. Es ist daher für unsere Aufgabe wirklich überslüffig, der ältesten Bedeutung des Artus im altbritischen Mythus nachzuspüren. Die deutschen Minnedichter braucheten ihn blos als eine schon bekannte und conventionelle Königssigur insmitten einer üppigen Hoshaltung und nahmen auf nichts Bedacht, als pikante Liebesschen auszumalen.

Inzwischen war aus ber bretonischen Sage in einen französischen Artusroman auch ein mystisches Clement übergegangen, in bem f. g. heistigen Graale, und baran hielten sich die ernsteren beutschen Dichter und lehnten sich mittelst besselben an die geistliche Poesse an. Daher zwei Classen unter den beutschen Artusromanen unterschieden werden muffen, die nur frivole und die mystische, die wir oben schon kennen lernten.

Die frivolen Artusromane sind eine Art von Travestie der ferlingisschen Romane. Aus Karl dem Großen im Mittelpunkt des Gedichts ist ein Schwächling und Hahnrey (Artus) geworden. Aus der verfolgten, aber treuen und keuschen Bertha ist eine buhlerische Königin (Ginevra) und aus den gewaltigen Selden, die wie Roland, Rinald, Ogier erhabene Gesinnungen vertraten, sind galante, im Irrgarten der Liebe herumtumsmelnde Cavaliere geworden, als beren eigentliches Ideal Gawain immer wiederkehrt, ein Borbild des Don Juan. Wenn auch die Dichter am Hose des Artus noch äußerlich einigen Anstand walten und die Nitter allerlei ungeheure Thaten gegen Riesen und Drachen 2c. vollbringen lasesen, so ist das doch nicht mehr ernst gemeint, sondern dient nur, die Krivolität ein wenig zu verstecken und zu beschönigen. Die alterthümliche bentsche Sitte hat sich hier vollständig in welsche Unstitte verkehrt.

Unter ben Helben ber Tafelrunde bes König Artus glänzen zwei Brüber, Iwain und Gawain. Den Iwain hat Hartmann von Aue in einem längern Gebicht verherrlicht, nachgebildet bem französischen chevalier de lion aus bem 12. Jahrhundert (von Chrestien be Tropes).

Imain hört von einem Kampfe, ben ein anberer Ritter an einer Quelle unter allerlei Zaubereien bestanden habe und in dem er bestegt worden sey, geht nun selbst dahin und bestegt den feindlichen Ritter. Dieser aber, obgleich schwer verwundet, entstlieht. Iwain eilt ihm nach und sieht sich ploglich zwischen

Mauern eingeschloffen. Eine Jungfrau gibt ihm einen unfichtbar machenben Ring, burch ben er fich vor allen Berfolgern ichust. Der feinbliche Ritter flirbt, seine Leiche wird in bas Bimmer gebracht, in welchem Imgin unficht= bar fich aufhalt. Da fangen bie Bunben ber Leiche frisch zu bluten an, ein Beichen, daß ber Morder in ber Rabe ift. Man fucht von neuem, findet aber Nichts. Die Leiche wird beerdigt. Da sieht Iwain die trauernde Wittwe, Laudine, verliebt sich in sie, gibt sich zu erkennen und heirathet sie, ehe acht Tage vergangen find. Er muß nachher zu einem Turnier reiten, verspricht feiner Dame bald wiederzufommen, vergift es aber. Da schickt fie ihm gurnend eine Jungfrau nach, die ihm ihren Ring abfordert und ihm absagt. Darüber wird er mahnsinnig und läuft nacht in bie Balber. Sier findet ihn eine ichone Dame, ber er gefällt, bie ihn burch ein geheimes Mittel vom Bahnfinn beilt und, nachdem er fie von einem Reinde befreit, gern feine Gemablin werben möchte: er bleibt aber seiner ersten Frau treu und geht wieder in den Wald. Sier rettet er einen Lowen aus ber Umschlingung einer Schlange und ber Lowe folgt ihm wie ein hund. Der Liebesgram bemachtigt fich feiner aber fo fehr, bag er fich ben Sals abschneibet. Schwer verwundet, boch noch lebend, findet ihn bie Jungfrau feiner ftrengen Dame und heilt ihn, wogegen er ihr verspricht, nach 40 Jahren für fie als Rampfer aufzutreten, ba fie, weil fie ihn hatte vertheibigen wollen, jum Tobe verurtheilt ift, wenn fich bis babin fein Rampfer fur fie ftellt. Ingwifchen tobtet er noch ben Riefen, fampft und flegt er fur bie Jungfrau, ohne daß bie ftrenge Dame, feine Bemablin, ihn wieder erkennt. Die Tochter eines ber von ihm beffegten Gegner ruft Bawain auf, fie ju rachen und biefer fampft nun mit feinem Bruber Iwain, ohne ihn zu fennen, bis bie Racht fie trennt. Da erkennen fie fich und Artus ftiftet Frieden. Auch die ftrenge Dame Laudine lagt fich nun enblich mit Iwain aussohnen. — Die Sprache in Sartmanns Gebicht ift sehr gefällig, mas aber für die Mängel bes Inhalts nicht entschäbigt.

Hartmann hat bemfelben frangöfischen Dichter auch bas Gebicht vom König Erec nachgebilbet (herausg. von Saupt 1839).

Erec, Sohn bes Königs Lac, bient an Artus Hofe und erfreut sich bes Wohlgefallens ber Königin Ginevra. Einst bekommt er Streit mit einem Ritter mit goldner und azurner Rüstung, Namens Poier, besiegt ihn und heirathet die schone Enide, die Artus selber führt, während Erec die Königin sührt. Da er in den Flitterwochen zu lange verweilt, rusen ihn die Ritter zu neuem Heldenwerke. Enide begleitet ihn aber, um seinen Thaten zuzusehen. Auf der Reise mit seiner jungen Gattin hat er schwere Kämpse mit einem in sie verliedten Grasen zu bestehen. Dann überwindet er den Key, der dem schlasenden Gawein Rüstung und Wassen gestohlen hatte. Später aber wird Erec im Kamps mit zwei Riesen schwer verwundet, was ein übermüthiger Graf benutzt, ihm Enide zu entreißen. Schon will er sie mit Gewalt zur

Seinigen machen, als Erec aus feinem Tobesichlaf erwacht, zornig aufspringt und bem Grafen bas haupt abichlägt. Dann befreit er in einem Schloffe viele verzauberte Ritter und Damen. Endlich wird er König an feines Baters Statt. Der Gedanke, den Ritter von seinen Damen begleiten zu laffen, damit sie ihn recht bewundern können, gehort schon einem nicht mehr wahrhaft hele benmäßigen Geschmack an. Ueberhaupt sift das Gedicht ohne alles originelle Erfindung.

Der Aventiure Krone, altbeutsches Gebicht aus bem Anfang bes 13. Jahrhunderts von Heinrich vom Türlin, gedruckt im 27. Bande d. Bibliothek des lit. Bereins in Stuttgart. Wenn nicht völlig nach einem französischen Original übersetzt, doch gewiß im Geist der französischen Hofpvesie höchft frivol gedichtet, ein Borbild des Ariost.

Un Artus Bofe erscheint ein fremder Ritter in Fischschuppen mit einem Becher, ber bie Treue pruft, indem fein Treulofer baraus trinfen fann , ohne sich zu begießen. Artus allein vermag es. Artus aber wird, als er sich einmal am Ramin warmt, von feiner Bemahlin Ginover versvottet, fie fenne einen Ritter, ber in ber falteften nacht nicht friere, vielmehr Minnelieder finge. Artus fucht ihn (Ginovers erfte Liebe) auf und erkennt in ihm ben tapfern Gafogein be Dragog, bem Ginover einen alle Bergen gewinnenden und unbestegbar machenben Burtel geschenft hat. Sie wollen um Binover vor ihr felbft fampfen. - Run folgen bunte Abentheuer Gameine, bes tapferften und galanteften unter ben Rittern ber Tafelrunde. Als er bie reizende Amur= fina umarmen will, wirft fich ein Schwert zwischen fie, und er tann basfelbe nur baburch wegbringen, bag er bie Dame beirathet. Auf feinen weiteren Irrfahrten packt ihn eine Riefin (wie Runge ben Wolfdietrich) und tragt ihn über bas Baffer. - Unterdeß hat Gotegrin , Ginovers Bruder , von ber Un= treue derfelben gehort und ichleppt fie ergurnt, ale Schandfled ber Familie, bei ben Saaren mit fich fort; aber Gafozein rettet fie und ift eben im Begriff, mit ihr die Ghe zu brechen, als Gawein fie ftort. Beibe fampfen ohne Ent= Endlich befennt Gafogein, er habe mit Ginovere Liebe nur ge= prablt und die Ronigin fen unschuldig, womit fich Artus fur befriedigt erflart. Gamein bringt auch eine Beirath Gafozeins mit ber ichonen Sgoidamur gu Stande, bie er bamit für ben Thron entschädigt, welchen ihr Amurfina geraubt hat. hierauf abentheuert Gawein fort, fommt ju Frau Galbe (ber Glude: gottin) und gur Ronigin ber Jungfrauen, von ber er eine Salbe befommt, bie ewig jung erhalt. Mittlerweile aber wird Ritter Aamang, der ihm fehr ahnlich fieht, vom Ritter Gigamec erschlagen und fein Saupt, als mare es bas von Gawein felbft, an Artus Sof gebracht, wo fich große Rlage über feinen Tod erhebt. Auch Amurfina weint bitterlich um ihn und verwunfcht bie Liebe, die zu großem Leibe führe. Bawein weiß nichts bavon und aben-

theuert fort. Seine Belbengroße erprobt fich, indem ihm fein ebles Rof aeraubt wird, er aber auf bem elenben Baul, ben man ihm guruckgelaffen, gleichwohl Sieger bleibt. Ginmal foll er in einem Zauberbett von 1000 Beschoffen durchbohrt werben, bie Schwerter und Pfeile bilben aber bem ruhig Schlummernben nur eine Decke. Endlich fehrt er glücklich an Artus Sof gurud. - Sier ergont er fich mit einem neuen Schwanf. Bie früher ber Bauberbecher bie Treue, fo erprobt fest ein Bauberhandschuh bie Reufchheit. Wer ihn angieht und gefündigt hat, ber wird auf einer Seite unfichtbar und zeigt auf ber anbern Seite bas Blieb, mit bem er gefündigt hat, entbloft. herrn und Damen bestehen biefe Brobe berglich schlecht unter allgemeinem Belächter. - Gamein aber gieht wieder fort um ben h. Graal gu fuchen und findet ibn, wie früher ichon Barcifal, beffen Bert er vollendet. Denn er erlöst die Gebannten. Bum Lohn empfangt er ein unbeffeglich machendes Schwert. Bon einer erhabenen Auffaffung bes Graals, wie im Parcifal, ift hier nicht Die Rebe. Der Zweck bes Gebichts ift Frivolität, Die schlüpfrigen Scenen find mit behaglicher Breite ausgemalt.

Sieher muß man gablen das fpatere Gebicht: Die Krone von Afion.

Ein König von Afion bot eine golbene Krone bem Chemann bar, ber sie aufsehen könne. Das konnte aber nur einer, ber seinem Weibe stets treu gestlieben war. Biele Könige versuchten es vergebens, die Krone aufzusegen. Endlich gelang es dem König Philipp von England, obgleich er ber jüngste unter allen war und unter allen die älteste Frau hatte. Altbeutsches Gebicht aus einem alten Druck des 16. Jahrhunderts. Curiositäten II. 463.

Der Langelet bes Ulrich von Zazikhoven, (Zetikon im Canton Thurgau, lebte zu Ende bes 13. Ihd.) herausgegeben von Sahn. Frkf. 1845, hat einen andern Inhalt als ber französische Lancelot du lac, aber boch einen ähnlichen, und verliebte Abentheuer sind darin die Hauptsache.

König Pant muß aus seinem Lande flüchten und stirbt, indem er trinkt. Während seine Gemahlin Klarine um ihn jammert, raubt ihr eine Fee den kleinen Sohn Lanzelet. Als dieser erwachsen, schickt die Fee ihn auf einem Roß, das er noch nicht reiten kann, in die Welt, wie Parcifal, dem der Dichter mehrere Züge entlehnt zu haben scheint. Zum helben gereift, tödtet er den Galaganderis im Mefferkampf und wird von deffen Tochter verführt, daß er bei ihr schläft. Diese Buhlerei wiederholt sich, wenn auch in etwas edlerem Style, mit dem Fräulein Abe, der Richte des von ihm erschlägenen Lymer. Endlich zum drittenmal mit der reizenden Philis, Tochter des von ihm erschlagenen Dweret, in einem seenhasten Haine. Zest erst ersährt er, seine Mutter sey eine Schwester des König Artus und geht an dessen hos. Hier verliebt sich Ginevra in ihn und hält ihn bei sich fest, mährend er nur Philis

allein liebt. Da erscheint eine Seejungfrau mit einem Zaubermantel, ben keine Dame anziehen kann, die nicht keusch ist. Allen mißlingt es, auch der. Königin, nur der tugendhaften Phlis allein paßt der Mantel wie angegossen. Die Königin wird von Balerin geraubt, aber wieder frei. Lanzelet besteht ein seltsames Abentheuer mit einem Drachen, den er durch dreimaliges Küssen in eine schöne Prinzessin entzaubert. Endlich ervbert er das Reich seines Baters, sindet seine Mutter wieder und lebt mit seiner Phlis noch lange Jahre in Freuden, Söhne und Töchter zeugend.

Wigalvis ober Giglan, Sohn bes Gamain, beffen Geschichte in einem französischen Brosaroman, Histoire de Giglan, Lyon 1530 angeblich nach einer spanischen Quelle gebruckt ist, die aber in einem altbeutsichen Helbengedicht bes Wirnt von Gravenberg schon im 13. Jahrhundert vorhanden war. Zum erstenmal herausgegeben von Benecke, Berlin 1818, dann von Franz Pfeisser, Leipzig 1847. Daraus entstand auch ein beutsicher Prosaroman, Strafburg 1519, auch abgebruckt im Buch der Liebe.

Das Gebicht ift ziemlich phantaftisch. Gamain hat fich mit ber schönen Florie vermahlt, gieht bann wieber auf Abentheuer aus und fann beim beffen Willen ben Rudweg nicht mehr finden. Unterbeg hat ihm Florie einen Sohn, ben Wigalois geboren; biefer machet heran und kommt als junger Selb an Artus Sof, wo er feinen Bater fieht, ohne ihn zu tennen. Sier melbet fich eine Jungfrau, welche alle ebeln Ritter aufruft, Die ichone Larie im Lande Rorntin ju retten, eine Ronigstochter, beren Bater von bem graufamen Ritter Roas von Glops erschlagen worden fen. Bigalois entschließt fich, ber Botin ju folgen, um bie ichone Larie ju retten. Unterwege aber besteht er viele wunderliche und unerhörte Abentheuer. Erstens besiegt er einen Birth, ber alle feine Bafte zu berauben und maffenlos und nacht fortzuschicken pflegte; zweitens zwei Riefen, die eine Jungfrau bedrangten; brittens einen Ritter, ale berfelbe feiner Begleiterin, ber Botin, ein hubsches Sundchen mit einem gelben und rothen Dhr nicht abtreten wollte. Bis hieher hatte bie Botin ibn feiner Jugend wegen verachtet, ba er ihr aber bas Gefchent macht, erfennt fie feine Ritterlichkeit an und glaubt nun, er werbe im Stanbe fenn, ihre herrin zu retten. Biertens besiegt Wigalois einen rothen Ritter, ber einer flagenden Jungfrau ihren schönen Bapagai und ihr edles Rog geraubt hatte. Funftens einen alten Ritter , ber an feiner Statt bie Botin begleiten und Larien retten will. Sierauf begegnet ihm ein Burm, ber fich in einen eblen Konig verwandelt und fich als Bater ber ichonen Larie ju erkennen gibt. Er und mit ihm 300 erschlagene Ritter irren als Geifter umber, welche noch auf Erlöfung harren. Allnächtlich wird von bem Sauche bes foniglichen Befpenftes feine Burg in Flammen gefest, bag fie gang zu verbrennen icheint, aber am Morgen fteht fie immer wohlerhalten ba. In ber Soffnung, Bigalois

werbe feine Tochter Larie retten und ihn felbit erlofen, gibt er ihm an, wie fein Beind zu bestehen fen und ichentt ihm eine Lange und einen Bluthenzweig ale Talieman gegen Roas, um beffen bofen Bauber zu bezwingen. eröffnet er ihm auch jum erftenmal, bag Gamain fein Bater feb. - Go ausgeruftet gieht Bigglois meiter und findet eine jammernde Frau, beren Gemahl eben von bem furchtbaren Burm Pfetan geraubt worben ift. Bigglois verfpricht ber Dame ju belfen und befampft ben furchtbaren Burm. Diefes grasgrune und pfauenichweifgefiederte Ungeheuer, bas in ben Ringeln feines Schweifes vier gefangene Ritter festhält, überwindet nun Wigalois nach fchwerem Rampfe, und bleibt felbst halb todt liegen, welchen Umftand ein Rischer benunt, ihn zu berauben und nacht liegen zu laffen. Als Wigglois fich erholt, finbet er gum Glud bie flagende Frau wieber, beren Ritter er aus bes Drachen Schweif befreit hat: ichamhaft verftectt er feine Bloke hinter einem Gebufch. fie schickt ihm aber einen koftbaren Belg zu und empfangt ihn auf ihrer Burg. Bon hier zieht Bigalois siebentens weiter und besteht eine ungeheure Riefin, bas wilbe Beib Ruel. Auch fie wird überaus phantaftifch befchrieben, boch ihre Reize find von der Art, daß man fie lieber zudeckt. Sie macht mit unferm armen Belben furgen Progeg, pactt ihn, bricht ihn fast entzwei und binbet ihn mit Armen und Beinen feft. Ingwischen hat er boch bas Gluck, ben Banben wieder zu entichlupfen und besiegt achtens ben farten Zwerg Rarios. Neuntens fommt er in bie größte Roth. Er foll namlich burch ein Thor binburch, por bem ein mit Schwertern und Rolben bewaffnetes Rab raich umfcmingt. Indem er nun fo vor dem graufamen Rade fieht und nicht vorwarts fann, rudt hinter ihm ein undurchdringlicher Nebel wie eine Gifenmquer an ihn und schließt ihn ein, wogu fahles Mondlicht scheint. Gine munberbar ersonnene Situation, ben angftlichften Traum verwirtlichenb. Da fann ihn benn auch feine menschliche Rraft retten. Nur Gott vermag es. Er schläft ermubet ein, und unterbeg kommt "von der fugen Maide Rind", das ift Chriftus, gesendet ein farfer Wind, der ben Rebel gerftreut, und bas Baffer fill fieben macht. Indem bas Rab nicht mehr geht, wacht ber Ritter auf und geht hinburch. Behntens besteht Bigalois ben feuerschleubernben Marin, ein Ungeheuer, welches aus einem irbenen Safen immerfort Klammen auf ihn wirft. Elftens besiegt Wigalvis zwei Ritter, die sich aber ihm freundlich zugefellen, und zwölftens überwindet er endlich den Roas felbft, befreit die ichone Larie, die in einer Burg belagert war und sich bis bahin behauptet hatte, und wird Ronig von Korntin. Auch Gamain findet fich als glücklicher Bater ein, nur bie Mutter Florie ift unterbeg gestorben.

Wigamur (altbeutsches Gebicht in einer Sanbschrift zu Wolfensbüttel, gedruckt in Sagens Gebichten bes Mittelalters I.) heißt auch ber Ritter mit bem Abler.

Als Rind von einem Meerweib geraubt und von bemfelben erzogen, fommt

er als Jüngling zu ber Königstochter Pioles und lebt eine Zeit lang bei ihr ganz naiv. Ein Abler, ben er gegen Geier beschützt hat, folgt ihm seitbem überall. Er rollbringt große Ritterthaten, befreit eine Jungfrau am Jungsbrunnen, fämpft mit seinem ihm unbekannten Bater Paltriot (wie Habubrand mit Silbebrand) und heirathet endlich die schöne Dulciflor.

Den Daniel von Blumenthal, in mehreren Hanbschriften ershalten, vom Stricker nach welscher Quelle bearbeitet, hat man noch nicht ber Mühe werth gefunden, zu drucken. Bartsch in s. Ausgabe bes Strickersichen Karl (Roland) 1857 gibt S. VIII ber Einleitung einen Auszug:

Die helben von ber Tafelrunde bes König Artus reiten einmal aus und werben alle nach einander von einem fremben Ritter niedergeworfen, ben sie bann im Triumph zu Artus führen. Bor biefem erklart er bescheiben:

Ich bin Daniel genannt, Das blubenbe Thal ift mein Land.

Da kommt ein Riese vom König Matur gesandt und verlangt, Artus solle diesem Matur huldigen. Artus sammelt ein Heer, Daniel aber eist voraus und kommt an den Berg, durch den ein enger von einem Riesen bewachter Eingang in das Reich des Matur führt. Ehe er aber hier eindringen kann, wird er durch jammernde Jungfrauen und Frauen mehrkach ausgehalten, denen er erst Hüsse leisten muß gegen mächtige zauberkundige Zwerge. Hier häusen sich die Abentheuer. Nachdem er überall gestegt, kommt er wieder an den Berg, als gerade Artus mit seinem Heer auch angelangt ist, dringt ein, bessseyt den Matur und vermählt sich zulest mit der schönen Königin von Eluse.

Ein tieferer Sinn fehlt hier ganz. Ich habe mich vergebens bemüht irgend eine Spur des Zusammenhangs zwischen biesem Daniel und bem Tanhäuser, Temringer, Thomas 2c. zu entbecken. Bgl. m. Obin S. 308 f.

Gabriel von Muntavel ober ber Ritter mit bem Bocke, von bem nur ein Bruchstuck in W. Wackernagels altb. Lesebuch I. 643 ersichienen ist, von Konrad von Stoffel; Meleranz von Frankreich (Handschrift in Donaueschingen, burch Pfeisser gesunden), Garel vom blühensben Thale, von Karajan entbeckt, und Tandary od und Flordibel, bie drei letztern vom Pleier, sind alle noch nicht gedruckt.

Unter ben' erotischen Gebichten bes beutschen Mittelalters nimmt unbestritten ber Tristan bes Gottsried von Straßburg ben ersten Rang ein. Er übertrifft alle Artusromane an poetischer Gluth. Er tänbelt nicht mit allerlei Bublerei, sein held ist kein von Blume zu Blume flatternder Schmetterling, wie Gawain, seine helbin keine Kokette, wie Ginevra. Die echte, heiße, treue Liebe wird im Tristan geseiert, aber in ihrem Gegensatz gegen das eheliche Gebot; der Dichter macht sich zum Abvokaten der Liebe, selbst gegen das Sittengesetz. Man hat übrigens unserm Gottsried zu viel zur Last gelegt, indem man seine Behandlungsart des Stoffs als die bezeichnet hat, durch die erst der unsittliche Geist hineinzgekommen seh. Dieser Gest lag im Inhalt schon des welschen Originals. Spuren des Tristan sinden sich schon in den welschen Triaden und im 12. Jahrhundert bei den provengalischen Dichtern. Ein englisches, nicht ganz erhaltenes Gedicht des Thomas von Erceldoune aus dem 13. Jahrzhundert und ein französsisches des Chrestien de Tropes gingen Gottsried vorher. Der letztere hat nur alles glänzender ausgemalt.

Riwalin erzeugt ben Triftan mit Blancheffur, Ronig Markes Schwefter, indem er fchwer verwundet von ihr im Bette gepflegt wird. Als Blancheffur mit Rimalin heimkehren will, ftirbt fie unterwege im Schiff an ber Beburt. Der bei Marke erzogene Knabe machot heran und unternimmt, ben frechen Morhold von Irland zu bekampfen, ber von feinem Dheim Tribut verlangt. Er tobtet ihn, wird aber felbft von vergifteten Baffen fo fiech, bag er bie Luft um fich verveftet und in einer einsamen Sutte leben muß. Enblich lagt er fich allein in ein Schiff feten, mit feinem Schwert und feiner Sarfe und fommt, ohne es zu wiffen, nach Irland, wo Morholds Richte, Die fchone Molbe, ihn heilt, ohne ihn ju feben. Da Irland an einer Sungerenoth leibet, ichickt er jum Dank Schiffe mit Rorn babin. Ronig Marke finbet einft ein langes blonbes Frauenhaar, bas zwei Schwalben gebracht haben und wird barüber tieffinnig. Schon lange bat man von ihm verlangt, er folle beirathen. Triftan erbietet fich, bas Frauenzimmer zu fuchen, bem bas ichone Saar gebore. Der Zufall führt ihn abermals nach Irland, wo er, um nicht als Morholds Morber erkannt zu werben, fich Cantris nennt, fich aber burch Bertilgung eines landverderblichen Drachen beliebt macht und die Sand ber fchonen Molbe jum Lohn empfangt. In ihr erkennt er bie Befiterin bes ichonen Saares, und behalt fie nicht für fich, fonbern für feinen Berrn und Dheim. Molbe erkannte aber an einem Stud Gifen, bas von feinem Schwert in Morholbs Knochen ftecten geblieben war, und bas in fein Schwert pagte, er fen ber Morber. Sie will fich raden, wird aber burch ihrer Dienerin Brangele Bureben und Triftans helbenmuth und Schonheit verführt. Triftan überwindet jum Ueberfluß einen Truchfeß, ber vorgegeben, er habe ben Drachen getobtet und ben Ropf beffelben pormeist. Triftan aber beschamt ihn, indem er bie Bunge porweist. Nun reist Mfolbe ale Marfes Braut mit Triftan ab, und auf bem Schiff werben fie burch einen Baubertrant verführt, fich in Liebe ju vereinen und bem Könige die Treue zu brechen. Um Sofe Markes in Cornwall

folgen bann mehrere novellen- ober luftspielartige Scenen, wie Triftan und bie Ronigin beimlich gulammenkommen, von Marke überrafcht werben, fich aber entweber liftig zu belfen wiffen, ober fich wieber trennen muffen. erfte Trennung erfolgt, nachbem Marte gefeben, wie fich beibe Liebenbe funten. Gin anbermal fant er fle im Monbichein im Garten, fle mertten es aber frübe genug und führten folche Reben, baf er fie fur unschuldig bielt. Bieber einmal wurde E. im Gemach ber Ronigin gefangen, gefeffelt und jum Tobe verurtheilt, brach aber burch und ichwamm über einen See. Molbe felbit wurde bamale von bem ergurnten Ronig gur Strafe einem Ausfatigen gegeben, bem fie aber Triftan abnahm, worauf er mit ihr im Balbe lebte, bis Marte fie einmal ichlafend fant, bas Schwert zwifden fich. Die Grofimuth Martes. fie in diefer Lage geschont zu haben, bewegt Triftan, in fich zu gehen. beichtet, gibt Molbe bem Ronig gurud und geht an Artus Sof. Sier zeichnet er fich burch ruhmliche Wettkampfe aus; allein Konig Marte tommt mit feiner Gemablin jum Befuch und nun wird ber Bufe nicht mehr gebacht und bie alte Liebe erwacht in ihrer vollen Starte. Marte hutet fich und legt im Schlaffaal Wolfseifen, in benen fich Triftan richtig fangt, inbem er gum Bett ber Königin will. Wie arg er aber auch blutet, er geht boch jur Konigin ine Bett und fangt nachher im Dunfeln einen Lerm an, bag alle Schlafer auffahren und fich gleichfalls in ben gelegten Gifen verwunden. Go meif Marke nicht, wer ber Schuldige ift. Gleichwohl muß fich Triftan por feiner Rache verbergen und fommt nach Carches, beffen alten Ronig er von feinen Reinden befreit. Bum Lohn bafur erhalt er bie Tochter bes Ronige, bie gleichs falle Molbe (jum Unterschied "mit ben weißen Sanben") beifit. Er perachtet fie, vernachläffigt fie, wie fcon Thomas gefchilbert. Sie verrath feine Uns gartlichkeit und ihr Bruder Capnis (Cabebin) ftellt ihn gur Rebe. Dit ibm reist er gur erften Dfolbe, um ihn von ihrer unvergleichlichen Schonheit und Treue ju überzeugen. Der Sund, ben er ihr geschenkt, und ber hier Bititrig heißt, ift bas Bahrzeichen. Sie fommt geritten, bas gartlich gepflegte Sunds chen por fich haltenb. Cannis verliebt fich in Dfolbes Gefährtin Gimelle. Triftan fommt in verschiebenen Berfleibungen gu Dfolbe, ale Ausfähiger, als Bilger, ale Narr. Sie erlaubt ihm, endlich ber anbern Pfolbe ju gemahren, was ihr gebührt, und nachbem er heimgefehrt, liegt er ihr bei. - Aber Cannis perliebt fich in Garbeloin, bas Weib bes Rampecenis (Rampotenis), von bem Triftan fruher bes Cannis Bater befreit hatte. Diefer zweite Chebruch nimmt einen fcblimmen Ausgang. Inbem Triftan feinem Schwager im Rampfe gegen D. beifteht, wirb er mit vergifteten Baffen verwundet und ichieft ben Schwager. wie ichon im englischen Gebicht beschrieben ift, nach ber erften Molbe aus. Sie fommt, aber die zweite Dfolbe vereitelt Triftans Rettung und bie erfte ffirbt mit ibm aus Gram. Ronig Marke fommt nach und läßt Triftan und Mfolbe in einem Grabe bestatten. Auf biefem machft eine Rebe und eine Rofe. In einem franischen Roman wird abweichend ergahlt, Pfolbe fen leben geblieben, auf Aristans Grabe aber eine Lilie gewachsen, von beren Genuß Psolbe und jedes andere Weib, die von ber Blume kostete, schwanger wurde. Grimm, silva de romances viejos p. 237.

Die Liebe von Triftan und Mfolbe ift bas Borbilb aller fpateren Bertheriaden und Chebrucheromane. Während wir fie vom fittlichen Standpunkt aus verwerfen, konnen wir ihr eine gemiffe Naturlichkeit und eine tiefe Boefle nicht absvrechen. Es liegt in ber menschlichen Natur, bie Kreiheit ber Liebe zu vertheibigen gegen ben Amang ber Che, bie Borrechte ber Schönheit gegen bie Anmagungen bes Säglichen ober Gemeinen, ben genialen Raub gegen bas philifferhafte Monopol. Fehlerhaft ericeint, bag fich Triftan und Molbe nicht icon von Anfana an lieben. baß erft ber Liebestrank auf mechanische Weise eine nachher so innige und ewige Liebe erfünsteln foll. Indeg maren die Dichter, ber Kirche ibrer Beit gegenüber, zu einer folden Ausflucht genöthigt, um überhaupt bas gange unfittliche Berbaltnig zu entschuldigen. Gie führten bie Liebe awischen Triffan und Mfolbe als bie innigste Uebereinstimmung zweier freien Naturen burch, aber fle ichoben ein Rauberwert vor, um fich ber Mühe zu überheben, ben Bug ber Natur zu rechtfertigen. Bon boch= fter Genialität ift, wie zulest ber Zauber ber Liebe alles ergreift, mie alle Umgebungen und Nebenpersonen, felbft bie Feinde in ben Rapport ber Liebenben bineingezogen und gezwungen werben, ihr Recht anzuer= tennen, ber Bruber ber zweiten Mfolbe und endlich Marke felbit. Allein es blieb bei aller Poesse boch immer nur ein bofer Zauber. Der Liebhaber, wenn auch noch fo glubend liebend und geliebt, ift nur ein Bube. Soldes heimliches Liebesgekofe ziemt nur bem liftigen Schwächling, qu= nächft bem Boeten, aber niemals bem echten Ritter. Die Dichtung beweist, daß bei ben Welfchen die Luft ichon mehr galt als die Kraft und bas Recht, und bag auch bie beutschen Bergen, bie unter bem Barnisch folugen, allmäblich zu verweichlichen anfingen.

Ich muß hier noch bes altfranzösischen Gebichts Ysaie et Triste erwähnen, welches von einem Dichter herrührt, ber ohne Zweifel beutsche Grundanschauungen hatte.

Pfape gebart heimlich im Walbe einen Sohn, den ein Einflebler nach bem Namen beiber Eltern tauft und erzieht. Dem jungen Knaben im Walbe gefellen sich Feen (Elben) zu, die ihm auch, als er ins Leben tritt, einen

treuen Diener in bem häßlichen und zwerghaften Unhold, Tronc mitgeben. Mur einen einzigen Tag ift Pfaye am Hofe bes König Irion und in dieser kurzen Zeit bestegt er nicht nur alle Ritter, sondern gewinnt auch die Liebe der Prinzessen Martha so schnell, daß sie einen Sohn von ihm bekommt, der unter dem Namen Mark auswächst, ein held wird, die schone Orimonde bezireit, seinen tapfern Bater auf dem Schlachtseld wiedersindet und seine Mutter aus der Gesangenschaft befreit, worauf Bater und Sohn zugleich Hochzeit seiern. Der treue Tronc, dessen Beistand Psaye überall den Sieg verdankt, wird jest plöglich entzaubert und sieht als ein herrlicher Knabe da, nur drei Kuß hoch, aber wunderschön, und sührt fortan den Namen Oberon (Alberich, König der Elben).

Warum sollte sich nicht eine franklische ober normännische Erinnerung an den deutschen Elbenkönig in eine so späte Dichtung des Artuskreises haben verirren können? Die Treue des Unholds, so wie seine Berwandslung sind echt deutsche Vorstellungen, wie unsre Märchen überall bewiesen haben.

Ulrich Fürterer, ein Bayer, hat im 14. Jahrhundert 13 Gedichte des Artuskreises in ein großes Ganzes zusammengeschmiedet. Boran steht der trojanische Krieg und die Argonautenfahrt, dann folgen Merlin, Ga=muret und Gaudin, Aschionatulander und Sigune, Parcifal, Lohengrin, Wigalois, Seyfried de Arbemont, Maleran, Iwain, Persibien, Poytis=lier, Lanzelot vom Lac. Ich enthalte mich diejenigen zu analysiren, die unserm deutschen Gesichtskreis ferner liegen.

3.

# Ginfluß der classischen Literatur.

Nichts ift so merkwürdig (und boch bisher wenig beachtet worben), als die Unenupfänglichkeit ber Deutschen für die Einstüffe ber römischen Bildung, Gestitung, Sprache und Dichtung. Die Deutschen brangen in das römische Reich ein, ohne die Sitten ber Römer annehmen zu wollen. Sie behielten nicht nur ihre Gesetze und Einrichtungen und ihre Sprache bei, sondern verschmähten sogar, sich mit den schönen und reichen Damen des Südens zu vermählen. Ataulph der Westgothe, der die Placibia zur Ehe nahm, macht die einzige und zwar unglückliche Ausnahme. Theosborich der Westgothe, Allboin der Longobarde, Chlodwig der Franke, alle

beutsche Fürsten, von benen bie Geschichte ber Bolkerwanderung melbet, brachten beutsche Frauen mit ober holten fich Jungfrauen aus beutschen Stämmen.

Daher ift in ben ältesten Denkmalen unserer Poesie keine Spur von römischem Einfluß vorhanden, weber in der Schrift, noch in der Bolks-sage. Die Götter Griechenlands und Roms, die ästhetischen Ideale, für welche erft das Zeitalter der Renaissance wieder schwärmte, übten keinerlei geistige Gewalt über unsere ftolzen Urväter.

Nur in der Volksfage mag sich von den Zeiten der Wölferwanderung her die dunkle Erinnerung an die heidnische Bracht und Ueppigkeit der antiken Welt im Süden erhalten haben. Die Sage vom Benusberge, vom Benediger, von versunkenen Prachtstädten, die als Luftspiegelung wieder aufsteigen, stammen melst daher. In diesen Erinnerungen liegt ein eigenthümlicher romantischer Reiz, etwas Zauberisches und Dämonisches. Frau Benus erscheint als die Beherrscherin einer Welt voll Wonne, aber zugleich als Teufelin; die Lust, mit der sie berauscht, ist fündhaft. So mußte dem sittlichen Gefühl der alten Deutschen die ganze alte Römerwelt mit ihrer Bildung und ihren Genüssen vorkommen.

Die beutsche Geiftlichkeit ichrieb lateinisch, aber bas Rirchenlatein. Bu ben alten beibnifden Claffifern griff fie junachft nur ber Spracubung wegen zurück, - und das Wohlgefallen am Inhalt ihrer Werke macht sich nur bei Einzelnen und in einigen Klofterschulen geltenb, woraus fich bie merkwürdigen, früher ichon angeführten Dichtungen ber beutichen Ronne Brotevitha erklären, die aber eine gang vereinzelte Ericheinung bleiben. Defto öfter wurden in lateinischer Sprache bie Erinnerungen bes beut= fchen Bolts niedergeschrieben, fo bie Gefchichtbucher bes Jornandes, Warnefried, ber Roman bes Turpin, bie merkmurbige Uebersetung bes Waltharius in die claffifche Sprache und claffisches Metrum. Der Inhalt blieb immer noch beutsch, nur die fremde Form spielt um ihn ber. fpater begann ber Deutsche fich auch fur ben Inhalt antifer Dichtungen zu interessiren und benfelben in beutscher Form zu geben, ihn fur beutsche Lefer zu überfeten. Das ging aber nicht unmittelbar aus bem Bedurfniß ber beutschen Seele hervor, sonbern entstand als eine Mobe, bie von Frankreich berüberkam. Die Franken nahmen in Gallien nach und nach zweierlet Ginfluß in fich auf, ben altbretonischen mit bem Sagenfreise

bes König Artus und ben antiken mit ben Erinnerungen an bie größten Dichtungen und Helben bes Alterthums, ben trojanischen Krieg, ben großen Alexander 2c. Indem nun die höfischen Dichter im 12. und 13. Jahrhundert in Deutschland Nachahmer und Uebersetzer der französischen Hofbichter wurden, nahmen sie von denselben auch beiderlei Dichtungs-arten an und somit verpstanzten sie außer den Artusromanen noch Gebichte antiken Inhalts und Geistes auf deutschen Boden.

Heinrich von Belbeck gilt als ber erste, ber bie welschen Dichter nachahmte und als Bater ber höfischen Dichtkunft im beutschen Mittelsalter. Er war ein Westphale und lebte am Hofe zu Cleve, später am Thüringer Hofe unter Landgraf Hermann im 12. Jahrhundert. Sein außerordentlicher Ruhm erscheint kaum verdient, da er nicht nur von spätern Dichtern weit übertroffen wurde, sondern auch die Richtung, die er einschlug, vom Nationalen entsernte.

Sein berühmtestes Gebicht ift bie Eneibt (Meneibe), eine Nachbilbung ber großen virgilischen Dichtung, aber keine unmittelbare, fonbern nur Umarbeitung einer frangofifchen Rachbilbung. Go war benn bie Renaissance in Deutschland bamals schon nur bas Abwasser ber französischen Boeffe. Birgit hat in feiner Aeneis bas römische Raiserthum verherrlicht, baffelbe Kaiferthum, welches von ben Deutschen, und zwar verbientermaßen, gertrummert murbe. Es mar baber nicht bie Aufgabe beuticher Dichter, fich fur jenes romifche Breisgebicht zu intereffiren. Dan that nicht wohl, die beutsche Jugend verliebt zu machen in die Leiche bes mit Recht niebergeschmetterten Feindes. Das Ginzige, mas in ber Bear= beitung ber Aeneibe von Seinrich von Belbeck neu erscheint, ift die Auffaffung ber Lavinia und die Naturmahrheit, mit welcher ihre geheime Liebe zu bem ichonen Frembling und ihr kluges Benehmen gegen bie bofe Mutter behandelt find. Allein wie psychologisch fein bas ift und ein Ausbruck von liebenswürdigster Naivetät, so zeigt es boch von einer Ausschreitung bes nationalen Geiftes, bas Intereffe auf bie gefunkene unb unreine Römerwelt zu lenken und verführerifche Bilber bamit zu verbinben. - Am Sofe Landgraf Bermanns wurden bamals auch bie uppigen Bermandlungen bes Dvid burd Albrecht von Salberstabt verbeuticht. Eine noch altere Uebertragung ift verloren gegangen. Der bamals noch

berühmtere "Umhang" (Teppich) bes Blicker von Steinach (verloren) scheint ganz ähnliche schlüpfrige Bilber bargestellt zu haben.

Ungleich mehr entsprach bem ritterlichen Beifte ber Deutschen bas Alexanderlieb, bie Uebertragung ber griechifch=romifchen Erinnerungen vom großen Alexander zuerft ins Frangofische und bann ins Deutsche. Alle fahrenben Belben, Baringer, Rreugritter ic. mußten im großen Allerander ein Ideal seben und fich mit Luft in feiner Kriegsgeschichte berau-Damit verband fich ber Reiz ber Kerne, bes Wunberbaren in fremben Länbern. Das Alexanderlied vereinte alle Vorzüge ber Ilias und ber Obuffee. Allein bie Alexandersage, bie zur Zeit ber Kreuzzuge ihre üppigste Bluthe entfaltete, wurde theils icon im classifchen Alterthum, theils im Orient, fobann von ben Frangofen ausgebilbet und bie beutichen Dichter haben keinen Untheil baran, maren bloge Ueberfeger. berühmte Alexanderlied bes Pfaffen Lamprecht, welches man feiner Schonbeiten wegen lange fur einen Stolz ber beutschen Boesie gehalten bat, ift unlängst burch Pfeiffer (val. mein Literaturblatt 1856 Nr. 18) als eine wörtliche Uebersetung aus bem Altfrangofischen nachgewiesen worben. Auch bas unvollendet geschriebene Alexanderlied bes Rubolf von Ems ift nur aus einem lateinischen Werke überfest. Mus ber nämlichen Duelle schöpfte Ulrich von Eschenbach und bie verlornen Gebichte bes Berthold von Berboldsbeim und Biterolf burften auf ebenfo wenig Driginalität Unfpruch gehabt haben.

Dasselbe gilt von ben Dichtungen, die den trojanischen Krieg behandelten. Aus antiken Quellen französisch umgebildeter Stoff wurde von Herbort von Fritslar am Hofe bes Thüringer Landgrasen Hermann, und später von Konrad von Würzburg, von Rudolf von Ems (bessen Gebicht verloren ist) und von einem Unbefannten (unter dem falschen Namen Wolframs von Eschenbach) nur übersetzt und höchstens mit Abschweisungen versehen, die freilich gegen den echten Homer häslich abstechen. Herbort ist der härteste in der Form. Cholevius hat Necht, wenn er im wüsten Geschrei der Herbort'schen Andromache das "Lächeln durch die Thränen" bei Homer arg entstellt sindet. Und doch gibt sich der deutsche Sinn in edelster Weise auch bei diesem Herbort zu erkennen, sosen er von seinem Original adweicht, so oft die fremde Dichtung das deutsche Gesühl von Treue und Ritterehre beleidigt. Der Würzburger ist

nicht so hart, aber nach seiner Weise unendlich weitschweifig. Auch verräth er ben Minnefänger in der interessanten Behandlung der Liebesscenen und Liebessragen. Er hat in die 60000 Verse seines Troerkriegs auch die sehr aussührliche Jugendgeschichte des Paris, des Achilles und der Argonauten verwebt. Ein nicht unmerkwürdiger Zug ist, daß der weichliche Paris von unsern deutschen Dichtern weit mehr geschont wird, als von Homer selbst. Seine Jugendgeschichte ist voll Liebreiz, die Klage um ihn rührend.

Jakob von Maerlant, ein Nieberländer, schrieb am Ende bes 13. Jahrhunderts eine Menge Reimereien, lediglich Uebersetzungen. So einen Alexander nach dem Lateinischen des Castellione, einen trojanischen Krieg nach dem Französischen des Benoit de St. Maure, eine Reimbibel nach dem Lateinischen des Comestor, einen Spiegel der Historie nach dem Lat. des Vincentius von Beauvals, eine Vlume der Natur (bestiarius) mit vielen Thierbeschreibungen nach demselben Vincentius, Albertus Mag=nus, Conrad von Cantimprato 20. Ugl. von der Hagen, Germania IV. 174 f.

In altfranzösischen Reimgebichten und Profaromanen sinden sich eine große Menge antifer Stoffe romantisch, oft sehr phantastereich umgebildet. Sier im alten Gallien mußten sich natürlicher Weise die altelassischen Erinnerungen auch länger erhalten. Bon diesem Reichthum ist nur wenig in die deutsche Poesse des Mittelalters übergegangen. Nur einzelne Stoffe scheinen auch bei uns beliebt worden zu sehn. So der tragische Tod bes Byramus und der Thisbe, wovon noch ein altdeutsches Lied in einer Wiener Handschift erhalten ist (Haupt Zeitschen. VI. 304). Desgleichen die rührende Liebe zwischen Hero und Leander in altdeutschen Bolksliedern, Wunderhorn I. 236. II. 252. Hosmann, horae belg. II. 112, und örtlichen Bolkssagen, Panzer, Beitrag I. 26. Auch die Mähr des Gerodot vom Schat des Nampsinit, Haupt, alth. Blätter II. 136, bessen Zeitschen. V. 385 (unter dem Titel "der Dieb von Brügge").

Wie ber Benusberg, so galt ber ganze classische Olymp bem christlichen Mittelalter als bämonisch. In ben Legenben sprechen bie Teusel aus ber Bilbfäule bes Apollo, bes Jupiter 2c. Nicht unwizig malte Herrab von Landsberg in ihrer Strafburger Hanbschrift auf ben Schultern ber classischen Dichter schwarze Bögel, b. h. Teusel, bie ihnen ihre reizenben und verführerischen Dichtungen einstüftern. In ben zahlreichen Rittergebichten, die ben Kampf ber chriftlichen Gelben mit ben Heiben und Sarazenen ausmalen, kommen die antiken Götter häufig nur als Planetengötter im Gefolg bes Mahomet vor, was sich baraus erklärt, daß die Aftrologie bei ben gelehrten Muhamedanern zur Zeit der Kreuzzüge schon im Schwunge war. Der große Dichter Birgil selbst wurde nur als Zauberer gedacht. Bon einem tiesen Eindringen in den Geist des classischen Alterthums war damals überall nicht die Rede. Nur die Sittenlehre, die weisen Sprücke vieler alten Classischer standen in Ehren. So ist das Lehrgedicht des Wernher von Elmenstorf im 12. Jahrhundert (Haupt. Zeitschr. IV. 284 f.) voller Citate aus Cicero, Seneca, Horaz, Lucanus, Juvenal und Boetius. Sittenlehren des Cato wurden im 13. Jahrshundert gereimt. Ueber die oft wiederholten zweierlei Nedactionen dieser bem Cato zugeschriedenen Sinnsprüche s. Benecke, der deutsche Cato, 1852.

Bei ben Geiftlichen allein war Kenntniß ber alten Sprachen und in ben Klöftern wurden die Classifer abgeschrieben, durch die Klöster allein wurde erhalten, was wir von ihnen haben. Da konnte es nun nicht sehlen, daß einestheils der weltkluge Verstand der Alten, anderntheils aber auch der von ihnen gepflegte Sinnenzauber auf viele deutsche Geistliche einwirkte. Davon geben die carmina Burana ein merkwürdiges Zeugniß.

Im Kloster Benebiktbeuren hat sich eine Lieberhanbschrift aus bem 13. Jahrhunbert erhalten, jest in München befindlich, die zum erstenmal 1847 in der Bibliothek des lit. Bereins in Stuttgart (Theil 16.) gedruckt wurde (carmina Burana). Sie enthält mit wenigen deutschen Ausnahmen durchaus lateinische Gebichte, den Kirchenhymmen nachgebildet, zum Theil noch selbst zu ihnen gehörig, meist leicht und wohlklingend gereimt und für den Gesang wohlgeeignet. Da in jenen Zeiten nur die Geistlichkeit die lateinische Sprache psiegte, versieht es sich von selbst, daß wir Lieder aus den Klöstern und Klosterschulen, oder von sahrenden Schülern vor uns haben. Sie theilen sich in 1) seria und 2) amatoria, potatoria, lusoria. Unter den erstern sinden wir noch einige echt geistliche Lieder, ein Weihnachts= und ein Ofterspiel, aber schon vorzugsweise classische Erinnerungen. Die heidnischen Götter Noms sind unvermerkt von ihrem Todesschlase wieder erwacht und heimlich in die Klostermauern selber ein-

gezogen, wo sie von benen geliebkost werben, die Christo bienen sollten. Gleich das erste Lied gilt der Fortuna, das zehnte der Jugend, das eilste der Benus. In merkwürdiger Weise hat sich Wirgils Gedicht in die Herzen der Mönche eingeschlichen und wird Dido's Lieb und Leid in mehreren Liedern besungen. Auch die heidnische Philosophie hat schon viele heimliche Werehrer. Aristipp wird gepriesen, den Manen des Epicur ein Bauchlied gesungen, ähnlich dem "uns ist so cannibalisch wohl als wie fünshundert Säuen". Es ist das 186. Lied und beginnt:

Alte clamat Epicurus Venter satur est securus etc.

und schließt:

Venter inquit, nihil curo praeter me, sic me procuro ut in pace in idipsum molliter gerens me ipsum super potum, super escam dormiam et requiescam.

Um zuchtlosesten ift Nr. 200, worin Thais und Ganymed als Mufter aufgestellt werben. Dagegen ift Nr. 17 ein politisches Straflied, worin es unter anderm heißt:

> principes et reges subverterunt leges. Principes et abbates ceterique vates ceteri doctores jura deposuerunt et mores.

Nun folgen erft in ber britten Abtheilung die Liebes-, Trink- und Scherzlieder, alle voll von classischen Erinnerungen an Benus, Amor, Bachus, Herkules, Diana, Morpheus 2c. Einige sind hübsche Frühlings- lieder, ganz beutsch empfunden und nur in lateinischer Sprache ausgebrückt. Die meisten aber mahnen in classischer Gefinnung wie Sprache an die geliedten alten Götter des Bauchs und der Sinnenlust. Einige sind echte Kneipenlieder. Nr. 49:

Dum caupona verterem vino debachatus secus templum Veneris eram hospitatus etc. ober Mr. 175:

In taberna quando sumus, non curamus, quid sit humus etc.

Von 177 an folgt eine ganze Reihe von jubelnden Hymnen auf ben Bachus, ganz wie aus echtheidnischer Zeit, und wird namentlich die Stadt Trier noch Baccho gratissima genannt. Genug, es waren die christlichen Geistlichen selche neben der Kirche und noch innerhalb der Klostermauern den heidnischen Göttern wieder kleine Tempel aufrichteten und in dem Maaß, wie die Ascese strenger empfohlen wurde, sich um so lieber in der Erinnerung und Wiederholung der epicuräischen und anakreontischen Lust berauschten.

Daran schließen fich bie Wein= und Liebeslieder, die halb lateinisch, halb beutsch find, z. B.

Gia, heia, wie sie sang, Gicha, cicha, wie sie sang, vincula, vincula, vincula rumpebat, venit quidam juvenis pulcher et amabilis Der zertrat ihr ben Bris 2c.

Docen, Misc. II. 205. Hoffmann, in dulci jubilo p. 30.

Ia wolde ich an die Wiesen gan flores adundare, Do wolde mich ein ungefan ibi destorare etc.

(Daselbst). Ein freches Lieb, um bie Pfaffen zu versuchen steht in Soffmanns in dulci jubilo p. 92.

> Pertransivit clericus Durch einen grünen Walb, invenit ibi stantem Eine fauberliche Magb 2c.

Der beutsche Archipocta Nicolaus, ein fahrender Schüler und Mönch, ber von Jugend an bis ins Alter umherwanderte in Deutschland und Welschland, Schügling und Begleiter des Erzbischofs Reinald von Köln, ber unter Kaifer Friedrich Barbarossa Mailand bezwang und die Reliquien der h brei Könige nach Coln entführte. Er war ein geborner

Deutscher, bichtete aber nur lateinisch, in Reimen von feltener Lebenbiafeit und Reinheit, und zwar meift gesellige, luftige Lieber, wobei feine Subjectivität immer bervortritt. Gine fo feltsame Erfcheinung fonnte nur bas 12. Jahrhundert erzeugen, in welchem Italien und Deutschland burch bas schwähische Raiserhaus innig verbunden und die lateinische Sprache burch ben Klerus allgemein verbreitet mar. Ueber bie ichmachen Spuren eines altbeutschen Gebichts auf Raifer Friedrich I. aus bem 13, Jahrhun= bert f. Grimms Abhandlung über bie Gebichte auf biefen Raifer, Berlin 1844. Es ift nicht aufgefunden. Lateinisch befang ihn Gottfried von Biterbo in f. Bantbeon, fobann Guntber in f. Liaurinus, ale beffen Berfaffer neuerbings ber erfte Berausgeber beffelben. Conrad Celtes bezeichnet Grimm fant auf ber Göttinger Bibliothet mehrere lateinische wird. Gebichte bes archipoeta Nicolaus aus bem 12. Jahrhundert, zwei ähnliche aus Rlofter Stablo find zu Bruffel. Grimm theilt alle mit. Erzbifchof Reinalb von Coln beauftragte ben Sanger, biese Lieber zu bichten gum Lobe bes Raifers. Sie find ungemein leicht im Bersbau und in ben Es find über 10: 1) ber Archippeta bettelt, 2) beschreibt ein Fest, 3) bettelt wieder, 4) entschuldigt fich gegen Reinald, daß er noch nicht gedichtet habe, 5) beschreibt eine Vision, worin er im Simmel ben Schutengel Reinalbs gefeben, 6) beschreibt Salerno, wo er weilte, 7) lobt Reinalb und bettelt wieber, 8) nur bie 6 erften Berfe, 9) preist ben Raifer nach ber Eroberung von Mailand, fraftige Schilberung, 10) wiederholt die Entschuldigung bes 4. Liedes ausführlicher und äußert fich febr frei über bas Gangerleben, ohne Wein konne er nicht fingen ac. - Einige Berfe biefer Lieber kommen auch bei bem englischen Dichter Goltas ober Walter Mapes vor. Nun ift aber ber Archipoeta ent= ichieben ein Deutscher und finden fich bei ihm keine englischen Spuren. -Enblich entbeckte Grimm im Codex Buranus, in bem nach Lachmanns Bermuthung ein geiftlicher Berr bie Lieber fahrenber Ganger fammelte, ben Archipoeta wieber und ichreibt ibm die alteften und ichonften Lieber Auch in Burich wurden Lieber von ihm gefunden. Backernagel in Haupte Beitichr. V. 293.

#### 4.

### Reimdroniken.

Die lateinischen Brosachronifen bes Mittelalters beginnen in ber Regel mit ber Schöpfung, recapituliren die biblifche Geschichte, die alte Gefdicte ber vier Monarcien, und kommen bann auf die fvecielle Geichichte bes Lanbes, ber Stadt ober bes Rlofters, von bem fie handeln, fo bag fich ihr Horizont immer mehr einengt, indem zugleich bie Darftellung ausführlicher und bie Gingelnheiten gahlreicher werben. Es ift ein welthiftorisches Banorama vom Mittelpunkt irgend eines versteckten Rloftere aus betrachtet. Diesem Charafter blieben nun auch bie beutich aeichriebenen Reimchronifen treu, die im 12. Jahrhundert begannen. Die altefte beutsch geschriebene Profachronif (bie bes Closener von Straßburg) ericbien erft im 14. Jahrbundert zum Beweise, welche Macht ber Reim über die Beifter ausubt. Wir hatten weit eber eine gereimte als eine profaifche Miteratur. Inden fam bie Reimerei ber Gefchichtschreibung nicht zu Gute. Durch Reim wird fein Stoff in ber Welt poetischer gemacht, wenn er es nicht schon an sich ift. Was aber nicht poetisch ift, wie bie nackte Geschichtmahrheit boch in ben meiften Fallen, bas nimmt fich auch in ichlichter Brofa weit beffer aus, als im gefünftelten Beremaß.

Die Reihe unferer Reimeroniken beginnt in majestätischer Weise bie berühmte Kaiserchronik aus bem 12. Jahrhundert, herausgegeben von Diemer, und mit aussührlichem Commentar von Massmann, beide Ausgaben vom Jahr 1849. In ebler, noch ben alterthümlichen Ton bes Heliand und ber Nibelungen festhaltender Sprache knüpft sie das deutsche Kaiserthum an das altrömische an und versolgt in langer Reihe sämmtliche Kaiser, wobet einige wenige Anachronismen mit unterlausen, ohne die Harmonie des Ganzen zu stören. Denn das Ganze ist durchbrungen vom christlichen Geiste und von der einem Dichter zur Zeit des großen Barbarossa geziemenden Voraussetzung, das beutsche Reich des Mittelalters, identisch mit der Kirche, sey die Erfüllung aller frühern welthistozischen Berheißungen und die volle Blume, zu der die tief in die Borzeit eingeschlagene Wurzel den Saft getrieben. Treilich ist der Geist des Dichters des ungeheuren Stosses nicht Meister geworden, daher die Chro-

nif faft nur wie eine Aneinanberreihung von Spisoben balb aus ber alten Geschichte, balb aus ber spätern Legende erscheint. Aber biese Spisoben, besonders bie Legenden, find mit dem feinsten Geifte ausgewählt.

Die Chronif beginnt mit ber Erbauung Rome, ertlart bie fieben Wochentage und geht alsbald auf Cafar, ben ersten Kaifer über. Die Römer hatten ein Bauberwerf, baran war jedes Bolf mit einer Schelle bezeichnet und wie bie Schelle von felbst läutete, war es ein Zeichen, daß ein Bolf fich embore und maffne wiber Rom. Da erflang die Schelle über bem Ramen bes beutichen Bolfes und Cafar jog aus wiber bie Schwaben, Franken und Sachsen, beren fabelhafter Urfprung ergahlt wird. Er fiegte und befestigte bas Reich. Sinnreich wird eines Weincanals von Stein zwischen Trier und Roln gebacht, ein gutes Sinnbild fur die mannigfachen Wegbauten, Aguaducte 2c. ber Romer in Deutschland. Seimfehrend nach Rom ichlug Cafar mit Gulfe beutscher Rrieger ben Bompejus und machte fich jum Raifer. Seitbem enbete bas Du und begann bas Ihr in ber Belt. Dann folgt bas Friedensreich bes Auguftus. Kriebe mußte auf bem gangen Erbenrunde fenn, weil Chriftus geboren murbe. Tiberius, fein Rachfolger, wird mifelfuchtig (auslanig) und burch bas Antlik bes Seilandes aus bem Tuche ber b. Beronica geheilt. Damale ichon, beifit es irrthumlich, wurde Jerusalem erobert. Unter ben nachsten Kaifer Cajus wird ebenfo irrthumlich die Beldenthat bes Ritters Curtius verlegt, ber fich freiwillig in einen Befiverbreitenden Schlund fturzte, weil berfelbe auf feine andere Art geschloffen werden fonnte. Sier heißt der junge Beld Jovius und bedingt sich porher ein ganzes Jahr lang aus, alle Römerinnen, Frauen ober Jungfrauen, welche ihm gefallen, minnen zu durfen. Dann folgt Fauftinianus, beffen herrliche Legende eine langere Episobe bilbet (f. oben C. 286). Ferner Nero, ber aus Uebermuth ein Weib und ichwanger werben will, aber nur eine Krote aus bem Munde gebiert (lata rana, wovon ber Lateran ben Namen hat). Bor ihm fampfen Betrus und Simon Magus, wie vor Pharao Mofes und bie agyptischen Bauberer. Betrud fiegt, wird aber auf Befehl bes Inrannen, nebft Baulus, jum Martyrertode verurtheilt. Jest wird bie Befchichte bes Tarquinius und ber Lucretia in die Chronif eingeschoben, und unter Raifer Bitelling bie bes Mutins Scavola (unter bem Namen Dbenatis). Unter den folgenden Raifern zeichnet sich Trajan aus, der einer armen Wittwe zu ihrem Recht verhilft und so gerecht regiert, daß lange nachher noch Bapst Gregor fieben Rrankheiten übernimmt, um biefen frommen beibnischen Raifer aus ber Solle zu erlofen. Unter Raifer Decius werben bie Chriften verfolgt, fieben verschwinden in einem Berge und schlafen barin Jahrhunderte. find die berühmten Siebenschläfer. Unter Diocletian erleibet Mauritius mit ber thebaifchen Legion ben Martyrertob. Geverus aber fampft mit Abelger. Diefe fcone Gpifobe haben wir (f. oben S. 4) fcon mitgetheilt. Selins (Belvins) Pertinar ringt nacht auf ber Arena, in Anwesenheit ber preisvertheisenben Frauen. Unter Commodus wird Rom von Alarich erobert und versbrannt. Constantins des Großen Geschichte wird ganz in die Legende vom Bapst Splvester ausgelöst (f. oben S. 283). Die Gründung Constantinopels wird also beschrieben. In Rom war große Hungersnoth, da nahm Constantin viele Römer mit sich und ging nach Griechensand. Als sie murrten, sorderte er ihnen ihre Siegelringe ab und ließ damit Cinsabungsbriese an ihre Frauen siegeln. Die Frauen kamen und wurden auf einer Insel, die zuvor mit rösmischer Erde bestreut worden, empfangen. Dahin sührte nun Constantin auch die Männer, die nun nicht mehr nach Nom zurückvollten, sondern gerne ars beiteten. Die Stätte aber heißt seitdem Constantinopel.

betrog eine Wittme um ihr Bermogen. Beim Bafchen in ber Tiber fand fie bie Statue eines Mercurius, aus welcher ber Teufel fprach und ber ihr ben Rath gab, Julian vor Gericht ju gieben. Julian follte feine Sand in ben Mund ber Statue legen und fcmoren, bag er bas Gelb nicht habe. Run hielt ihn aber bie Statue feft, bis er bas Geld herausgab. Bur Entschädigung verfprach ihm ber Teufel bie romifche Raiferfrone. Julian wirklich Raifer mar, ließ er bie Gonen wieder aufrichten, ging aber in Berfien elend zu Grunde. Coobras (Choerves), ber Berfertonig murbe burch biefen Sieg fo übermuthig, bag er einen ehernen Simmel über fich molben und fich als Gott anbeten ließ, aber Raifer Beraclius befiegte ibn und brachte bas b. Rreug, bas verloren gegangen mar, juruck. Gein Bruber Narciffus hatte zwei Cohne, bie um bie ichone Crescentia ftritten. Das ift wieder eine ber ichonften Gpifoben (f. oben G. 286). Raifer Juftinian erweckt neue Kurcht; ba belehrt ihn feine Gemablin Tharfitte, wie viel beffer es für ihn ware, wenn er geliebt murbe, er erfauft fich nun die Liebe burch Freigebigfeit. Unter Theodoffus ftectt ber Jungling Aftrolabius beim Ballfpiel feinen Ring an ben Finger einer Benusstatue, Die Gottin bulbet feitbem nicht, bag er eine andre liebe, aber Gusebius bewältigt ben in ber Statue wirkenben bofen Damon und befreit ben Jungling. Unter Raifer Beno fommt ber Berner Dietrich ihm gum Beiftand. Dann folgt nichts von größerem Intereffe mehr bis auf Rarl ben Großen, von bem icone Sagen mitgetheilt werben. ba ab wird bie Chronif immer furger, flüchtiger und bringt feine großartige Dichtung mehr.

Der Lobgefang auf ben h. Anno aus bem 12. Jahrhundert aus einer verlornen Handschrift herausg, von Opig 1639, später von Roth 1847 und Bezzenberger 1848, ist so herrlich und eigenthümlich, auch so in sich abgerundet, daß aus diesen innern Gründen schon allein Roth Recht gegeben werden muß, sofern er nicht zugibt, daß man der wörtlich gleichen Stellen wegen, welche die Kaiserchronif enthält, dieses Lied als blos aus jener Chronif ausgeschnitten betrachten durfe.

Das Lieb ist keine Legende des h. Anno, sondern eine gedrängte Schöpfungsund Weltgeschichte, ganz im Geist und Ton der Kaiserchronik und hin und wieder wörtlich mit ihr übereinstimmend. Der Dichter hält sich an die Bibel, knüpft an sie aber alles, was er von Griechenland und Kom weiß, und geht dann zum Mittelalter über. Die natürliche Bermittlung dieser Gegenfätze sindet er in Köln, der altrömischen Hauptstadt am Rhein. Sieher kamen schon frühzeitig die christlichen Bekehrer und heiligen Bischöse und vermittelten Palästina dem Rheinlande; hieher kamen, nach des Dichters Ansicht, schon in noch viel früherer Zeit Flüchtlinge von Troja, die Gründer des Frankenvolkes und vermittelten die antise Welt dem Rheinlande. So wird alles aus dem weiten Kreise heiliger und prosaner Erinnerung auf Köln bezogen. Die Sprache bes Gedichts ist ausnehmend schön, und hält etwa die Mitte zwischen dem Nibelungenliede und dem Heliand, bald die ritterliche, bald die geistliche Seite vorkehrend:

> Wir horten ie biffe singen Bon alten bingen, Wie snelle helide vuhten, Wie sie veste burge brechen Wie sich liebin winischefte schieben Wie riche kunige al zergiengn 20.

Rubolf von Ems schrieb eine große gereimte Weltchronif, bie mit der biblischen Geschichte anhebt (und von Seinrich von München fortzeseset wurde) und ein davon zu unterscheidendes Buch der Könige. Bgl. Bilmars besondere kleine Schrift darüber, die zwei Recenssonen zc. Marburg 1839 und Maßmann, Kaiserchronif III. 81 f. Bei ihm drängt Neigung zur trocknen historischen Wahrheit die Sage zurück. Dagegen hält sich die Weltchronif des Enenkel von Wien wieder ganz an die Kaiserchronif, deren Sagenkreis sie noch erweitert. Ueber der Hölzernheit seiner Verse hat man den poetischen Werth seiner Sagen zu wenig beachtet. Sein inhaltreiches Buch ist in der Literargeschichte mit einer Verachtung gebrandmarkt, die es nicht verdient.

Wie er die Kaiserchronif erweitert, davon ein glückliches Beispiel im Leben bes Kaisers Trajan. Die Kaiserchronik spricht einsach von einer gerechten Handlung bieses Kaisers, wie er den bestraft, gegen den eine arme Wittwe flagt. Enenkel aber erzählt, des Kaisers Sohn habe eine Jungfrau entehrt, dafür hätte er beibe Augen verlieren sollen, aber der großherzige Bater habe sich selbst eines Auges berauben lassen, damit die Gerechtigkeit erfüllt werde und sein Sohn noch sehend bleibe. — Dazu das Abentheuer von Constantins

Munzen. Kaiser Constantin hatte Luft, schöne Munzen prägen zu laffen, und betraute bamit seinen Schreiber. Dieser aber hatte einen bucklichen und häßelichen Bruder, bem es gleichwohl gelang, die Kaiserin zu versühren. Da traf einmal ber Kaiser seine Gemahlin mit bem Bucklichen im Bette und stach beibe mittendurch. Der Schreiber aber rächte sich, indem er diese Scene auf die Munzen prägen ließ, also daß im ganzen Reiche bes Kaisers Schande kund und die Echtheit seiner Kinder sorten bezweiselt wurde.

Ein ungenannter Geiftlicher schrieb eine Weltchronik für Heinrich ben Erlauchten. Im 14. Jahrhundert reimte Ludwig von Belthem in nieders beutscher Sprache ben lateinischen Geschichtsspiegel bes Vincenz von Beauvais.

In Docens Miscell. II. 158 f. geschieht einer altbeutschen Reimchronik Erwähnung, die sich handschriftlich in München befindet und worin ber Aufenthalt des Achilles auf Styros eine derb humoristische Wendung erhält.

Achilles trachtet hier, die schöne Deibamia mit List zu berücken, überredet sie, es sen doch besser, ein Mann als ein Weib zu seyn, und lehrt sie gewisse geheimnisvolle Geremonien und ein Gebet an einen unbekannten Abgott, wosdurch ihre Berwandlung in einen Mann bewirft werden soll. Alle ihre Mühe bleibt vergebens, aber bei Achill schlägt das Mittel besser an. Mit Staunen nimmt Deidamia seine Verwandlung wahr und ist neidlos genug, sich darüber zu freuen.

Von ben großen Weltchronifen, in welchen biblifche und römische Geschichte in die beutsche übergeleitet und viele Fabeln erzählt wurden, muffen wir die strenger geschichtlichen Dichtungen unterscheiben.

Die ältesten auf die deutsche Geschichte bezüglichen theils lyrischen, theils epischen Dichtungen sind noch lateinisch geschrieben und ohne Zweisel von Geistlichen versaßt. Eine Ausnahme macht das berühmte Ludwigs-lied, ein Lied auf den Sieg Ludwigs III. über die Normannen bei Saulcourt im J. 881. Die Handschrift ist in Valenciennes von Hofmann von Fallersleben aufgefunden worden. Ein Mönch Huchald soll es versaßt haben. Es stellt die Schlacht dar, als auf Gottes Geheiß in frommer Demuth unternommen und nur ihm zur Ehre. Das Lied ist daher von aller modernen Renommisterei entsernt, was ihm einige Literar-historiker bitter zum Vorwurf gemacht haben, ich aber gerade sehr nobel sinde. — Aus dem 10. Jahrhundert ist ein halb lateinisches, halb deutssches Gebicht von der Werschung Otto's I. mit Herzog Heinrich fragmentarisch erhalten. Lateinisch aber ein Lied auf den Tod Heinrichs II.,

auf seinen Nachfolger, ben Salter Konrab, auf bie Krönung Heinrichs III. (Grimm und Schmeller, lat. Gebichte 333. Haupt, Zeitschr. XI. 10 f.). Ein lateinisches Lobgebicht Wippos auf Heinrich III. In beutschen Reismen ist aus bem 13. Jahrhunbert erhalten bie Kreuzfahrt bes Landsgrafen Lubwigs bes Frommen, herausg. von von ber Hagen 1854, ohne poetischen Werth.

Unter ben Reimdronifen, bie von einzelnen ganbern ober Stäbten hanbeln, ift Gottfried Sagens Chronif ber Stabt Roln aus bem Enbe bes 13. Jahrhundert, herausg. von E. v. Groote, Koln 1834, burch Treue und lebendige Schilberung ber ftolgen Burger ausgezeichnet. Desgleichen die livländische Reimchronik (von Detlef von Alnveke nur abgeschrieben) burch die Frische ber Darftellung ber beißen Rampfe zwischen ben beutiden Rittern und Beiben. Gine beutsche Orbenschronif bes Mic. von Jerofchin (herausg. von Pfeiffer 1854) gehört erft ins folgende Jahrbundert und ift gang durchbrungen vom driftlichen Teuer und marianischem Rittergeift. Die großen Werke ber Deutschen in jenen fernen Gegenben find leiber schmäblich vergeffen worben. Deswegen herrscht auch bort nicht mehr ber Deutsche, fonbern ber Ruffe. Wiel Intereffantes enthält auch bie gut geschriebene medlenburgifche Reimdronit bes Ernft von Rirdberg in Weftphalen, Monum. IV. 593 f., aus bem 14. Jahrbunbert. Ditafer, ein Steiermärker, ben man früher irrthumlich von Sornect zubenannt, ichrieb zwischen 1300-1317 eine berühmte öfter= reichische Reimdronif, gebruckt bei Pez III. Bgl. Schacht, aus und über Ottakers Chronik, Mainz 1828 und Jacobi, de Ottocari chron. Vratisl. Ein Bruchftud ber alten und beffern Sanbichrift gebruckt bei 1839. Eccard, hist, med, aevi II. 1455. Sie ift reich an febr lebenbigen Schilberungen, etwa wie ber trojanische Krieg und bie Eneit, bie er fich jum Mufter genommen. - 3ch erwähne nur noch ben Appenzellerfrieg (herausg. von Urx 1825), bie Schlacht bei Worringen, unenblich weitläuftig, aber mit Stolz geschrieben von Jan van Selu (herausg. von Billmans. 1836), bie geschätte, aber gar nüchterne hollanbifche Reimchronif bes Melis Stoke (oft gebruckt); bie braunschweigische Kronika fan Sassen (herausg. von Scheller 1826), die Chronif von Flandern (herausg. von Kausler, 1840). Noch viele andere fann man bei Gobeke verzeichnet finden.

5.

## Bereimte Sittenlehre.

Das älteste und berühmteste Lehrgebicht ist der welsche Gast des Thomasin von Zercläre (della chiara), eines Friauser Ebelmanns (daher der Titel welscher Gast) aus dem Ansang des 13. Jahrhunderts, herausg. von Rückert 1852. Es enthält die Lehren eines Bielerfahrnen und empfiehlt vor allem die Stetigkeit, b. h. stoische Unbeugsamkeit und Ausdauer. Es ist sehr interessant, aber nicht poetisch, und neuere Literarhistoriker haben es überschätzt, weil es mehr der modernen Philosophie als der alten Kirche zuneigt.

Konrad von Würzburg schrieb bas Gebicht von Wirnt von Grafenberg (Beneckes Ausgabe bes Wigalois 1819. Hagens Gesammtabentheuer Nr. 70). Wirnt war selbst ein Dichter und zwar Verfasser bes Wigalois.

Wirnt, ein schöner und trefflicher Ritter, aber zu weltlich gesinnt, erblickt einmal ein wunderschönes Weib und ersährt von ihr, daß sie "die Welt" sep. Damit dreht sie sich um und zeigt ihm ihre Rückseite voll Berwesung und Gewurm. Da bekehrt er sich und zieht ins h. Land.

Ronrad von Würzburg schrieb auch schon eine fehr merkwürdige "Rlage ber Runft", abgebruckt im Museum ber altb. Lit. u. Kunft I. 62 f.

Die Kunst, arm und in zerriffenen Kleibern, klagt die "falsche Milbe" an, welche die Menschen bewege, schlechten Dichtern nachzulausen und die guten barüber zu vernachlässigen. Nachdem alle Tugenden für die Kunst als Zeugen ausgetreten, spricht die Bescheidenheit das von der vorsitzenden Gezrechtigkeit bestätigte Urtheil, daß, wer kunstig aus fallscher Milbe die schlechte und gemeine Kunst der guten und edeln vorziehe, von allen Tugenden verzlassen sehn soll.

Wernher von Elmendorfs Tugenblehre (abgebr. in Haupt Zeitschr. V. 284 f.) ift gang ohne Boesie.

Bribanks Bescheibenheit, von B. Grimm herausgegeben, gehört zu ben berühmtesten und wirklich besten Lehrgebichten bes Mittelalters. Daß es nicht von Walther von ber Bogelweibe herrührt, wie Grimm gemeint, hat Pfeisser nachgewiesen. Berkasser ist einer, ber wirklich Brisbank hieß und ber nur gute Sprüche sammelte, worunter auch solche von

Walther vorkommen. Es ift eine Sammlung von zahlreichen gereimten Lehren und finnigen Gebanken.

König Tyrol von Schotten gibt seinem Sohn Friedebrand erst Räthsel auf und knüpft baran eine Reihe weiser Lehren. Berühmtes Lehrgedicht aus bem 14. Jahrhundert (Haupt Zeitschr. I. 7). — Der Windshefe ertheilt seinem Sohn die löblichsten Sittenlehren; die Windsbefin, eine Nachahnung, desgleichen ihre Tochter (Benecke, Beitr. II. 455, besondere Ausgabe von Haupt 1845). — Lehren an einen Jüngsling schrieb auch Konrad von Haslau (Haupt Zeitschr. VIII. 550 f.). — Ueber ein noch ungebrucktes niederbeutsches Lehrgedicht vom Pfaffen Kolemann aus dem 13. Jahrhundert "der Kaland" gab die ersten Nachrichten Schatz in einem Halberstädter Schulprogramm 1851. Das Gedicht ist ohne poetische Bedeutung.

Der kleine Lucibarius ober "Lichtgeber" bes Defterreichers Seisfried Helmbrecht aus bem 13. Jahrhundert, ebirt von Karajan in Haupts Zeitschr. IV. 1 f., enthält eine Reihe von Lehrgedichten. Ein alter Ritter belehrt darin einen jungen Knecht gesprächsweise und klagt über bie Verdorbenheit in allen Ständen.

Der Stricker, ein öfterreichischer Dichter bes 13. Jahrhunderts, schrieb über vielerlei (eine Umarbeitung des Rolandsliedes, des Daniel von Blumenthal, den Pfaffen Amis, Fabein, Schwänke), auch lehrhafte Sachen von der Frauenehre, 'von der Freude (die ihm fehlt), von den schlechten Zeiten (unter dem Titel der "Klage"). Bgl. Hahn, kleine Gesdichte des Stricker, 1839. Haupt Zeitschr. VII. 478. Den Amis will ich erst später in Verbindung mit andern Pfaffenschuränken besprechen, von den kleinen Erzählungen und Beispielen nur Einiges hier auszeichnen.

Ein reicher König träumt, daß ihn ein armer König beleibige, und forbert Genugthuung. Der arme führt alle seine Basallen an ein Wasser und forbert ben reichen auf, die im Wasserspiegel besindlichen Scheinbilder seiner Basallen in haft zu nehmen, eine Scheinschne für die Scheinbeleibigung. — Am Marstinsabend trinkt sich ein reicher Bauer dem Heiligen zu Ehren toll und voll. Da kommt ein Dieb zu ihm herein, sagt, er seh der h. Martin und wolle ihm berweil Haus und Stall und Scheuer bewachen, damit er ruhig sorttrinken könne. Der Bauer thut est und ber Dieb räumt alles aus.

Die Warnung, ein Lehrgebicht aus einer Wiener Sanbschrift mitgetheilt in Saupts Zeitschr. I. 438 f., enthält Mahnungen nicht blos an die Sünder, wie est im Eingang heißt, sondern auch Lebensregien von den Borurtheilen, falschen Lehrbegriffen, eingebildeten Genüffen, von der Eitelkeit und vom schlechten Lohne dieser Welt 2c. Frömmigskeit paart sich darin mit viel Menschenkenntniß und Erfahrung. — Der Spiegel des Regiments von Johann von Morszheim, herausg. von Gödeke 1856, ist gegen die Hosseute und ihre Untreue gerichtet. Zwei Gedichte des Tanhäusers handelten von der Hofs und Tischzucht, dazu gab es einen Nitterspiegel (Kopp, Bilder und Schriften I. 3 f.), Lehren für die Fürsten 2c., alle verzeichnet bei Wackernagel S. 289.

Der Renner von Hugo von Trimberg, einem Schulmeister in Bamberg, ums Jahr 1300 geschrieben, heißt so, weil er "rennen soll burch alle Land", und ist eine Sammlung, bestehend aus allerlei lehrreichen und kuriosen, ernsthaften und scherzhaften Legenden, Controversen und Fabeln, man könnte ihn den didaktischen Hans Sachs, so wie Hans Sachs den bramatischen Renner nennen. Obgleich sast um drei Jahrhunderte älter als Hans Sachs, theilte doch Hugo von Trimberg mit demselben die Vorliebe für das Mannichsaltige, die Lust, unaufhörlich neue und verschiedene, seltsame und abwechselnde Bilber in den Teppich der Sprache zu weben. Und auch darin sind sie einander ähnlich, daß sie überall moralische Nutzanwendungen anknüpsen, welche die Ehrlichseit der Zeit charakterisiren, obgleich uns jeht gerade diese Partien am langweiligsten vorkommen.

Sein Ton ift burchgängig, auch bei ernsthaften Gegenständen, heiter und von liebensmurbiger Schalthaftigkeit, z. B.

Kurzen Muth und langes Haar Haben die Mädchen sonderbar, Die zu ihren Tagen kommen sind, Die Wahl macht ihnen das Herze blind, Die Augen zeigen ihnen den Weg, Bon den Augen geht ein Steg Ju dem Herzen nicht gar lang Auf dem steiget mancher Gedank Wen sie nehmen sollen, oder nicht, O weh 2c.

Da finden wir allgemeine Satiren auf die Gefchlechter, die Stände, bie Menfchen überhaupt gepaart mit biblifchen Gefchichten, mit einer

Menge Thierfabeln, mit Weisheitslehren aller Art, mit geiftlichen, politischen, fittlichen Ermahnungen und felbst mit literarischen Notizen.

Noch in der erften Gälfte bes 14. Jahrhunderts schrieb Konrad von Ammenhausen sein Schachzabelbuch, nach einer lateinischen Quelle, aber frei und mit viel politischer Nuhanwendung. Die Schachsiguren bebeuten die verschiedenen Stände und über jeden weiß er pikante Dinge zu sagen, Beispiele aus der Geschichte, Schwänke und satirische Bemerkungen.

Seinrich ber Teichner lebte zu Wien; im 14. Jahrhundert ein außerft langweiliger Sittenprediger. Ueber ihn fcrieb Karajan, Wien 1855.

Beter Suchenmirt, ein öfterreichischer Dichter und Freund ber Teichner, beffen Werke von Primiffer 1827 berausgegeben murben, befang bie Freuden ber Maria, vorzugsweise Meifter in Allegorien. Beffer als feine Streitreben (zwifden Ehre und Minne, Stätigkeit und Frau Denus 2c.) find bie kleinen Erzählungen, z. B. von einem burch bie ganze Welt umgewanderten Pfenning; von bem unfichtbar machenben Ring, ben Frau Abentheuer an ber Sand hat, und burch ben fie in alle Seimlich= feiten einbringt; vom Schlaf ber Minne, mabrent beffen bie Ritterschaft ganglich entartet ac. Seine gablreichften Schriften aber find Lobgebichte auf bie Fürften und Ritter feiner Beit, feine Gonner und Freunde. Alle biefe Lobgebichte haben einen hiftorischen Sintergrund, find aber langweilig. Daffelbe gilt von Martin Behaim, ber als armer Teufel bei den großen herrn berumbettelt und fie bann in ber Manier bes Suchenwirt lobt. Bor allen ben wilben Pfalzer Friedrich, ber ihn in Beibelberg aufnahm und ben er bafur über ben großen Alexander pried. Mur wenn er hungerte, fchrieb er auch gegen Fürsten und Abel Hohn= lieder. Sein Gedicht vom Wiener Aufruhr gegen Friedrich III. gab Ka= rajan 1843 heraus.

Bintler's Blume ber Tugenb, gebruckt zu Augsburg 1486 und hanbschriftlich in Gotha, ist die llebersetzung ber fiori di virtu, eines 1320 in Italien geschriebenen Werks (vgl. Haupts Zeitschr. IX. 86 und X. 255 f.), aber mit originellen Einschaltungen. Der Text handelt von ber Tugend, die Einschaltungen enthalten Gebete, eine gute Beschreibung von allerlei Aberglauben der Zeit, Klagen über die Corruption in allen Ständen, über das Altwerden, über den Geiz, Anweisungen zur Redekunst, bunt durcheinander, endlich noch die Schilberung des Weltendes.

Unter ben Lehrgebichten nehmen die Wettstreite einen großen Raum ein. Sie gehen wohl von den Ofter = und Maispielen aus, in benen Winter und Sommer mit einander kämpfen. Es sind ferner Wettstreite des Geistes, Räthselkämpfe, wie schon in der altnordischen Edda. Später wurde alles Mögliche in diese Arena hineingezogen. So stritt das alte und neue Testament, die alte und neue Minne, die Stete und Unstete (Treue und Untreue), Minne und Ehre, Herz und Mund, Frau und Jungfrau, Mann und Weib, Wein und Minne, stritten die Altersstufen, die Temperamente, die Berufsarten und Stände je um ihren Vorzug.

Einen Streit der Minne mit bem Pfenning (Liebe und Geld) bichtete Suchenfinn im 15. Jahrhundert, wie auch ein Minnegericht.

"Der Mägbe Kranz" bes Heinrich Muglin aus bem 14. Jahrhundert läßt vor dem Throne Kaisers Karl IV. zwölf Damen streiten, welche Versonissicationen der Wissenschaften und Künste sind. Die Theologie erhält den Preis. Dann ziehen die Damen noch in das Reich der Natur, begleitet von der Zucht, damit zuletzt Natur und Geist wetteisernd bem Kaiser huldigen können.

Bon Hermann von Sachsenheim, ber in ber ersten Hälfte bes 15. Jahrhunderts in Constanz lebte, haben wir einige nicht geistlose Allegorien. Am berühmtesten ist seine "Mörin", seit 1512 öfter gedruckt.

Der Dichter geräth unter bie Elben und wird von ihnen gebunden in ben Benusberg geführt, wo Frau Benus auf einem Elephanten thronend, über ihn Gericht hält, weil er an Frauen Untreue begangen und mehrere zugleich geliebt hat. Anklägerin ist die schwarze Brunhild, die auf einem Einhorn (Sinnbild der Jungfräulichkeit) reitet, sein Bertheidiger dagegen der treue Eckhart, der ihm auch durchhilft, so daß Frau Benus ihn endlich entläßt. In dieser Allegorie ist alles verkehrt aufgesaßt, aber absichtlich, aus Ironie. Frau Benus, die eigentlich die allgemeinste Buhlerei begünstigen sollte, will die Solide spielen. Der treue Eckhart, der eigentlich die Treue vertheidigen sollte, vertheidigt die Untreue, und die schwarze Mohrin, die das böse Brinzip seyn sollte, erscheint hier als das gute. Was den Namen betrifft, so mag der Dichter wohl an die böse Brunhild gedacht haben.

Noch witiger ift bes "Spiegels Abentheuer" von bemfelben (abgebruckt in Holland und Reller, Altswert, 129 f.)

Die Treue will in Schwaben Tribut erheben und bekommt nichts. Da troftet sie ber Dichter, in seinem Bergen allein sey so viel Treue, bag man 1000 Elephanten bamit beladen konne. Aber in einem Spiegel sieht er ein fchones Beib und vergißt augenblicklich bie Treue, bie er erkundet, bie Schone fen burch und boehaft, und reuig an feine Frau guruckbenkt.

Derfelbe Dichter hat noch einen andern "Spiegel" gedichtet, in dem Jeder die Wahrheit sieht. Unbedeutend ist die Liebesklage im "Schleier-tücklein". Witzig und ganz im Geist des Don Quichote die hochtrabende Anrede eines Greises im alten Minnestyl an eine gemeine Grasmagd. — Damit verwandt sind die Gedichte Meister Altschwerts (1850 von Keller und Holland herausgegeben): der Schatz, worin er eine von 12 Tugenden gesertigte Krone beschreibt, die er seiner Geliebten schenken soll, von der aber eine Zinke abfällt, somit die Trägerin eine Tugend weniger hat; das "alte Schwert" (woher wohl sein Name) und ein paar andre kleinere alleg. Erzählungen.

Merkwürdig ist ein von Grieshaber (Sprachbenkmale 1842) heraus= gegebener "geistlicher Bogelgefang", worin eine Anzahl Bögel harakteristrt werben.

Der Abler bebeutet das Reich, die Amfel den Monchsftand, weil sie nichts thut, als zu Gottes Ehre singen, die Bachstelze schlägt mit ihrem Schwanze den Tact zum Concert der Bögel, die Eule und der Kufuk werden von allen gehaßt, der Fink sagt Jedem die Bahrheit, schilt den Spat einen Dieb, kundigt das Wetter an; der Gimpel, lieber Leser oder Juhörer, der nistet bei dir selber, den thust du täglich nähren. Der Staar lernt alles und wäscht oft seine Hosen, doch werden sie nicht weiß. Die Wachtel glaubt ihr Gespons zu hören, da ist es der Jäger, der den Liebeston nur nachgeäfft, und sängt sie. So macht es der Teusel mit den Menschen, die sich von Minne zu viel locken lassen. Der Wiedehopf stolzirt prächtig einher mit einer Krone und ist doch nur ein gemeiner Gesell zc.

In Graffs Diutiska I. 77 geben 25 Bögel, in Ettmüllers Witzlaw S. 64 85 Bögel und auch andere Thiere einem Könige Rath, wieder jeder seinem Naturell gemäß, das erste Gedicht schließt ber Kukuk, bas zweite ber Fuchs.

Ein eigenthümlicher poetischer Hauch liegt über ber Symbolik ber Geftirne, Steine, Pflanzen und Thiere im Mittelalter. Vieles bavon ist offenbar aus den Alten entlehnt, z. B. in den Uebersetzungen des Phissologus, es mischen sich aber barunter auch viele Züge aus dem alten deutsichen Heibenthum bis auf die Namen der Thiere und Pflanzen, die sich auf die alten Gottheiten beziehen, worüber Grimms D. Mythologie zu

vergleichen ist. Anderes ist wahrscheinlich spätere und freie Dichtung einer Beit, die schon die Sinnbilder überall anzubringen liebte, im 14. Jahrshundert. Ein langes Gedicht von der Natur und Kraft der Edelsteine in einer Dresdner Handschrift, ist im Museum für altd. Lit. II. 55 f. abgedruckt. Der f. g. König vom Odenwald in einer Würzburger Handsschrift erörtert den Nugen der Thiere. Konrad von Megenberg in seinem aus dem Lateinischen übersetzten Prosaduch von der Natur entshält, wie die spätern Kräuterbücher mitten unter antisen Citaten doch viel poetischen Aberglauben heimathlichen Ursprungs und sinnige Bersgleichungen.

Uralt ist wohl die Blumensprache in der deutschen Boesie. Davon zeugen die alten heidnischen Namen der Kräuter und Blumen. Davon die tief im Bewußtsehn des Bolks lebende Bedeutung der Rose, der Lilie, des Beilchens 2c. Eine altdeutsche Symbolik der Blumen kommt in Bersfen vor in der Häglerin Liederbuch II. Nr. 22, in Prosa dei Grimm, altd. Wälder I. 131.

Unter bem Namen "Beispiel" kam auch ble antike Thierfabel schon früh im Mittelalter in Gebrauch, wobei ausbrücklich Aesop übersetzt und nachgeahmt wurde. Ich kann mich hier auf diese von fremdher gesbrachten Fabeln nicht einlassen, jedoch ist zu bemerken, daß gewöhnlich unter den Thierfabeln auch originelle Schwänke von Menschen vorkommen, und daß selbst unter den ersteren viele ihre deutsche Originazität durch reizende Naivetät verrathen. Ausschließliche Fabelbücher sind Boners Ebelstein und die Sammlung des Gerhart von Minden (im Auszug von Wiggert edirt, Magdeb. 1836), viele stehen auch im Stricker, in der Coloczaer, in einer Würzburger und Wiener Handschrift. Aus der letzten haben die Grimm, altd. Wälder III. 167 s. ziemlich viel abgedruckt, weitere wurden von Pfeisser in Haupts Zeitschr. VII. 318 s. nachgetragen.

Ulrich Boner, Predigermonch zu Bern in ber ersten hälfte bes 14. Jahrhunderts, benutte ben Aesop und andere ältere Fabelsammlungen. Schon Lessing untersuchte seine Quellen. Boners Fabeln waren sehr beliebt und wurden schon 1461 gedruckt, die beste neue Ausgabe ist die von Pfeisser 1844. Einige seiner Fabeln mögen hier stehen:

Der Sahn wirft ben Ebelftein weg, weil es fein Saberforn ift. Der Bolf

wirft bem unterhalb am Bache trinfenden Schaf vor, es trube ibm bas Maffer. Der Sund läfit bas Rleifch fallen, um nach bem vergrößerten Bilb beffelben im Mafferspiegel zu ichnappen. Die trachtige Suntin, von einem Sund in feine Butte aufgenommen, wirft Junge und vertreibt mit beren Bulfe ben Gigenthumer ber Sutte. Der Ruche, bem ber Abler bie Jungen geraubt, ftedt bas Neft bes Ablers in Brand. Die Maus, wenn auch noch fo fcmach. rettet boch einen Lowen, indem fie bas Ret gernagt, barin er verftrickt lag. Die Schwalbe marnt ihre Jungen vor bem Sanffamen, weil man Stricke baraus macht. Die Frofche wollen burchaus einen Ronig haben und befommen ben Storch. Der Frosch will ein Dobse fenn, bladt fich auf und gerplatt. Der Sirfch bewundert fein Geweih im Wafferspiegel und bleibt nachher damit an Zweigen hangen. Der magere Wolf beneibet ben fetten Sund nur fo lange, bis er die Spur bes Halsbandes an ihm fieht. Der alte Krebs tabelt ben jungen, weil er rudwarts geht. Die Maufe wollen ber Rate bie Schelle nicht anhangen. - 3mei Gefellen manbern, ein Bar fommt, ber eine rettet fich auf einen Baum und lagt ben anbern im Stich, ber fich tobt ftellt. hat bir ber Bar ine Dhr gefagt? fragt nachber ber auf bem Baum: traue feinem Freunde, erwiedert jener. - Das Brod foll bem von breien gehoren, ber am besten traumen wird. Der britte bleibt mach und ift bas Brod, indeg bie andern fcblafen. - Der Lahme foll auf einer Brucke einen Pfenning gablen und protestirt. Da bemerft man, er feb auch einäugig und nun muß er zwei Bfenning gablen. - Der thonerne Safen will mit bem eifernen nicht auf bem Baffer jufammenichwimmen. Einer hat eine Bane, Die golbene Gier legt, will bas Gold auf einmal haben und fchlachtet fie. Im Sturm bricht bie Eiche, bas Schilf erhebt fich wieber. Drei Bruber haben einen Gfel qu= fammen , jeder glaubt, ber andere futtere ihn, bie er verhungert.

Befonders bemerkenswerth unter Boners Fabeln ift: "ber Müller und ber Efel".

Ein Muller reitet auf seinem Efel aus, sein Sohn läuft nebenher. Da schelten die Leute, daß er das arme Kind lausen lasse. Nun steigt er ab und läßt das Kind aussissen. Da schelten die Leute, was für ein Narr er sey, daß er nicht selber reite. Er setzt sich nun mit hinaus. Da schelten die Leute, er erdrücke den armen Esel. Nun steigen beide ab und tragen den Esel, da schelten die Leute noch viel mehr. So konnte ers keinem recht machen.

Diese berühmte Fabel kommt zuerst vor außer bei Boner noch in Lagbergs Liebersaal III. 143. Dann in Poggii facetiis im 15. Jahrhundert, ber ausdrücklich bemerkt, er habe sie aus einer beutschen Duelle geschöpft. Ferner in Pauli Schimpf und Ernst Nr. 493, in Camerarii Fabeln vom Jahr 1564. Später in Lasontaines Fabeln und

in bie meisten Fabelbucher für Kinder übertragen. Eschenburg untersuchte bie Quelle bieser Fabeln im Neuen Lit. Anzeiger 1807 Nr. 29, konnte sie aber nicht weiter als bis zu Boner verfolgen, ber seinerseits zum Theil altere lateinische Quellen benützt, ohne daß von biefer Fabel eine ältere Spur gefunden ware.

Ebenso alterthumlich und gewiß echt beutsch ist bie "Nachtigall", in Lagbergs Liebersaal II. Nr. 167. Auch in Boners Sbelstein, 92. Hans Sachs I. 321.

Ein Jäger fängt eine Nachtigall, sie will ihm brei wichtige Lehren erztheilen, wenn er sie losläßt. Dann fagt sie ihm: "er solle nie Berlorenes beklagen, nie Unerreichbares verlangen, nie Unmögliches glauben" und fliegt sort. Kaum ist sie frei, so spottet sie seiner, daß er sie losgelassen habe, da sie einen faustgroßen kostbaren Ebelstein in sich berge. Nun klagt er bitterlich und stellt ihr aufs neue nach. Aber sie fliegt weiter fort und erinnert ihn, daß er ihre drei Lehren schon vergessen habe, über Berlorenes klage, Unerzreichbares wolle und an den faustgroßen Stein glaube, der in ihrem kleinen Leibe ja unmöglich Plaß habe.

Fabeln, in benen ber beutsche Humor in köstlicher Naivetät hervortritt:

Einsmals in einem tiefen Thal Der Rufuf und bie Nachtigal Thaten eine Wette anschlagen 2c.

wer am besten fingen könne. Der Efel entscheibet zu Gunften bes Rututs (Docen, Mifc. I. 284).

Eines ber späteften und alteften Beispiele ift bas von ber großen Rube:

Einem armen Mann wuchs auf feinem Aeckerchen eine ungeheuer große Rube, die er bem König zum Geschenk brachte. Der König belohnte ihn reichlich. Als das des armen Mannes reicher Bruber hörte, machte er dem König schöne Pferde zum Geschenk, in der Hoffnung, dafür noch reichlicher belohnt zu werden, bekam aber nichts dafür, als eben dieselbe seltene Rübe, die der König von seinem Bruber hatte. Aus dem lat. Gebicht Raparius in einer Straßburger und Wiener Handschrift in Grimms Märchen Nr. 146. Bgl. auch Mone, Anz. VIII. 561 f. und Wolf, deutsche Marchen Nr. 287.

6.

## Belden- und Liebesromane.

Ich fasse hier alle bie altbeutschen Dichtungen zusammen, bie, außer= halb bes Artuskreises wie auch bes kerlingischen gehalten, interessante Belben= und Liebesbegebenheiten erzählen.

Eins ber merkwürdigsten Gebichte in lateinischer Sprace und leoninischen Versen (gereimten Hexametern) von einem unbekannten Mönch in Tegernsee (man vermuthet, er habe Froumund geheißen) im 10. Jahr= hundert geschrieben, ist leiber nur in wenigen Fragmenten der wahr= scheinlich vom Versasser selbst herrührenden Vergamenthanbschrift erhalten. Herausgegeben in J. Grimm und A. Schmellers lat. Gedichten, 1838 S. 127 f. Schmeller hat in Haupts Zeitschr. I. 401 noch ein Paar kleine Bruchstücke hinzugefügt.

Ruoblieb ift Dienstmann einiger großer Berrn, leiftet alles fur fie, bekommt aber feinen Lohn, verläft baber feine alte Mutter und verfucht, von einem treuen Rnappen und Sunde begleitet, anderemo fein Glud. Ein Baidmann gefellt fich zu ihm und bringt ihn zu einem großen Ronig in Afrifa. beffen Dienft zeichnet er fich burch feine Jager- und Fischerkunfte aus, bann burch bie Befangennehmung eines Grafen, ber im Dienft eines benachbarten fleinen Konige einen Raubzug ins Land unternommen, aus Anlag eines bei einem Jahrmarkt ausgebrochenen Tumultes und Morbes. Rupblieb. ber Sieger, wird vom großen Ronig an ben Sof bes fleinen geschickt, ben Frieden und eine Busammentunft beiber Ronige zu vermitteln, welche zu Stanbe fommt und bei ber bie Befangenen ausgewechselt werben. Um Sof bes fleinen Ronigs gewinnt Ruoblieb wieder funftreich im Schachspiel bem Ronig und seinen Sof= leuten alles ab. Nachbem er heimgekehrt, ruft ihn ein Brief feiner alten Mutter und die Roth feiner alten Berren ab, die ihn um Sulfe bitten gegen ihre Feinde. Er nimmt vom großen Ronig Abschied, ber ihm zwei Brobe mitgibt, von benen er eine erft bei feiner Mutter und bas zweite erft an feiner Sochzeit anschneiben folle. Beibe find nur wie Brob angemalt, aber gufammengelegte filberne Schuffeln voll Golb und Schmud. Dazu gibt ihm ber große Ronig zwolf golbene Lehren, er folle feinem Rothfopf trauen, nie um ben Schmut bes Beges zu vermeiben über bie Saat reiten, nie bei einem alten Mann übernachten, ber ein junges Beib hat, bem Nachbar feine trachtige Stutte lehnen jum actern, Bermanbte nicht oft besuchen, mit feiner Dagb vertraut werben, wenn fie auch noch fo fcon ware, fich bei ber Brautwahl von der Mutter nicht einreben lassen und die Frau selbst nicht alles wissen lassen, jede Rache über Nacht verschieben, nie mit seinem Herrn streiten, und bei keiner Kirche vorbeireiten, ohne darin zu beten. Alle diese Lehren kommen nun im Berlauf der Geschichte in Anwendung, leider aber ist das Gedicht so lückenhaft, daß wir nicht alle wiedersinden. Zuerst gesellt sich ein Rothfopf zu ihm, mit dem er viel Noth aussteht, indem derfelbe im Hause eines alten Mannes bessen junges Weib verführt und den Alten selbst erschlägt. Der Ausgang sehlt. Weiter folgt lückenhaft eine reizende Ibylle, wie Ruodslieb einem glücklichen Liebspaare beim Tanze zur Harse spielt.

Bei feiner Mutter angekommen, empfangt ibn querft beren Doble, bie feinen Ramen fprechen gelernt hat. Dann fieht er bie alte Mutter wieber und will bas erfte Brob anschneiben. Das Meffer ftoctt, er entbectt ben Schat und bankt bem gutigen Ronig. Sobann wohnt Ruoblieb ber Bermahlung feines Reffen mit einer edeln Jungfrau bei, wodurch er aus ben Schlingen einer Buhlerin gerettet wird. Er felbft foll nun auch heirathen und fucht fich eine besonders schone und vornehme Dame aus, allein burch Bufall findet er die Bander, die ihr bei einem gewiffen Abentheuer mit einem Geiftlichen entfallen waren und schickt sie ihr. Er will nun eine andere suchen, die nicht fcon einen Liebhaber hat. Seiner Mutter traumt, wie er zwei wilbe Cber mit einer Beerbe Gaue überwinde, bann auf bem Gipfel einer Linde fige und eine weiße Taube ihm eine Rrone aufe Saupt fete und ihn bann fuffe und fich auf feine Sand fete. Darauf überwindet Ruoblieb einen Zwerg, ber ihm, wenn er ihn freilaffe, Sieg über bie Ronige Immunch und Sartunch (Bater und Sohn) und beren ichone Erbin Beriburg verheißt. Damit enben bie Bruchflücke.

An andre altdeutsche Dichtungen reiht sich dieses wunderbare Lieb nur insofern an, als es in der Wistinasaga Cap. 40 von dem Zwerg Alfrikur (Alberich) heißt, er habe seinem Bater das Schwert Ekkisax im Berge entwendet und dem Könige Rogeleif geschenkt. Die Reise in die Verbannung und die Rückkehr zur Mutter erinnert an Herzog Ernst. Der eigenthümlichste Reiz des Gedichts liegt in den Genrebildern, in dem idhalischen Grundcharakter des Ganzen. Der held selbst ift ein so gemüthlicher Mann der Wirklichkeit, daß man sich fast wundert, ihn später durch die Beziehungen zu dem Zwerge in die Wunderwelt eintreten zu sehen. Er theilt mit vielen andern Helben altbeutscher Gedichte die Biederkeit und Treue, aber er steht dem gemeinen Leben näher. Bemerskendwerth ist seine Kunst als Jäger, Fischer, Schachspieler. Er erinnert zuweilen an den ersindungsreichen Dulber Obhsseus.

Wilhelm von Defterreich, von Johann von Würzburg,

aus bem 14. Jahrhundert, handschriftlich in Gotha, im haag und a. a. D. Bgl. haupt, Zeitschr. I. 214.

Bergog Lupold von Defterreich unternimmt in hoben Jahren noch eine Betfahrt, um ein Rind zu befommen. Mit Erfolg, benn ihm wird noch ein Sohn, Bilhelm, geboren. Der Beibenfürft Agrant, ber fich freiwillig und aus gleichem Grunde ber Betfahrt angeschloffen, befommt am gleichen Tage eine Tochter, Aglie. Wilhelm wird schon als Anabe von Sehnsucht fortge= trieben, benn alle Nacht zeigt ihm bie Minne Aglies Bilb. Er besteiat ein Schiff, fahrt bie Donau hinab, tommt ins Meer und geht in einen Balb, ber auf einem Ballfich wachet, ale ber Rifch mit ihm bavonschwimmt und ihn an Agrants Ruften bringt, wo er unter bem Namen Rigl am Sofe mit Aglie zugleich erzogen wird. Beibe Rinder lieben fich aufs gartlichfte. Agrant belaufcht ihr Gefprach und trennt fie, aber bie Minne lehrt fie, fich in einem Balle Briefe gugufenden. Konig Balwan wirbt um Aglie und ichon ift bie Sochzeit bereitet, als Ronig Marroch in Walwans Reich einfallt. Nun muß alles in ben Rrieg, auch Bilbelm, ber in einem Baubermalbe bei Smyrna einen Braden findet und behalt. Diefer Sund aber fennt aller Abentheuer Rahrte und führt ihn ficher. Rach wunderlichen Abentheuern im Raufasus findet Wilhelm einen Gonner an Ronig Melchinor, hilft ihm nun feinen Nebenbubler Walman bezwingen, töbtet ihn und nimmt Agrant gefangen, fann aber beffen Tochter Aglie (mit ber er burch einen Falfen im Briefwechsel geblieben ift) bennoch nicht gewinnen, weil fle Melchinors Cohn Wilbo verlobt wird. Auch biefen tobtet Wilhelm in einer Berfleidung , wird aber gefangen und foll eben hingerichtet werben, ale Bartlife, eine Jungfrau, auf einem Greife reitenb, aus ber Luft herabkommt und von ihm verlangt, er folle ihre Frau, bie Rönigin Crifpine, aus ber Gewalt bes Teufels erlofen, weil fie Runde erhalten, er fen ber tapferfte. Wilhelm wird nun wirklich loggebunden und befreit Crifpine, bie ihm ihre Sand anbietet. Aber er bleibt Aglie treu, und Grifpine bemuht fich nun felbft, ihm Aglies Sand zu verschaffen. verkleibet fich als Sultan, um Aglies Treue zu prufen. Als ihm ihre Sand jugefichert ift, will fie burchaus nichts von bem Gultan wiffen, bis er fich ihr zu erkennen gibt und fie nun von Abscheu und Buth zum fußeften Entguden übergeht. Sie läßt sich taufen und lebt in Grifpines Schut, mabrend ihr Bater alle Seiben gur Rache aufbietet. Das veranlaßt einen großen Rreugjug, an bem auch Lupold Theil nimmt. Die Beiben werben gefchlagen, Agrant läßt fich endlich taufen und übergibt fein Land bem Wilhelm. Diefer eble Belb felber aber wirb, nachbem ihm Malie einen Sohn geboren, auf ber Jagb von ben Beiben überfallen und erschlagen. Aglie ftirbt vor Bram.

Auch bie brei Dichtungen bes Bertolb von Holle aus bem 13. Jahrhundert, Crane, Darifant und Demantine, aus französischen Quellen,

gehören, so viel man sie kennt, biesen abentheuerlichen Ausgeburten ritterslicher Phantasie an. Bartich (Berth. von Holle 1858) hat bie noch ershaltenen Bruchstücke gesammelt. In benen von Crane allein ist einiger Zusammenhang. Erane (Kranich) wird ber Ungarkönig Gajot genannt, ber am Hose bes Kaisers bessen Tochter Achelopbe gewinnt.

Grimm vermuthet einen Zusammenhang biefes Gedichts mit bem gleichfalls nur in Bruchftuden erhaltenen Grafen Rubolph, einem Gebicht aus bem 13. Jahrhundert, beffen geschichtlichen Inhalt Sybel in Haupts Zeitschr. II. 235 näher zu beleuchten versucht hat. Es ist von W. Grimm 1844 herausgegeben.

Der junge beutsche Held, Graf Rubolf von Arras, hört von bem Leiben ber Christenheit im Morgenlande und rüstet sich mit großer Macht, ins heilige Land zu ziehen. Er hilft Askalon belagern, ohne es erobern zu können, kommt in Berbindung mit Heiben und in Händel mit dem christlichen König von Jerusalem, entslieht diesem und dient den Heiden. Da gewinnt er das Herz der schönen Königstochter von Aleppo (Tochter des Königs Halap), die um seinetwillen ihr väterliches Reich verläßt. Er wird vom König von Jerusalem gefangen und hart mißhandelt, entsommt aber nach Konstantinopel, wo er seine geliebte Prinzessin sindet, die sich taufen läßt. Auf der Weiterreise versliert er seinen treuesten Freund durch Räuber. Der Ausgang der Dichtung bleidt unbekannt. Sie ist aber sehr beachtenswerth, weil sie die damaligen Zustände und Stimmungen im heiligen Lande so treulich ausdrückt, und alles schlicht und einsach, aber nicht ohne frische Lebendigkeit erzählt.

Wilhelm von Orleans, bes Rubolf von Ems, in mehreren Handschriften zu Cassel, Wien, Seibelberg zc. Saupt, Zeitschr. I. 209. 216. Bufching Grundriß S. 192, noch ungebruckt, Auszug in Mone's Anzeiger 1835 S. 27. Nach französischer Quelle bearbeitet.

Wilhelm von Orleans wird in einer Fehde mit Herzog Jofrit von Brabant erschlagen, seine Gattin Dlie stirbt vor Leib, ihr Sohn Wilhelm wird von Jofrit erzogen. Noch als Knabe kommt er zu König Reinher von England, wird mit dessen Tochter Amalie erzogen und liebt sie. Sie soll einen andern heirathen. Er entführt sie, wird eingeholt und nach tapkerer Gegenwehr gefangen und muß geloben, nie mehr nach England zu kommen, den Splitter in seiner Wunde stecken zu lassen und nicht zu reden, bis Amalie es ihm erslaube. Wilhelm verrichtet im Ausland große Thaten. Eine Königstochter zieht ihm den Splitter aus. Als stummer Ritter weltberühmt wird er endlich mit dem König von England ausgesöhnt und heirathet Amalie.

Eraclius, Gebicht aus bem Anfang bes 13. Jahrhunderts, nach einem französischen Original bes Gautier von Arras frei bearbeitet von Meister Otte; beibe berausgegeben von Magmann 1842.

Eraclius wird in der Jugend von seinen armen Eltern verkauft, kommt zum Kaiser Phokas, zeichnet sich durch Chrlichkeit und Berstand aus, wird sein vertrautester Rath und am Ende sein Nachfolger auf dem Thron, bestegt den Berser Chosroes und erobert das heilige Kreuz wieder. Das Gedicht ist hauptsächlich ausgezeichnet durch die Episode von der Raiserin Athenais, die ihr Gemahl Phokas allzustreng hütet, weshalb sie zu Berbotenem Lust gewinnt und einmal heimlich mit dem schönen Jüngling Parides zusammenskommt. Indem sie nämlich durch die Stadt geht, wird sie wie von ungefähr aus einem Fenster begossen und muß ins Haus gehen, um sich umzukleiden. Das war aber alles verabredet und der Liebhaber in der Nähe. Eraclius selbst entdeckt das Berbrechen und zeigt es dem Kaiser au, bewegt diesen aber, den Liebenden zu verzeihen, sich von Athenais scheiden zu lassen und sie dem Partides zu überlassen.

Wittich von Jorban, hanbschriftlich in Gotha. Jacobs und Ukert, Beiträge I. 136 f. In einer anbern altern Redaction bie Seibin ober Alpharius genannt, f. von ber Hagen, Gesammtabentheuer. I, 383 f.

Bittich, ein tapferer driftlicher Ritter, hort von ber Schonheit ber Bergogin Libaneth, Gemahlin bes Bergog Beliand, befchließt fich ihr zu weihen und fucht ihre Burg auf. Unter berfelben lagert er fich mit feinen Mannen. Der Bergog lagt nach feinem Begehr fragen. Er fuche Abentheuer, erwiebert er. Da gieht ber Bergog beraus und fie turnieren. Beliande Schilb gerbricht, die schone Libaneth glaubt, er fen verwundet, und fprengt zu Rog mit zwolf Jungfrauen ihm zu Silfe. Ihre Bitten ftillen ben Rampf, Wittich wird als Gaft ehrenvoll in ber Burg empfangen. Da fragt ihn einmal Libaneth nach ber Dame feines Bergens und er fagt: Die fent ihr felbft. Gie wird fehr ungehalten, aber er ftect ihr einen Ring an ben Finger, schwört, ihr ewig treu zu bleiben und gieht ab. Mun vollbringt er fieben Jahre lang große Belbenthaten; unter andern tobtet er einen ungeheuren Drachen, ber einen gefangenen Ritter mit bem Schwang umwickelt hat. Die Damen bemühen fich um feine Gunft, aber er bleibt gegen alle falt. Da hort Libaneth von feinen Thaten und von feiner Treue und ihr Berg wird bewegt. Gine alte Umme mischt fich barein und bestellt Wittich heimlich in bie Burg. Da läßt ihm Libaneth zum Lohn für feine Treue die Wahl, ob er ihre obere Salfte bis jum Gurtel, oder die untere haben wolle? die andere Balfte muffe ihrem Gemahl bleiben. Er mablt ben obern, verbietet ihr nun aber, ihren Mann gu fuffen, mit ihm gu reben ober nur ihn angusehen. Da wird Beliand wuthend

und will sie umbringen. Sie flieht zu Wittich, ber sie entführt, zum Christensthum bekehrt, tauft und heirathet. Beliand ruftet ein Heer, wird aber von Wittich besiegt und gefangen und tröstet sich am Ende mit einer vornehmen und schönen Jungfrau, die man ihm zum Erfatz gibt.

Kaiser Lucius Tochter, abgebruckt in von ber Hagens Germania IX. 187 f. — Kaiser Lucius hat eine schöne und witzige Tochter.

Gin ebler Ritter fragt fie, was fie bafur verlange, wenn er einmal bei ihr fcbliefe? Taufend Gulben fagte fie. Er gibt fie ihr und fcblaft bei ihr, aber fie bat ein Bauberbrieflein im Bett verborgen, bavon muß er ichlafen bis an ben lichten Morgen und hat feinen 3med verfehlt. Er bietet noch einmal taufend Bulben und es geht ihm mieber fo. Da borgt er bei einem Burger noch einmal taufend Gulben und verburgt fich, an einem bestimmten Tage bie Summe heimzugahlen, ober ber Burger burfe ihm fo viel er wolle Bleisch aus bem Leibe schneiben. Auch holt ber Ritter fich bei einem weisen Meifter Rath und erfahrt burch ibn ben Briefzauber. Ale er nun ber liftigen Ronigstochter jum brittenmal taufend Gulben gibt, entfernt er beimlich bas Brieflein aus bem Bette, bleibt baber mach und übermaltigt bie Schone, bie anfange gar febr erichrocken ift und fich verzweifelt wehrt. Nunmehr aber bat fie Boblaefallen an bem ftarfen und flugen Ritter und behalt ihn beimlich fo lange bei fich, bag er bee Burgere gang vergift. Diefer flagt ibn an. Der Termin ift verfaumt, ber Bortlaut bes Bertrages flar, ber Burger foll ihm bas Fleisch ausschneiben. Da fommt aber bie Konigstochter verkleibet ale Sachwalter ihres Geliebten und rettet ihn, indem fie zur Bedingung macht, ber Burger burfe bes Ritters Blut nicht vergießen, benn thate er bas, fo werde er als Morder bestraft. Da nun ber Burger bas Fleisch nicht ohne bas Blut haben fann, verliert er feinen Unfpruch. Die Dame fehrt beim und gibt fich erft nachher bem Ritter zu erfennen. Ihr Bater billigt ihre Bahl und fie werben ein glückliches Paar. - Die gesta Romana enthalten biefen Stoff querft. Bulest ift er in Shakefpeares Raufmann von Benebig in ber herrlichften Beife behandelt worben.

Mauritius von Erun, aus ber Ambraser Sanbschrift abgebruckt in von ber Hagens Germania 1X. 103.

Ritter Mauritius von Erun liebt die schone, aber schon verheirathete Grafin Beamunt, mit steter Treue. Sie verspricht ihm endlich ihre Gegensgunst, wenn er ein Turnier veranstalten wolle, da sie noch keins gesehen habe. Sogleich entspricht wiehrem Besehl und baut ein großes von Raberwerk und Pferden getriebenes Schiff, mit dem er sammt seinem Gesolge stolz und zum Staunen alles Bolks durchs Land zum Turnier fahrt. Auf diesem selbst gewinnt er burch seine Helbst gewinnt er burch seine Helbstagewinnt er burch seine Helbstagewinnt er burch seine Helbstagewinnt er burch seine Belbenkraft den höchsten Preis, wird aber tüchtig

gerhauen und gerftochen. Da laft er bas reiche Schiff gerftucken und verfchenkt es, und gelobt Rebem ju geben, mas er von ihm verlange, alfo bag er fich bald bis auf bie Unterfleiber entblofft fieht. Go viel Grofmuth beffegt bas Berg ber Grafin und fie lagt ihn burch ihre Bofe gu fich bestellen. Da er aber bier gar ju lange auf fie warten muß, fchlaft er vor Mubiafeit ein. Sie fommt endlich, findet fich burch fein Ginschlafen schwer beleibigt und verfaat ibm fortan alle Sulb. Da fommt er aber ingrimmig wieber und fprengt mit poller Kraft bie Thure ihrer Schlaffammer. Ihr Gatte, ber Graf, ber furz porber einen Menschen zufällig getobtet bat, glaubt in ber balbnactten und blutigen Beftalt bes Rittere ben Tobten ju feben, fpringt vor Schred aus bem Bette und fturgt ohnmachtig bin. Mauritius aber legt fich an feine Stelle und fie ergibt fich ibm, benn er ift "ber fuhnfte Dann". Er aber ftecte ihr ben Ring, ben er von ihr empfangen, wieder an ben Kinger und faat ihr für immer ab: "waren alle Beiber, wie Ihr fent, es murbe feiner mehr Beibern bienen wollen." Und wirflich gieht er von bannen und fehrt nie mehr zu ihr gurud. Sie aber fteht noch oft am Fenfter, ihre wohlgethane weiße Sand lehnt fie an ihre Wange, hort bem Gesange ber Nachtigallen gu und flagt: ich werde nimmer wieder froh, ach fonnte er meinen Rummer feben!

Athis und Profilias, altfrangofifches Epos aus bem Enbe bes 12. Jahrhunderts in zwei Sanbidriften zu Paris, von einem gewiffen Allexander verfaßt, bald barauf (ums Jahr 1200) auch in beutschen Reimen bearbeitet, hochdeutsch mit niederdeutsch vermischt. Bon diefer beut= fchen Arbeit find nur Bruchftucke in Berlin vorhanden, die aus Arnsberg in Weftphalen ftammen. Herausgegeben von 2B. Grimm. 1846. 4.

Der vornehme Romer Evas ichictt feinen Sohn Brofilias ju feinem Gaftfreund Savis in Athen, um ihn bort bilben zu laffen. hier wird er mit bes Savis Sohn Athis innig befreundet. Athis foll die ichone Carbiones beis rathen, in die fich Brofilias fo heftig verliebt, daß er tobtfrank wird. Als er endlich bem Freund die Urfache feines Leibens gesteht, in ber Sochzeitnacht, ift Athis fo großmuthig, unerfannt ftatt feiner ben Freund ins Sochzeitsbett liegen zu laffen. Balb wird bie Bermechelung befannt und wieber gut gemacht burch eine feierliche Bermablung zwischen Brofilias und Carbiones, welche hierauf Athen verlaffen und nach Rom giehen. — Athis unterdes wird von feinem Bater (ohne Angabe des Grundes) verstoßen und elend. Indem er seinen Freund in Rom fuchen will, tommt er ju Sandeln, wird falfchlich fur einen Morber gehalten und foll verurtheilt werden, ale Profilias ihm begegnet, ber fich nun für ihn opfern will und für schulbig ausgibt. Aber bie mahren Morber werben entbeckt und beibe Freunde frei. Athis verliebt fich in Ganete, bie Schwefter bes Profilias, bie aber ichon Braut bes Bilas, Konige von Sicilien, ift. Es 25

kommt jum Kampf, Athis siegt burch seine Tapferkeit und gewinnt die Braut. — Nach Athen zurückgekehrt, muß Athis neue Noth bestehen, benn Byrithous, Sohn bes Königs Theseus von Athen, verliebt sich in Gayete; während Thestamon von Korinth und Vilas vereinigt die Frauen zu rauben suchen. Byrithous kämpst für die Damen und fällt. Cardiones stirkt darüber aus Gram, weil er ihr Kämpser gewesen (hat sie ihn geliebt?). Der Sterbende aber gelobt dem Prosilias zum Ersat seine schwester Alemandine. Vilas versöhnt sich mit Athis, indem er dessen Schwester Saline heirathet. — Der letztere Theil ist abgeschmackt; nur der erste, der von der treuen Freundschaft handelt, ist der echte Kern der Dichtung, der andere unnüge Zugabe.

Das Umbrafer Lieberbuch Mr. 225 enthält bie foone Ergählung von ber treuen Kloredebel:

Ritter Trianus von Stepermark kommt nach Dänemark, wo er als ein Heibe zuerst die Tause empsing und bes Königs schöne Tochter Floredebel heisrathete. Als er aber nachher auf Abentheuer zog, verliebte sich die Königin von Frankreich in ihn und ließ ihn des Nachts ein. Der König kam dahinter, überraschte die Liebenden und ließ den Ritter in den Kerfer wersen. Sein treuer Knecht aber eilte nach Dänemark und gab Floredebel Nachricht. Da nahm diese männliche Tracht, zog nach Frankreich, gelangte durch Bestechung in den Thurm und tauschte mit Trianus die Kleider, also daß er glücklich entkam. Sie blieb an seiner Statt zurück und sollte gerichtet werden, als sie sich als Weib zu erkennen gab. Nun war auch die Ehre der Königin von Frankreich gerettet und ihr Gemahl befriedigt. Die Königin von Frankreich machte Floredebel Liebkosungen und Geschenke in Hülle und Fülle. Die letzter aber kehrte nach Dänemark zurück und ließ ihren geliebten Nitter kommen, der noch König von Dänemark wurde.

Verwandt find folgende Ergählungen:

Ritter Alexander von Met trug, als er ins h. Land zog, ein Gemb, bas fo lange rein bleiben follte, als ihm seine Gattin Florentine baheim treu bleiben wurde. Er wurde gefangen und Stlave bes Stlaven Diesen wunderte, baß des Stlaven hemb immer rein blieb und er frug nach der Ursache. Darauf schickte er Jemand in des Ritters heimath, um die Treue der Frau zu prüsen. Sie bestand jede Probe. Zugleich ersuhr Florentine, wo ihr Gatte sen, verstleibete sich, reiste zu ihm und kauste ihn los, ohne erkannt zu werden, schnitt ein Stuck von des Mannes hembe ab und kehrte allein zurück. Als ihr Gatte nachkam, fand er sie auf seiner Burg, als ob nichts vorgesallen ware. Doch ersuhr er ihre Abwesenheit und hielt sie für treulos, die sie ihm das abgesschnittene Stück des hemdes zeigte. Steht in Körners hist. Bolksliedern. Auch niederbeutsch, vgl. van der Bergh, niederl. Bolksromans S. 52. Grimm, deutsche Sagen Nr. 531. Eine ganz ähnliche Geschichte wird

erzählt in ben gestis Rom. 69. Desgleichen in Müllenhoffs holft. Sagen Rr. 607.

Ein Graf wird auf bem Kreuzzug gefangen und muß am Pfluge ziehen. Er bittet einmal den Sultan ihn zu seiner Frau heimzulassen. Der Sultan sagt Sa, wenn die Frau selber komme ihn zu holen. Das wird der Frau verkundschaftet, die sich nun als Monch verkleibet, zum Sultan kommt, ihn burch ihr Saitenspiel entzückt und von ihm den Sklaven zum Geschenk erbittet und erhält. Keller, Erzählungen S. 168.

Die beiben Kaufleute, ein Gebicht von Ruprecht von Würzburg, abgedruckt in Grimms altd. Wälbern I. 35. Hagen Gesammtaben= theuer Nr. 68.

Zwei Kausseute in Berbun verheiratheten ihre Kinder mit einander, Bertram und Irmengart, die in der glücklichsten Se jusammenledten. Einst verreiste Bertram und traf mit andern Männern zusammen. Es war die Rede von trefflichen und treuen Frauen. Bertram rühmte die seinige vor allen. Da wurde ein gewisser Hogier begierig, ihre Treue zu erproben, reiste nach Berbun und stellte ihr auf alle Beise nach. Um ihn ein für allemal los zu werden, beredete sie ihre Magd Amelie, sich in ihr Bett zu legen und ihn zu empfangen, als oh sie es selber wäre; Hogier aber hielt die Magd wirklich für die Frau und schnitt ihr zum Abschied ihren Goldsinger sammt dem Ehring ab, um einen Beweis seines Sieges davonzutragen. Allein wie sehr er auch gegen Bertram triumphirte, mußte er bennoch mit Schrecken und Scham die Wette verloren geben, als Irmengard ihre Hand vorwies und keiner ihrer Finger sehlte.

Grimm a. a. D. weist auf eine gallische Quelle biefer Erzählung hin. Nach Davies british Mythol. nämlich rühmt sich ber junge Clubin an König Marlgwaß Hof auf gleiche Weise seiner Frau, ba schieft ber König seinen Sohn Mhun, sie zu erproben. Sie legt ihn aber zur Magd, ber er ben Finger abschneibet. Man muß hier auch an bie römische Lucretia erinnern, beren Geschichte, abgesehen vom Ausgang, im Ansang ganz die nämliche ist. Ohne Zweisel hat man es also hier mit einem Sagenstoff zu thun, ber sehr alt ist und sich burch viele Wölker verbreitet hat. Ein altes Bolksbuch in Prosa, gebruckt zu Nürnberg 1499, bas auch in Dänemark und Schweben gangbar ist, weiß nichts vom Fingerabschneiben, sondern nur von einem Maale am Arm der keuschen Frau, bas der Versucher durch Vestechung entbeckt; bagegen ist die Strase der letztern grausam. Eine Menge romanischer Dichtungen entsprechen bieser letztern Aussalam. Eine Menge romanischer Dichtungen entsprechen bieser letztern Aussalam, sehen aber das Maal an die Brust der schönen Frau.

Ein ganz unbebeutenber Minnefänger, Reinmann von Brennenberg, ift zu hohem Ruhme gelangt. Ihm nämlich gelten bie alten Bolkslieber vom Brennberger bei Uhland Nr. 75. Haupt, Zeitschr. III. 39. Grimm D. Sagen Nr. 499. 500. Hormanr Taschenbuch 1826. S. 313. Wolgenbes ift ber Inhalt ber Sage:

Brennberger, Ritter und Sanger am Hofe zu Wien, heimlicher Geliebter ber schönen Herzogin von Desterreich, wurde von bieser abgesandt, zu ersahren, ob die Königin von Frankreich noch schöner sen, als sie? Als Krämerin verstleibet fand er am Hose zu Paris Eingang, schlief nach einander bei allen Hossfräulein und sollte endlich auch bei der Königin selber schlasen, da entstoh er aber und brachte seiner Geliebten die Kunde, jene Königin sen nach ihr das schönste Weib auf Erden. Nun kam aber der Herzog ihrer geheimen Liebe auf die Spur, ließ den Brennberger umbringen und setzte bessen Herzsseiner Gemahlin als Speise vor. Als sie erfuhr, was sie genossen, af sie keinen Vissen wehr und hungerte sich tobt.

Diefelbe Begebenheit wird in vielen romanischen Dichtungen erzählt. Bal. Diez, Leben ber Troubabours S. 82. Sier hieß ber ungluckliche Ritter Cabestaing, und im Decamerone bes Boccaccio IV. 9. Gardestagne. Boccaccio in einer anbern von jener unabhängigen Erzählung IV. 1. macht aus bem graufamen Gatten einen Bater. In einem normänni= ichen Lat von Renault find es zwölf Damen, die ber icone Ritter Ignaures zugleich liebte, bie von feinem Bergen effen muffen und alle aus Liebe fterben. Bgl. Grafe, allg. Lit.=Gefch. II. 2. 1121. B. Wackernagel macht in Saupte Beitschr. VI. 294 mit Recht geltenb, bag bie Erfindung romanisch und erft in die beutsche Dichtung übertragen fen. Wie es aber getommen ift, bag bie alte Sage wieber auf ben Brennberger übertragen wurde, erklart fich aus bem Umftande, bag ein Ritter bieses Namens, alfo mohl ein Vermanbter bes Sangers, auf Befehl Beinrichs bes Löwen wegen Berratherei geviertheilt und "aufgeschnitten" wurde (von ber Sagen, Minnefanger IV. S. 281), und bag Reinmann von Brennenberg felbit einmal in einem geifilofen und bochft geschraubten Liebe flagt, fein Berg fen von feinem Leibe gefchieben, weil es bei feiner Geliebten ferne von thm fen (baf. 283).

In bem Gebicht "bie herzmäre" von Konrab von Burzburg in Sagens Gefammtabentheuern Nr. 11 und besonders herausg, von Franz Roth, Frankf. 1846, auch in ber häglerin Lieberbuch Nr. 23, flirbt ein

Mitter aus Liebesgram und schickt ber geliebten Dame sein Serz felber zu, ihr Gemahl fängt es unterwegs auf, läßt es braten und setzt es ihr unwissend vor. Als sie erfährt, was es war, stirht sie. Bgl. auch Uhlands berühmte Romanze vom Ritter von Couch. Der Stoff war, wie man sieht, bei den Dichtern des Mittelalters sehr beliebt. Und wenn auch zuerst bei romanischen Dichtern ausgebildet, ist er doch ohne Zweisel nicht der altrömisch=gothischen Frivolität, sondern der germanischen Sittensftrenge entstammt, barharischen, nordischen Ursprungs.

Die Kinder von Limburg, nieberländisches Gebicht aus bem 14. Jahrhundert, noch ungedruckt (Mone, nieberl. Bolkslit. S. 86. 230), als Bolksbuch in Prosa bearbeitet und 1480 von Johann von Soest in schlechte beutsche Verse gebracht. Bgl. Gräße Sagenkreis S. 392. Hosmann horae belg. I. 67. van der Bergh, niederl. Volksrom. 30. Mone Anzeiger 1835. S. 164.

Dito, Bergog von Limburg, hat zwei Kinber, Beinrich und Margaretha. Die lettere verirrt einmal auf ber Jagb, ein Bar frift ihr Pferb, ein von Raubern geplunderter Raufmann gefellt fich ju ihr. Sie tommen in ein Bauberichloß, wo Margarethas Tifchgebet ben Spud verscheucht. Sie geben ju Schiffe und kommen nach Athen, wo ber Graf bie Jungfrau als Boll ju fich nimmt. Sein Sohn Echites verliebt fich in fie, die ihn feusch verschmabt. Seine Mutter aber erbost fich über biefe Liebe fo, bag fie Margaretha als Bere verklagen und gum Feuertob verbammen läßt; Echites rettet fie und aus Dankbarkeit wird fie ihm holb, aber an ben Sof nach Conftantinopel geschickt, um von ihm getrennt zu werben. Unterbeg ift ber Raufmann beimgefehrt und hat ihrem Bater ergahlt, wohin fie gefommen. Ihr Bruber Beinrich fucht fie auf. Er besteht unterwege allerlei Rampfe mit Baren, Raubern, Rittern, wird in Trier verratherisch gefangen, aber burch einen Freund befreit, erobert Trier, gieht bann ben Rhein binauf, kommt nach Mailand und rettet bie Berjogin Europa bafelbft, die um ihr Erbe bebrangt wirb. Sie bietet ihm ihre Band an, er weigert fich, ba er anbere 3wecke verfolge, fie tommt aber bes Nachts zu ihm und empfängt von ihm ein Rind, bas Dliver genannt wurde und mit einem golbenen Rreug auf ber Schulter gur Belt fam. Darauf gieht er nach Calabrien und erbietet fich fur eine unschuldige Ronigin, bie man falfchlich bes Chebruche angeklagt, noch zwei Sahre ju fampfen. Unterbes gerath er in ben Benusberg, wo Frau Benus ihn gefangen halt. - Echites wird aber auch ein großer Belb und gieht auf Abentheuer aus. Unter einer Linde Schlafend erfährt er von brei fahrenden Frauen, er fep bestimmt, ben Reffen feiner geliebten Margaretha, ben fleinen Oliver, ben ihr ihm noch unbefannter Bruder Beinrich mit ber Bergogin von Mailand gezeugt, vom

Reuertobe ju retten, ba Europas ieniger Bemabl ihn verbrennen laffen wolle. Dies geschieht nun auch, er erschlägt ben Bergog und rettet bas Rinb. -Sein treuer Freund Evar hort von feinen Thaten und gieht ihm nach, befreit ihn in Soiffons, wo er gefangen lag, und tommt mit ihm nach Limburg, wo fie über Marggretha und Seinrich Ausfunft erhalten. Dann in Spanien verliebt fich Evar in bie ichone Sibyle, Gemablin bes alten Konias Teras von Arggon und bleibt in ihrer Rabe. Echites aber wird burch eine Frau gemahnt, fur Beinrich ben Zweitampf zu bestehen, ben biefer nach zwei Jahren übernehmen wollte. Er thut es, befreit bie unschuldige Ronigin, fommt in ben Benusberg und befreit Seinrich felbft. - Evar wird von Gibyle nicht erhört und beshalb mahnfinnig; mabrend er in Retten liegt, fturmt ein anderer auf Gibple ein, ba gibt fie bem Evax burch einige Soffnung, Die fie ibm macht, ben Berftand wieder und er beffegt ben Rebenbuhler. Darauf ftellt fie fich auf einer Ballfahrt nach St. Jafob, ale fen fie ertrunken, und lagt fich von Evax entführen. Beibe aber find fo arm, bag fie betteln muffen. Um ihn biefem Elend zu entreißen, verläßt ihn Sibple, ale er fcblaft. widmet fich nun wieder ber Ritterschaft und wird nach Teras Tobe König von Aragon. Da gibt fich ihm Sibnle, Die unterbeg in Benedig mit Stickerei fich ernahrt, burch einen Teppich zu erfennen, in ben fie bie Bilber ihres Lebens einwebt. Er befreit fie aus ber Gewalt eines boshaften Raufmanns und heirathet fie. - Unterbeg helfen Beinrich und Echites bem Raifer von Conftantinopel gegen die Beiben (fehr langweilige Rampfe, worin ein riefiger Beibe Bolofernus bem antifen Bolyphem nachgebilbet). Mit bem Rampf wechselt ein Liebesspiel ab, welches die Raiserin Gusebia in Conftantinopel halten lagt und bei bem eine Menge Liebespaare figuriren. Jonas, ein Rnappe bes Evax, befreit eine Jungfrau von einem Drachen. Unter ben Beiben ift Demophon ber ausgezeichnetste, ber mit einer Amgzone fampft. Nach langem Rampfe merben bie Beiben beffegt, Demophon gefangen und jum Chriften befehrt, Echites mit Margaretha und heinrich mit Gufebia verbunben.

Hier find die Buge uralter iconer Volksfage gemischt mit abgesichmackten Erfindungen und icon classischen Studien. Gin Mufter poestischer Mengerei.

Dieser Liebesgeschichte reihe ich einige ber interessantesten alten Dichstungen an, in benen die Freundschaft werherrlicht wird. Die Wassensbruberliebe, die innige Verbindung zweier Freunde, ist uralt unter ben Deutschen. Es ist merkwürdig, daß schon Herodot von den Skythen meldet, sie hätten einen Blutbund der Freundschaft geschlossen, indem sie sich die Arme aufgerigt und das beiderseits zusammengestossen Blut ge-

trunken hatten. Von einer folden burch Blut, wenn auch nur burch Rinberblut besiegelten Freundschaft haben wir viele und schöne Sagen. Im Norden sind bie beiben treuen, für einander sich opfernden Freunde Hunding und Habing, vgl. Afzelius I. 120.

Die berühmte Dichtung von Amicus und Amelius hat gewiß eine deutsche Urquelle, wenn fie auch zuerst lateinisch aufgezeichnet wurde im speculum hist. des Bincenz von Beauvais. Bgl. über die Quellen Keller sept sages CCXXXII und Gräße, Sagenkreise 348 f.

3mei Freunde von Jugend auf find einander wie 3millingebruder abn= lich. Amicus beirathet und wird Schakmeister an Rarl bes Großen Sofe; Ameling wird Truchfeft bafelbit, verliebt fich in bes Raifers Tochter und vertraut fich, gegen bes abmefenden Freundes Rath, dem bofen Grafen Ardericus an, der ihn verrath. Er foll nun mit biefem den gerichtlichen Zweikampf bestehen, sucht aber guvor ben Freund auf, ber an feiner Statt ben Rampf übernimmt und an beffen Stelle er felbft gu beffen Fran beimfehrt. Amicus erlegt ben bofen Grafen und gewinnt bes Raifere Tochter, Die er fofort feinem Breunde abtritt, mit dem feine Brau außerordentlich unzufrieden gewesen, weil er fich fehr fprobe gegen fie bezeugt und im Bett ein Schwert zwifchen fich und fie gelegt. - Rach biefer erften Freundschaftsprobe leben fie vergnügt, Amelius befommt von feiner Bringeffin Rinder; aber Amicus wird ausfätig und ber Engel Raphael felbft erflart in einer Erscheinung, nur bas Blut ber Rinder seines Freundes konne ihn heilen. Da schneibet ber treue Freund Amelius feinen Kindern felbst die Ropfe ab und Amicus wird von dem Blut geheilt. Die Mutter fragt nach ben Rinbern und fiebe, fie haben alle bie Ropfe wieder auf und fpielen veranugt. Nur eine rothe Linie um ben Sals bezeichnet, was ihnen geschehen ift. — Enblich fallen beibe Freunde im Rampf für Rarl ben Großen und auch noch ihre Garge, anfange von einander getrennt, rücken zusammen.

Engelhart und Engelbrut von bes Konrad von Burgburg. Gedruckt in Frankfurt a. M. 1573. Im Auszug bei Eschenburg, Denkm. 41 f. Herausgegeben von Saupt. Leipzig 1844.

Engelhart, ber Sohn eines burgunbischen Ritters, zieht auf Abentheuer aus. Sein Bater gibt ihm brei Aepfel mit, die solle er bem geben, ber mit ihm reisen will. Ist er die Aepfel ganz, ohne ihm ein Stück davon anzubieten, so solle er ihn meiben. E. begegnet zwei Jünglingen, die je einen Apfel ganz esen, und meibet sie. Dann begegnet er dem jungen Dietrich von Brasbant, dem er den dritten Apfel gibt und der ihm die Halfte zurückgibt. Nun reisen beibe zusammen. Sie sind so ähnlich, daß der König von Danemark, zu dem sie kommen, sie für Brüder halt. Des Königs Tochter Engeltrud

verliebt fich in beibe, wählt aber ben Engelhart, nur weil fein Rame bem ihrigen fo ahnlich ift. Gie barf aber ihre Liebe ju einem Diener ihres Baters nicht bekennen. Dietrich muß in feine Beimath, weil fein Bater gestorben ift. Engelhart bleibt ale Rammerbiener ber schwermuthigen Bringeffin gurud. Er ift fo bewegt, bag er einmal beim Borichneiben bas Deffer fallen läßt. Daran erkennt fic, bag er fie liebe, gesteht ihm aber ihre eigene Liebe nicht, bis er frant wirb. Da an feinem Bette befennt fie ihm ihre Liebe und macht ihn baburch wieber gefund. Gin Turnier ftellt feine Tapferfeit and Licht. Engeltrub liebt ibn immer beifer. Ginft aber werben fie bei einer Umgrmung von bes Ronigs Neffen, Ritschier von England, überrascht und verrathen. foll fich burch einen Zweitampf von der Schuld reinigen, fürchtet aber gu unterliegen, weil er wirklich fculbig ift, gibt vor, erft in einem Rlofter buffen ju wollen, und reist zu Dietrich, ihn zu bewegen, fatt feiner zu fampfen. Dietrich fommt, fiegt und wird mit Engeltrud vermahlt, legt aber in ber Sochzeitnacht bas blanke Schwert zwischen fich und bie Braut, bis Engelhart, ben man fur ibentifch mit ihm halt, feine Stelle einnimmt. Der alte Ronig ftirbt und Engelhart gelangt auf ben banifchen Thron. - Dietrich ift gurud: gekehrt nach Brabant, bekommt ben Ausfan und fann, wie ihm ein Engel verfündet, nur geheilt werben, wenn er fich mit bem Blute ber beiben Rinder Engelharte bestreicht. Er reist nach Danemart, Engelhart opfert bie Rinber, enthauptet fie mit eigener Sand und heilt feinen Freund; ale er aber mit fcmerem Bergen in bas Gemach ber Rinber guruckfehrt, finbet er fie luftig fpielend, und nur ein rother Strich um ihren Sale erhalt bas Andenken an feine That. Alles ift nun voll Wonne und Dietrich fehrt gefund und froh heim.

Alehnlich find die Dichtungen von Alexander und Ludwig in den sieben weisen Meistern, von Olivier und Artus, aus dem Altfranzösischen behandelt von Hans Sachs. So auch das Märchen vom treuen Johan=nes bei Grimm:

Ein alter König hinterließ einen Sohn und band es seinem Diener Johannes auf die Seele, zu verhüten, daß der Prinz nicht in eine gewisse Thüre
eingehe. Der neugierige Prinz drang dennoch hinein und sand das Bild einer
wunderschönen Jungfrau. Nachdem es einmal geschehen, half Johannes dem
jungen Prinzen die schöne Jungfrau, die eine Königstochter war, aussuchen
und entführen. Unterwegs aber verfündigten drei Raben eine Menge Unheil,
das der Braut und dem Bräutigam bevorstehe. Um nun dieses Unheil zu
verhüten, töbtete Johannes ein herrliches Pfert, das sonst den Prinzen davongetragen haben wurde, verbrannte das hemd der Braut, das ihr sonst den
Tod gebracht hätte, und sah auf der ohnmächtigen Braut rechter Brust drei
Blutetropsen. Das war dem Prinzen, der den Sinn davon nicht verstand,

boch zu arg und er ließ ihn hängen. Johannes bekannte vorher seine Unschulb und wurde zu Stein. Den Prinzen reute es nun sehr, was er gethan, als er aber zwei Kinder hatte, sagte der Stein zu ihm, wenn er sie schlachte und ihn, den Stein, mit ihrem Blute bestreiche, so werde er wieder ausleben. Der Prinz brachte das Opfer, Johannes lebte wieder auf, machte aber auch sogleich die Kinder wieder lebendig. Grimm, D. M. Nr. 6. In den Anmerkungen III. S. 16 wird ein abweichendes westphälisches Märchen erzählt. In demfelben heißt der Prinz Roland, der Diener Joseph. Unter anderm muß Joseph hier einen Drachen bekämpsen, der sich in der Brautnacht ins Brautbett schleicht. Aehulich eine Geschichte in Wolfs deutschen Hausmärchen S. 383.

7.

### Volksbücher.

Viele Romane, die seit dem 15. Jahrhundert als Volksbücher weite Berbreitung fanden, stammen boch nur aus ältern ritterlichen Dichtungen, weshalb ich sie hier anführe. Einiger Volksbücher ist schon unter den Legenden gedacht worden. Anderer werde ich erst später theils unter den Schwänken, theils unter den dämonischen Sagen erwähnen, weil sie besser dahin gehören. Hier gebe ich nur die, welche vorzugsweise noch Helben- und Liebesgeschichten enthalten. Viele derselben sind in dem "Buch der Liebe" 1578 gesammelt und zusammen abgedruckt worden. Am ausstührslichsten hat von ihnen gehandelt Görres in s. Lolksbüchern, Heidelb. 1806. Neuerdings bat Simrock die Volksbücher durch neue Sammlungen verbreitet.

Herzog Ernst war ein sehr beliebter Stoff im Mittelalter und wurde öfter überarbeitet. Haupt in f. Zeitschr. VII. 193 f. hat ihm eine sehr gründliche Untersuchung gewidmet und vermuthet, das niederländische Buch sen das älteste, nach ihm habe ein Geistlicher erst das lateinische Buch gekünstelt, und auch das oberdeutsche Gedicht sen aus jener Duelle gestoffen. An die historische Person des unter Konrad II. hartverfolgten Herzog Ernst von Schwaben sind in der Dichtung märchenhafte Züge angeknüpft worden, zum Theil aus dem französischen Roman hünen. Bgl. Grimm in den Heibelb. Jahrb. 1809 S. 217. Außerdem eristirt noch in altem Druck ein längeres Bolkslied von Herzog Ernst (Haupt, Zeitschr. VIII. 477) und ein kürzeres in Kaspar von der Roen Helbenbuch.

Herzog Ernst ist Stiefsohn Ottos bes Rothen (historisch Konrab II.) und wird von demfelben ungerecht verfolgt, erschlägt seinen falschen Ankläger Heinrich, und wird mit Berbannung bestraft. Da zieht er nach dem h. Grabe, geräth aber in Bunderländer und zu fabelhaften Bölfern, zu einem Bolfe mit Kranichschnäbeln, unter benen er mit dem Schwerte wüthet, um eine eble Frau aus Indien zu retten, zum Magnetberge, an dem alle Schiffe zerschellen, weil er das Gisen an sich zieht, zu den einäugigen Arimaspen, Plattfüßen, Großohren, Pygmäen 2c. Endlich kommt er ins h. Land, verrichtet Heldensthaten gegen die Geiden, kehrt wieder heim und wird durch Fürditte seiner Mutter vom kaiserlichen Stiesvater wieder zu Gnaden angenommen.

Man sieht, von ber rührenden, mahrhaft poetischen Geschichte des wirklichen Ernst von Schwaben ist hier keine Spur, und die Dichtung weit hinter ben wahren Begebenheiten zurückgeblieben. Die Wundergeschichten aber sind aus lateinischen Duellen entlehnt und enthalten eine rohe Erinnerung an die schon von Herodot geschilderten Fabelvölker im unbekannten Asien. Diese Dichtung hat also ihren großen Ruhm mit nichten verdient.

Nicht viel beffer ift bas Gebicht von Herzog Geinrich bem Löwen, von Mich. Weißenher (gebr. in Maßmanns Denkmälern S. 122 ff.) sofern auch hier die Wundersucht viel zu roh in die Poesie der wirklichen Geschichte eingreift. Doch bewegt sich diese Geschichte mehr in einheimischen Vorstellungskreisen. Außer einem andern hieher gehörigen, größern Gedicht, Reinfried von Braunschweig, (im Auszug herausgegeben von K. Gödeke. Hannover 1851) hat man ein Bolksbuch in Prosa und mehrere Meisterlieder, die denselben Stoff behandeln.

heinrich zieht ins h. Land. Im weiten Meere findet sein Schiff nirgends ein Ufer. Die Lebensmittel sind ausgegangen. Man loost und den das Loos trifft, wird von den Andern gegessen. Mur noch heinrich und ein einziger Knecht sind übrig. Das Loos trifft den herzog, aber der Knecht macht seinen Gebrauch von seinem Recht, sondern naht den herzog in eine Ochsenhaut ein. Da kommt ein Greif und nimmt ihn durch die Lüste fort, in der Meinung, es sey ein Rind. heinrich haut mit einem Schwerte die haut durch und besliegt den Greisen. Da sieht er einen Löwen schon fast überwunden von einem Orachen und rettet ihn und seitdem solgt ihm der Löwe wie ein Hund. Wiederum zur See ohne Ufer dahinfahrend und in großer Noth wird heinrich vom Teusel besucht, der ihm berichtet, daheim in Braunschweig gehe es lustig her, seine Gemahlin halte morgen hochzeit mit einem Andern. Da verschreibt heinrich dem Teusel seine Seele dasur, daß er ihn noch in der Nacht nach Braunschweig

bringe, jedoch bedingt er sich aus, daß der Teufel sein Recht verloren habe, wenn Heinrich am Morgen der Ankunft nicht schlase. Nun führt ihn der Teusel durch die Luft und Heinrich schläft ein, aber der Löwe, den er mitgenommen, weckt ihn durch sein Gebrüll, und so ist er daheim, ohne dem Teusel etwas schuldig zu bleiben. Er geht in Vilgertracht ins Hochzeitshaus und läßt seinen Ning in den Becher seiner Gemahlin fallen, die ihn daran erkennt. Sie war schuldloß, denn man hatte sie gezwungen, einen andern zu nehmen, weil der Herzog so lange ausblieb. Daher wurde auch dem jungen Bräutigam verziehn und Heinrich regierte wieder in Luft und Freude.

Das poetische Motiv ber geheimnisvollen Rudfehr bes Gatten zur Hochzeit ber zuruchgelaffenen Gattin haben wir schon in einer Sage von Karl bem Großen kennen gelernt (S. 51). Es kehrt oft in beutschen Sagen wieber. So in ber schönen Sage vom Falkenstein.

Nitter Kuno war im h. Lande bei den Türken gefangen. Da kündigte ihm der Teufel an, sein Weib baheim werde morgen einen audern Mann heizrathen und in der Angst um sie nahm der Ritter des Teusels Antrag an, ihn heimzusühren, wofür er ihm seine Seele verschrieb, jedoch unter der Bedingung, daß seine Seele gerettet bleibe, wenn er unterwegs nicht einsschlase. Nun setzen sich auf der Luftfahrt zwei Falken, der eine auf des Nitters Haupt, der andere auf seinen Fuß und hielten ihn wach, so daß er glücklich heimkam und sein Weibergewann, ohne dem Teusel zu verfallen. Jum Andenken nahm er Wappen und Namen von den Falken an und gründete das Geschlecht derer von Falkenstein. Gottschalk, Sagen S. 338 f.

Ferner in ber Sage von Ritter Gerharb von Holenbach übereinstim= menb mit ben heibnischen Sagen vom Wunschmantel (vgl. oben S. 169).

Dieser Nitter hegte so große Berehrung vor bem h. Apostel Thomas, daß er keinem, der ihn in des Thomas Namen um etwas bat, es abschlug. Da versuchte ihn einmal bei großer Kälte der Teufel in Gestalt eines Bettlers unterwegs und bat ihn beim h. Thomas um seinen Mantel und der Ritter gab ihn her. Gerhard wollte endlich selber in das vom h. Thomas bekehrte Morgenland wallsahrten, brach mit seiner Gattin einen Ring und erlaubte ihr, wenn sie binnen sünf Jahren den Ring nicht wiedersähe, einen Andern zu heirathen. Er aber kam im Morgenlande in die Gesangenschaft und die sünf Jahre liesen um. Da erschien ihm der Teusel wieder in seinem Mantel und eröffnete ihm, auf Gottes Besehl sey er gesommen, ihn noch in derselben Nacht heimzusühren, denn sein Weib solle morgen einen Andern heirathen. Sogleich sührte er ihn mit dem Mantel durch die Lust fort und frühe ging Gerhard auf die Burg zur Hochzeit als Bettler und warf den halben Ring in den Becher, den die Braut ihm mitleidig reichte. Da erkannte sie, es sey

Gerhard und ber unberufene Brautigam mußte weichen. Caesar Heisterb. VIII. 59.

3ch fuge noch eine icone ichlefische Bolksfage bingu:

Die Sahnenfrah beifit eine alte ffeinerne Gaule por bem Nicolaithor gu Breslau mit bem Abzeichen eines Rabes, eines gerbrochenen Ringes und eines Sahnes. Ein Rabmachergefell aus Breslau manberte in die Frembe, indem er eine Braut guruckließ, mit ber er bie Ringe getauscht hatte. Go lange er ihren Ring am Finger trage, hatte fie gefagt, werde fie ihm treu bleiben. Er tam nach Polen, gerieth jufällig in ruffifche Gefangenschaft und murbe nach Sibirien transportirt, um in ben Bergwerfen zu arbeiten. Bier gerbrach fein Ring. Da gerieth er in folde Berzweiflung, bag er fich bem Teufel ergab. Der Teufel melbete ihm, feine Braut fen ihm in Folge bes gerbrochenen Ringes untreu geworben und ftebe im Begriff, morgen ichon einen Andern gu heirathen. Der Gefell verschrieb ihm feine Seele, wenn er ihn in biefer Nacht noch vor bem erften Rraben bes Sahnes nach Breelau gurudbringe. Der Teufel führte ihn burch bie Luft fort, aber bicht vor Breslau frabte ber Sahn und ber Gefelle hatte feine Ceele gerettet. Er eilte zu feiner Braut und machte feine Rechte geltend; jum ewigen Andenfen aber feste er bie Bobide, ichlef. Sagenichat S. 37. Saule.

Eine Reihe ber schönsten alten Romane hat bie Trennung von Eletern und Kindern, die Gedulb und Treue der vereinfamten Frauen und ein frohes Wiederfinden zum Gegenstande.

Am berühmtesten ist das deutsche Volksbuch vom Kaiser Octavianus, erst im 16. Jahrhundert von Wilhelm Salzmann aus dem Französischen übertragen und schnell allgemein im Volk verbreitet. Der älteste
bekannte Druck ist Straßburg 1535. S. Görres, Volksbücher S. 133.
Es enthält ein bekanntes und oft sich wiederholendes Legendenmotiv, nämlich das Wiedersinden getrennter Eltern und ihrer Kinder als Lohn ihrer
Tugend (am besten durchgeführt in der Legende von Faustinianus und seinem Sohn dem h. Clemens in der Kaiserchronik). Der Dichter hat aber
in den Octavianus einen eigenthümlichen Reiz gebracht, indem er das
romantische Mitterthum hineinragen läßt in die bunteste Spießbürgerwelt.
Ueber die französ. Duellen f. Gräße, Sagenkreis S. 280.

Raifer Octavianus in Nom wird durch seine bose Mutter überrebet, seine Gemahlin Felicitas sen ihm untreu und will sie sammt ihren beiden Zwillings: sohnen verbrennen lassen, begnügt sich indes, sie zu verbannen. Im Waldeschläft sie ermübet ein. Da raubt ihr ein Affe eines ihrer Kinder, und eine Lowin das andere. Die unglückliche Mutter kommt mit einem Schiff zu einer

Insel, wo sie bas zweite Kind, nach ber Lowin Lion genannt, wiederfindet. Ein Greif hat die Lowin sammt dem Kinde dahin getragen. Die Lowin bleibt bei dem Knaben und ist vollkommen zahm. Ein Schiffer will die Kaiserin entehren, wird aber von der Lowin zerriffen. Nachher geht die Kaiserin nach Jerusalem, wo Lion von einem Ritter auferzogen wird; später tritt er in die Dienste des Königs von Acre.

Der erfte vom Affen geraubte Sohn wird von einem Ritter befreit, Florens genannt und an ben Bilger Clemens verfauft, ber eben vom h. Lande nach Baris heimfehrend, an bem ichonen und ftarten Rinde fo große Freude hat, bag er es mitnimmt. In Baris wird Alorens nun im engen, fpiegburgerlichen Rreife aufgezogen, feine vornehme Natur aber macht fich überall in ber liebend= wurdigften Naivetat geltenb. Er foll ein Fleifcher werben, indem er aber zwei Ochsen zur Schlachtbank führen foll, vertauscht er fie gegen einen Falken. Er foll nun ber Diener im Saufe werben und Clemens eigenem ichwächlichen Sohne in ber Raufmannichaft belfen, aber indem er Geld gum Becholer trägt, gibt er es ber für einen ichonen wilden Sengft. Der gute alte Clemens wird barüber fo bofe, bag er ben Florens fchlagt. Seine Frau verwehrt es ihm aber, indem fie ahnt, Florens fen von hoher Geburt und zu hohen Dingen berufen. Da kommt ber Sultan von Babylon mit ungeheuren Schaaren von Seiben und belagert Baris. Ronig Dagobert ruft ben Raifer Octavianus ju Bulfe. Des Gultane Tochter Marcebilla ichicft aus Uebermuth einen budlichen Boten an Dagobert und verlangt, er folle Stadt und Reich ihr über= geben. Ihr Freyer aber, ein Riefenkonig, folgt bem Boten nach und forbert alle Ritter jum Zweifampf. Den erften, ber fich ibm ftellt, nimmt er beim Rragen und ichleppt ihn lebenbig zu Marcebille. Nun hat Klorens feine Rube mehr, zieht bie erfte befte alte verroftete Ruftung an, eilt hinaus jum Rampfe und überwindet ben Riefenkonig, bei welchem Anlag er auch bie himmlifch fcone Marcebille jum erstenmal fieht. Florens wird feierlich jum Ritter geschlagen. Der alte Clemens, außer fich vor Freude über feinen herrlichen Pflegfohn, wird von beffen Belbenmuth felber angeftedt, ichleicht fich ine feindliche Lager und raubt fur ihn bas unschatbare Bferd Bontifer. Florens geht als Gefandter bes Konigs ins Lager bes Sultans und gibt in beffen Gegenwart ber schonen Marcebille burch Blicke feine Liebe ju erfennen, bie fie eben fo hold erwiedert. Nachher besucht er fie heimlich bei Nacht, indem er über die Seine fest, wiederholt biefe Besuche, fahrt mit ihr auf einem Rahn und unterrichtet fie im driftlichen Glauben, verfaumt aber barüber ben Rampf, veranlagt Niederlagen, die Gefangenschaft bes Octavianus und wird endlich felbst von einer heidnischen Uebermacht gefangen.

Mittlerweile ift Lion ein großer helb geworben im Dienst bes Königs von Acre und nimmt ben Kaifer ber Turken gefangen. Dann zieht er nach Frankreich und nimmt auch ben Sultan von Babylon gefangen. In allen biefen Schlachten kampft bie Löwin ihm immer zur Seite. Er befreit nun seinen gefangenen Bater und Bruder, die feine mit ihm gekommene Mutter wieders erkennt. Marcebille wird getauft und Florens vermählt. Lion siegt noch in Spanien und heirathet baselbst die Königstochter Rosamunde.

Ludwig Tied hat bas Bolfsbuch in ein Schauspiel umgewandelt, und alle barin liegenden poetischen Reime in üppig schönen Blüthen entwickelt, vor allem die Liebensmurbigkeit der abeligen Jünglingsnatur in Florens und seinem doppeltem Contrast mit dem Rleinburgerthum und mit der muth-willig reizenden Marcebille.

Das Bolfsbuch von ber gebulbigen Selena:

Belena, die Tochter bes Ronigs Antonius von Constantinopel, wird von biefem mit mehr ale vaterlicher Bartlichfeit geliebt. Ale A. feinen Schwager ben Papft Clemens in Rom gegen die Saragenen gefcutt hat, begehrt er von ihm zum Lohn, daß er ihm gestatte, feine eigene Tochter zu beirathen. Auf Befehl eines Engels thut es ber Bapft, aber in ber Nacht vor ber Soch= geit entflieht die fromme Tochter auf einem Schiff nach Flandern und lebt unerfannt in einem flamischen Rlofter, bie Geerauber fie entfuhren. Das Schiff ftrandet an der englischen Rufte, wo Konig Beinrich fie findet und wegen ihrer hoben Schonheit beirathet. Er muß aber mit ben Saragenen fampfen und in feiner Abmefenheit gibt feine bofe Mutter por, Seleng habe Sunde geboren und fent burch, baf fie ale Bere verbrannt werben foll. In biefer Noth opfert fich ihre Kreundin Marie für fie auf und läßt fich an ihrer Statt unerkannt verbrennen, mahrend Selena felbft fich nur ihre Sand mit bem Trauringe abhauen läßt, die fofort bem Konig gebracht wird, als fene fie von bem verbrannten Körper. Unterdeß flieht Helena mit den beiden Knaben, bie fie geboren. Im Bald aber, ale fie aus Mudigfeit fchlaft, nimmt bas eine Rind ein Bolf, bas andere ein Lowe mit fort. Gin Gremit findet beibe und erzieht fie, nachher nimmt fich ber Bischof von Toure ihrer an. Helena lebt lange verborgen in Nantes, ba fommt fie einmal nach Tours und bettelt bei ihrem eigenen Sohn Lion (fo genannt vom Lowen, ber ihn raubte), ohne ihn zu fennen. In dieselbe Stadt fommen aber zufällig auch Belenas Bater und Gemahl, um fie ju fuchen, ber lettere, weil er ihre Unfchuld erkannt Die abgehauene Sand führt zur Entbedung. Alles verfohnt fich. Lion aber wird ein Beiftlicher und unter bem Namen Martin Bifchof von Toure, ber allbekannte Heilige. Altsranzof. Roman im Auszug in den melanges tires d'une grande bibliothèque p. 182. Auch ale beutsches Bolfebuch befannt. Borres, Bolfeb. 136. van ber Bergt, Bolferomane S. 10. Bgl. Grage, Sagenfreis G. 284.

Das Volksbuch von ber frommen Birlanba:

Sirlanda, bie Gemahlin bes Bergog Artus murbe von ihrem Gemahl, ber in ben Rrieg gog, balb nach ber Sochzeit verlaffen. Gein Bruber Gerarb,

ber fie ichuten follte, that bas Gegentheil und bot bem König von England, ber am Ausfat frant mar und ben nur eines neugebornen Rinbes Blut beilen follte, bas Rind an, mit bem Sirlanda ichwanger mar. Ale fie es gebar, raubte er es mirflich, es murbe ihm aber burch bie Leute eines Abtes ent= riffen, ben eine himmlische Erscheinung bagu ermahnt hatte. Diefer erzog ben fleinen Knaben. Sirlanda felbft murbe nun beschulbigt, eine Diggeburt geboren gu haben, ein nach bamaligen Begriffen ficheres Beichen bes Chebruche. Artus glaubte feinem Bruber und ichicte aus bem Felbe Befehl, fie hingurichten. Da entfloh fie und lebte lange Jahre als arme Sirtin, bis ein Ebelmann fie auffand und mit Artus wieder vereinigte, ber fich von ihrer Unschuld überzeugte. Gerard aber ruhte nicht und brachte fie aufe neue in ben Berbacht der Untreue. Ein bofer Ritter schwur barauf und fie follte hingerichtet werden, wenn fich fein Rampfer fur fie fande, ber jenen Ritter bestunde. Da fand fich unerfannt ihr unterbeg herangewachsener Sohn Bertrand ein und befiegte ben Ritter. Sirlandas volle Unfchuld murbe gnerfannt und Gerard mit abgehauenen Sanden und Rugen in einen Rerfer geworfen. Altbeutiches Bollebuch nach einer frangof. Quelle. Borres Bolfeb. 146.

Eine ber iconften Dichtungen ift bie von ber iconen Magelona.

Graf Beter von Provence kommt nach Neavel, gewinnt als ber unbekannte Ritter mit bem filbernen Schlüffel alle Preise im Turnier und das herz ber schönen Prinzeisin Magelona. Die Amme berselben vermittelt ihr geheimes Einverständnis. Alls sie einen Andern heirathen soll, entführt er sie. Aber indem sie unterwegs ausruhen und sie einschläft, entführt ein Raubvogel den rothen Zindel aus ihrem Busen, worin sie die drei ihr von Peter geschenkten Ninge verdorgen hatte. Peter eilt ihm nach, und besteigt sogar einen Rahn, als der Bogel über Meer flog. So kommt er aber immer weiter von seiner Geliebten ab, fällt den Türken in die Hände und wird des Sultans Stlave. Magelona unterdes hatte beim Erwachen ihren Peter nicht mehr gefunden und war nach der Provence gegangen, wo sie von ihren Schägen einen Spital baute und die Kranken pflegte. Eben in dieses Spital kommt nun Peter, als er endlich wieder frei geworden und nun erst werden die Liebenden vermählt und glücklich.

Altprovençalische Sage, noch lebendig auf der Insel Magelona bei Montpellier, in deren Kirche die Liebenden begraben sind. Ein Domherr des dortigen Domstifts Bernard de Trevies soll die Geschichte berselben im Jahr 1178 zuerst beschrieben haben. Betrarca bearbeitete sie. Schon 1480 erschien sie gedruckt. Später bearbeitete sie ein Herr von Aresson und sieht sie auch in der blauen Bibliothek. Mylius Neisen II. 2, 173. Genthe, französ. Lit. 46. Ins Deutsche wurde das französsische Bolksbuch

übertragen burch Thuring von Ringoltingen 1456 und von Beit Warbek 1535. S. Görres Bolksbücher S. 153. Zulet hat fie Tieck aufs anmuthigste in einer Prosaerzählung bearbeitet. Dramatisirt wurde sie nur von Lope be Lega, f. v. Schack II. 329 und Hans Sachs III. 2.120

Die heilkundige, ihres Geliebten harrende Magelona scheint mir unmittelbar aus der nordischen Menglöd entsprungen zu seyn und ihr Cultus kam wohl erst in der Bölkerwanderung in die Provence. Peter mit dem Schlüssel ist eine Anspielung auf den Peter mit dem Himmelsschlüssel und dürfte auf Stirnir und Sigurd hinweisen, welche die Jungsfrauen (Gerda und Brynhilbe) in der Waberlohe frei machten. Peter, der Alleröffner, könnte auch Thor seyn, wenigstens kommt Thor oft in christlicher Sage als Peter vor.

Verwandt ift die Sage vom Bufant in einem Gebicht bes 14. Ihb., abgedruckt in Meyers und Moopers altd. Dichtungen, 24. Agl. von der Hagen, Gesammtabenth. I. 26.

Des Königs Sohn aus England entführt die schöne Prinzessin von Frankreich. Sie ruhen im Walde, da fliegt ein Buffant (Buffard, Falke) herbei und raubt ihr den goldnen Ring, indem sie schlummert. Der Prinz eilt ihm vergebens nach und wird wahnsinnig. Sie kommt in eine Mühle und zuletz zum Bruder bes Königs von England. Dieser sindet im Walde einen wilden Mann, der aber seine Sinne wieder erhält, sobald er einen Bussant mit den Zähnen zerriffen. Es ist der verlorene Prinz und alles endet gut.

Das Volksbuch von Hug Schapter, gebruckt Strafb. 1500, 1508, 1537, aus bem Französischen übersetzt, enthält die sagenhafte Geschichte bes König Hugo Capet, Stifter ber capetingischen Linie in Frankreich. Gräße, Sagenkreis S. 346. Der Sohn eines Metgers wird er König, auch seine zehn unehelichen Söhne kommen zu Chren. Es ist, wie Gervinus II. 245 mit Recht bemerkt, bas Mischen ber Stände, das Emporfteigen von unten hier das Hauptmotiv.

Hug verführt eines Ritters Tochter im Hennegau, wird von bem Ritter verfolgt und erschlägt ihn (wie Don Juan). Er wird gefangen, bricht aber bie Bande vor des Königs Augen und entsommt. Nachher befreit er die Lochter des Wildgrafen von Räubern und wird belohnt. Als des Königs von Frankreich Tochter, Meria, heirathen soll und unzühlige vornehme Freier sich melden, besiegt Hug sie alle und wird von Meria zum Gemahl und König erwählt. Seine Nebenbuhler aber sinnen Verrath, der Herzog von Burgund überfällt ihn auf der Jagd, doch rettet er sich durch die Flucht. Ein Graf

Friedrich raubt bie junge Ronigin und will fich eben mit ihr vermahlen, als ber tobtgeglaubte Sug in Ginfiedlertracht jurudfommt und mit treuen Kreunben (wie Obnffeus im Saufe ber Benelope) bie Berrather abfangt. Simon, ein burgerlicher Better Suge, verfolgt beffen fleigenbes Glud mit feinen Betrachtungen.

Rouque bat in feinem Zauberring in ben Liebschaften bes Sug pon Trautmangen bie bes Sug Schapler nachgeabmt.

Das Volksbuch von Bontus und Sibonia:

Bontus, Bring von Galigien, verlor in früher Jugend feinen Bater, murbe vertrieben und fam an ben hof bes Ronig Argill, wo er unerfannt biente und in bes Königs Tochter Sibonia bie gartlichste Geliebte fand. neibischen Gandolet zweimal vom Sofe vertrieben, fam er boch zu rechter Beit jurud, um ale Bettler verfleibet bei Sidonias Bochzeit mit bem Ronig von Britannien fich ihr burch einen Ring zu erkennen zu geben, ben er in ben Becher, welchen fie ihm reichte, fallen ließ, worauf er ben foniglichen Brautis gam überfiel und tobtete. Er follte nun felbft Sibonia beirathen, fomur aber, ihr Bett nicht eber ju befteigen, bis er fein vaterliches Reich mieber erobert haben murbe. Dahrend er nun bahin gog, erfah Banbolet bie Belegenheit und zwang Cibonia, ihn zu heirathen; aber am Sochzeitstage mar ber fleggefronte Bontus fchon wieber ba, tobtete ben Gandolet und nahm Die Braut jum zweitenmal fur fich. Altfrangof. Polfebuch von 1480 ine Deutsche übertragen burch Eleonore, Gemablin bes Erzherzog Siegmund 1498. plattbeutich 1601. Im Auszug in Bufchinge und von ber Sagene Buch ber Liebe I. XLIV. und in Reichardts Romanbib. XIX. 45.

Das Bolfsbuch vom Ritter Galmi, gebruckt Stragburg 1540 unb im Buch ber Liebe, hat Achnlichkeit mit bem Wilhelm von Orleans. icheint aber einem italienischen Stoff entlehnt zu fenn (Banbello's Dovellen II. Mr. 44 bie Novelle von ber Bergogin von Savoien). Bal. Grafe, Sagenfreis S. 361.

Ritter Galmi, ein Bring aus Schottland, bient am Sofe bes bergoas von Britannien und wird aus Liebe gur ichonen Bergogin frant. Sein treuer Befelle Friedrich fagt es ber Bergogin, Die an fein Bett fommt, ihn zu troffen. Gleich wird er gefund. Er fiegt im Turnier und wird ihr Truchfen. Alle feine Reiber beffeat er abermale im Turnier. Ale er einft bei ber Tafel ber Bergogin vorschneibet, verrath er fein bewegtes Berg, indem er fich in bie Ringer schneibet, und fie verrath ihre Liebe, indem fie bavon ohnmachtig wirb. Friedrich rath ihm, bas Land zu meiben, um bie Bergogin nicht ungludlich ju machen. Er fehrt heim. Der Bergog gieht ine h. Land. Der Marichall will bie Bergogin verführen und ale fie ihn mit Berachtung abweist, bingt er 26

einen Kuchenjungen, ber sich heimlich zu ihrem Bett schleichen und bann schwören muß, er sey ihr begünstigter Liebhaber. Als ber Herzog heimsehrt, wird sie angeklagt und foll ben Feuertob sterben. Galmi, burch einen Brief von ihr herbeigerufen, gibt sich nicht zu erkennen, sondern hört als Mönch verkleidet ihre Beichte, empfängt babei einen Ring von ihr und kampst bann mit bem Marschall, ben er besiegt und wodurch er ihre Unschuld erweist. Noch immer unerkannt entsernt er sich wieber. Der Herzog stirbt und Galmi kehrt wieber, gibt ber Herzogin ihren Ring und wird ihr Gemahl.

Das Bolksbuch erzählt die Geschichte etwas breit und langweilig, aber die Grundzüge ber ebelsten Freundschaft und Liebe im Inhalt sind von hoher Zartheit. Sans Sachs hat ein Schauspiel baraus gemacht (II. 3. 69), Fouqué 1806 einen Roman.

Das Wolksbuch vom Golbfaben, welches Wickram zu Strafburg 1557 und in neuerer Zeit noch einmal Clemens Brentano herausgab, stammt ohne Zweifel aus früherer Zeit her und ist nicht von dem Compilator Wickram selbst erfunden.

Bu einem armen Sirten findet fich ein Lowe und hilft ihm feine Beerbe buten. Gein Beib aber befommt einen Gobn, Leufrieb, ber ein Muttermaal wie eine Leuentage auf bem Bergen bat. Diefer Rnabe fommt fvater ale Ruchenjunge zu einem pornehmen Grafen; ba bort ihn ber Graf einmal aufe Lieblichste fingen und nimmt ihn aus ber Ruche, um ihn fortan nur als Sanger zu behalten. Kur bes Grafen icone Tochter Angliona in Liebe glubenb wird er bock vor allen andern Dienern von ihr falt behandelt und befommt nie ein Gefchent von ihr, bis fie ihm endlich einmal jum Spott einen goldnen Faben aus ihrem Strickrahmen gibt. Da schneibet er fich bie Bruft bicht am Bergen auf, legt ben Faben in bie Bunde und läßt fie gubeilen. Als er ihr, was er gethan, in einem Liebe verrath, erfchrickt fie und will bie Bahrheit wiffen; ba fchneibet er fich por ihren Augen noch einmal die fchon geheilte Bruft auf und zeigt ihr den Faben. Go viele Liebe bezwingt ihren Stolz, fie ift ibm von nun an auf ewig jugethan. Ihre Liebe wird aber verrathen, ber Graf will ben fuhnen Diener beimlich umbringen laffen, aber ber Lowe (ber, fowie auch ein Jugendfreund Leufrieds wieder zu ihm gekommen) gerreißt ben Morder. Rach mancherlei Abentheuern, in benen Leufried Ritterschaft gewinnt und fich ruhmvoll auszeichnet, wird ber Graf burch bie Treue feiner Tochter gerührt, erfennt Leufrieds Werth, bereut feine frühere Barte und vereinigt bie Liebenden. - Schone Episoden find, wie L. ben Jugendfreund aus ben Sanben ber Rauber rettet, wie er in Portugal am Sofe bes Ronigs ben Löwen wiederfindet, wie er ein wunderschönes Sundchen findet und feiner Geliebten verehrt (bie es pflegt, wie Pfolbe ben Betitriu), wie er feine grmen Eltern wieberfindet ac.

In bem berühmten Bolfsbuch von ber Grifelbis wird das Ibeal eines treuen Weibes verherrlicht, ein im Mittelalter überaus beliebter und verbreiteter Stoff. Noguier in seiner hist. de Toulouse behauptet, Grifeldis habe um das Jahr 1003 wirklich gelebt. Die Sage findet sich in einem altfranzösischen fabliau bei Le Grand, bei Boccaccio, Decamerone X, 10, in einer Epistel bes Petrarca, bei bem alten englischen Dichter Chaucer, in einer Leipziger altbeutschen Hanbschrift (Haupt, altb. Blätter I. 115), in Pauli Schimpf und Ernst, in einem altbeutschen Bolfsbuch (Reichards Romanbibliothef III.). Bgl. Gräße, Sagenkreise S. 282. Ueber das niederl. Volksbuch s. Mone, niederl. Volkstume S. 48.

Balther, Marfaraf von Saluzzo, mar bei feinem Bolfe febr beliebt, beirathete aber nie. Da bat man ihn, es zu thun, und er versprach es unter ber Bedingung, bag man feine Wahl nie tabeln folle. Nun mablte er aber bie Grifelbis, eine eben fo ichone ale tugenbhafte Bauerntochter. 218 fie ihm eine Tochter geboren, wollte er ihre Treue und Singebung prufen und nahm ihr bas Rind unter bem Bormand, feine Bafallen grollten ber Nachkommenfchaft von einer Baurin. Gie bulbete es gehorfam, obgleich fie Angft hatte, bas Rind werde fterben muffen. Beim zweiten Rinde ging es ihr ebenfo. Es war ein Cohn, ben er ihr entrig. Als aber bie Tochter herangewachsen war, fprengte Balther aus, er werbe feine baurifche Gemablin verftogen und eine vornehme Dame beirathen, und ju Grifelbis felbft fagte er, fie folle ber neuen Braut ihre Geschmeibe und all ihren But abtreten. Ale bie vorgebliche Braut erwartet murbe, fcmucte ihr Grifelbis felbft bas Bimmer und Bett. Als fie aber - bie Tochter - ankam und Balther fie ihr als Braut vorstellte, blieb Grifelbie gelaffen, wie zuvor und wunschte ihr nur, er moge feiner zweiten Frau bas Leid erfparen, welches bie erfte erbulbet. Da fiel ihr Balther um ben Sale und befannte ihr unter Thranen, bag er fie nur habe brufen wollen und daß bie vermeintliche Braut ihre Tochter fen. Auch ber verlorene Sohn fam berbei und nun erft lebten fie berrlich und in Freuden gufammen. - In Rirdhoffe Benbunmuth IV. Rr. 86 heißt bie Belbin Fortunata und ihr Gemahl Bergog Durando von Urbino. — Der Stoff wurde icon 1395 in Baris als Schauspiel behandelt. Desgleichen von Sans Sachs I. 10. von ben alten Englandern Deffer, Chittle und Hougthon (Dodsley old plays. 1816. III.), von Mauritius, Leipzig 1607, von Salm (Freih. v. Munch: Belling: hausen) 1837, von Winterling (Walther von Saluzzo 1844), als Oper von Paer.

Walthers unmenschliche und felbstqualerische Sarte erscheint unnaturlich, bient jedoch ber garten Weiblichkeit hier zur Folie.

Ein Bolfsbuch hanbelt von Eginhard von Böhmen.

Dieser entsührte die schone Abelheid, Tochter Ottos des Großen, aus dem Rloster in Regensburg und lebte mit ihr in einem Schlosse im Walde. Als der Kaiser einmal auf der Jagd dahin verirte, verzieh er ihnen. In dem Schlosse aber hauste ein Drache, der des Kaisers Liebling verschlang. Zudem kamen mongolische Riesen und bedrängten Eginhards und Abelheids Sohn Friedrich, besten Schwester Amalia dem verheißen wurde, der die Riesen bestegen würde. Das that ein junger Ritter vom Lordeerblatt, der auch den Drachen erligte. Görres Bolfsb. 85. Dieselbe Sage in Hagets bohm. Chronis S. 131, wo der Kaiser Heinrich I., die Tochter Helena, der Entführer Herzog Ulrich (nach Buschings Bolfsfagen S. 125, Albert von Albenburg) ist.

Auch bie tragische Geschichte ber Gismunda fam unter bie beutsichen Bolfsbücher. Sie murbe aus dem Italienischen übersetzt von Niclas von Wyle und erhielt später ihre weiteste Berbreitung, Umarbeitung als Oper ic. unter bem Namen Lenardo und Blondine.

Tancred, Fürst von Salerno, hatte eine schöne Tochter, Gismunda (Sigismunda), die ihren ersten Gatten, einen Herzog von Capua, früh verloren hatte und nach des Vaters Bunsch nunmehr Wittwe bleiben sollte. Aber sie verliebte sich in den schönen Guiscard, einen Diener ihres Vaters, und kam heimlich mit ihm zusammen. Bon ungefähr belauschte sie der Vater einst, gerrieth in heftigen Jorn, ließ den Jüngling hinrichten und schickte der jammernden Tochter sein Herz. Sie aber goß Gift auf das Herz, trank es und starb.

In Thomas Lirer von Rankweil alten schwäbischen Geschichten 28. wird ben Sagen und Geschichten bes hauses Montfort und Werbenberg auch bie Sage von einem Borfahr ber Herrn von Andlaw eingereiht, bie Liebesgeschichte von Arbogast und Elisa. Sie ist gewiß nicht von bem geschmacklosen Lirer erfunden, ihre zarten Züge verrathen vielmehr eine ältere Dichtung. Das poetische Motiv ist die schwärmerische Liebe einer Südländerin zu einem blonden beutschen Jüngling.

Bogt Walther von Wolfegg erschlug ben Herzog von Schwaben, siel baher in Bann und floh nach Portugal. Mit sich nahm er seinen jungen, erst 15jähzrigen Schwesterschn Arbogast von Anbeson. Er selbst siel in rühmlichem Kampf wider die Heiben, ides ber junge Nesse als Page am königlichen Hose von Portugal die Liebe der eben so jungen Prinzessin Elisa gewann, die sich aber nur in zartester Beise kund gab. Sie scherzte mit ihm und er wurde blutroth vor Scham. Es blieb eine innige unausgesprochene Neigung. Kaum herangewachsen stritt Arbogast ebenfalls wider die heiben, ansangs siegreich, endlich unglücklich, so daß er gefangen, den Heiben aber wieder durch die Rhobiser Ritter abgenommen wurde. So fam er nach Rhodus. Mittlerweile zog ein

Landsmann best jungen Arbogaft, ohne etwas von ihm zu wiffen, Graf Albrecht von Berbenberg, nach Bortugal. Als ihn Elifa zum erftenmal fab, mar fie tief gerührt und konnte fich nicht enthalten, ihm anzubeuten, welchen lebhaften Antheil fie an einem jungen Landsmann von ihm nehme, ber bei ben Seiben gefangen fen. Graf Albert aber verliebte fich in die fcone Amife, eine Sofe bame bei Glifa, und unternahm, ben Damen ju gefallen, eine Fahrt nach bem Morgenlande, ben verlornen Jungling ju fuchen. In Rhobus erfuhr er fein Schickfal, lernte ihn felbft fennen und ließ fein Bilb machen. Diefes Bild brachte er Elisa zurud, sie erkannte es sogleich und war rasch entschloffen mit Amise fich von Albrecht zu ihm entführen zu laffen. Nachbem fie alle gludlich in Rhodus angefommen, ließ Albrecht ben jungen Arbogaft mit Elifa in einem dunfeln Bimmer gufammenfommen, ohne bag eines mußte, wer bas andere fen, benn Albrecht hatte auch ihr nichts von feiner Rabe verrathen. Da wurden beibe burch bie Stimme an einander erinnert und murbe ihnen beiben weh im Bergen. Sobann machte fich Albrecht ben autmuthigen Spaß, bie beiben Berliebten am hellen Tage aus zwei gegenüberftehenben Fenftern einander ju zeigen. Endlich führte er fie wirklich jufammen, aber nur, um fie auf ewig zu trennen. Arbogaft felbst nämlich hielt sich als Dienstmann für unwürdig, die Bringeffin zu heirathen, und überließ fie bem Grafen Albrecht, indem er felbft fich mit Amise verheirathete. - Achim v. Arnim bat biefe Befdichte in feinem Bintergarten bearbeitet.

Obgleich von einem Italiener und erst im 15. Jahrhundert verfaßt, gehört die Liebesgeschichte Eurnalus und Lucrezia doch ihres Inhalts wegen hieher.

Als Kaiser Sigismund in Siena verweilte, erregten seine schonen und stolzen Deutschen die Bewunderung der Italienerinnen, vor allem aber versliebte sich eine verheirathete Dame, die eble Lucrezia in den Nitter Euryalus, einen vertrauten Diener des Kaisers, lud ihn heimlich zu sich und hing mit so indrünstiger Liebe an ihm, daß sie, als er sie endlich verlassen und dem Kaiser solgen mußte, aus Kummer starb. Berühmter Roman des Ueneas Sylvius Piccolomini (Papst Pius II.).

Die Begebenheit ift hiftorisch. Ugl. Aschach, Sigmund IV. 441. Unter Euryalus ist bes Pabstes Freund Caspar Schlick, bes Kaisers Kanzler, gemeint. Diese Liebesgeschichte ist in alle Sprachen übertragen und vielsach nachgeahmt worden. S. die Ausgaben bei Gräße, Sagenkreise bes Mittelalters S. 483 f. Sie ist sehr einfach, aber burch eine Feinheit und Wahrheit ber Charakteristik ausgezeichnet, die nicht leicht wieder gefunden wird. Namentlich spielt bei beiden Theilen bas sittliche Gefühl im Kampf mit der Leidenschaft eine Hauptrolle, und unnachahmlich ist die Natur-

wahrheit, mit ber hier bas Welb sich von ber Stärke ihres Gefühls hinreißen läßt, bort beim Mann im Taumel ber Lust das. Pflichtgefühl erwacht. Die Sprache aber ist von einer Naivetät und Wärme, die man jedem Roman wünschen möchte.

Das Volksbuch von Fortunatus hat zur ältesten Duelle bie gesta Rom. cap. 120 und erschien zuerst gedruckt 1509. Bgl. Görres Volksb. 71 Museum für altd. Lit. I. 276. Es ist eine durchaus selbstständige Dichstung, die nur einiges aus den gestis entlehnt, den Stoff aber auf die geistvollste Weise frei behandelt. Ueber die weite Verbreitung der Grundsgedanken vgl. m. Obin S. 188 f.

Fortunatus von Cypern abentheuerte in ber Welt umber und verthat all fein Gut. Da erschien ihm bie Gottin Fortung und gab ihm einen Gedel, aus bem er fo viel Gold er wollte greifen fonnte, und ein Bunschhutlein, bas ibn, wenn er es aufhatte, unfichtbar machte und babin brachte, wohin er wollte. Diefer Gludoguter bebiente er fich nun nach Bunfc, und vererbte fie bann auf feine beiben Sohne Ampedo und Andaloffa. Der lettere verliert ben Seckel, borgt vom Bruber ben Sut und verliert auch biefen an bie fchlaue Bringeffin Agripping von England, Die ihn burch ihre Roketterie verblenbet und betrügt. Er findet ingwischen Mepfel, auf beren Benug ihm Borner wachsen, und ein Waffer, burch beffen Genuß bie Borner wieder ichwinden. Berkleidet bietet er nun folche Aepfel Agripping an und fest, ba fie Sorner befommt, jum Preise ihrer Beilung, ben Seckel und Sut. Go befommt er fie wieder. Allein um bes Seckels willen wird er von zwei Bofewichtern ermorbet, und Ampedo ftirbt aus Gram, nachdem er ben Sut verbrannt hat. Da nun ber Seckel nur fo lange feine Bunderfraft behalten follte, ale noch Remand von des Fortunatus Familie lebe, fo verschwand fie jest und die Morber Behielten ben leeren Secfel.

In bieser tieffinnigen Sage ift die Poefte bes Glücks aufs vielseitigste aufgefaßt, wie es bem Fröhlichen lacht, ben Unglücklichen plöglich überrascht und tröftet, ben Entbehrenben mit bämonischem Zauber verlockt,
bem am treusten bleibt, ber es nicht sucht und sogar scheut, aber ben
Sichern und Uebermuthigen plöglich treulos verläßt und nirgenbs von
Dauer ist, sondern überall, wo es einmal eingekehrt, in nicht zu langer
Zeit eine öbe Stätte hinterläßt.

Ein fehr beliebtes Volksbuch war die Reifebeschreibung bes Ritter Johann be Montevilla, gebruckt 1481 zu Augsburg und später noch oft, so wie in vielen Ganbschriften. Bgl. Docen im Museum b. altb.

Lit. I. 246 f. Görres Wolfsb. S. 53. Montevilla bat im 14. 3abrhundert gelebt, mar ein englischer Ritter und machte große Reisen. bie Beschreibung seiner Reisen mischten fich aber alle fabelhaften Borftel= lungen vom Drient, wie fie burch bie Kreuzzuge und burch bie Schriften ber Alten allmäblig verbreitet und icon im Gebicht von Bergog Ernft ausgeführt maren. Schon vor Montevilla's Buch mar ein Reisebuch bes Apollonius von Tyrland verbreitet, welches, von ähnlichen Kabeln voll, mefentlich auf fein Buch einwirkte. Auch bie Alexanderlieber und bereits bie erste Reise bes Marco Bolo. Obaleich nun also ber Stoff nicht mehr neu war, jo mar es boch bie Behandlung. Einmal wurden alle jene Fabeln von den Wunderländern und feltsamen Bolfern aufs lebenbigste verbunden baburd, daß Montevilla gang naiv alle selbst aufgesucht und gefeben haben wollte; fobann aber ift fein Buch tief burchbrungen vom driftlichen Geifte. Es fcilbert vor allem bas b. Land und bezeichnet alle Spuren in und um Jerufalem, bie burch gottliche Beziehungen verewigt find. Das lichte Bilb Jerufalems im Borbergrunde hat nun alle jene Bunder und Ungeheuerlichkeiten bes weiter hinten liegenden Drients zur Folie.

8.

# Ergählungen.

An bie größern romantischen Dichtungen reihen sich eine Menge kleinerer Erzählungen in Bersen und Prosa.

Die älteste Sammlung bieser Art ist bas berühmte Buch von ben sieben weisen Meistern, über bessen Duellen ber um altbeutsche Literatur so vielsach verbiente Prof. von Keller in seinen sept sages, Tübingen 1836, bie umfassenbsten Untersuchungen angestellt hat. Die indischen Bücher Sitopabesa und Pandchatantra sind nicht, wie man angenommen hat, die Quellen ber sieben Meister, sondern die Quellen der spätern Bidpai'schen und anderer Thiersabesn. Dasakumamatscharita oder bie Geschichte von den zehn Jünglingen ist so späten Ursprungs, daß es wohl erst mit dem Islam nach Indien gekommen senn dürste. Dennoch hat man Spuren einer indischen Quelle entbeckt. Vgl. Keller S. III.

Die nächste persische Quelle ift die Geschichte ber 10 Magier, bann bie arabische Geschichte ber 40 Magier, bie in die spätern größern Sammlungen von 1001 Nacht und 1001 Tag überging. Ferner das griechtsche Buch Syntipas (aus dem 11. Jahrhundert), das lateinische Buch Dolopatos und historia septem sapientium, welches letztere wieder in sast alle euroräische Sprachen überging, so wie die Gesta Romanorum. Sowohl über Berzweigung des Werks in alle Sprachen, als über den Annachs derselben durch neue Erzählungen gibt Keller den gründlichsten Ausschluß, so
genau, daß er sogar die einzelnen Erzählungen in allen ihren Bariationen
versolgt. Die altdeutsche Fassung der sieden Meister hat derselbe in
Diocletians Leben von Hans vom Bühel 1841 und in seinen altdeutschen
Erzählungen 1846 herausgegeben.

Der romifche Raifer Bontianus läßt feinen Cobn Diocletianus von fieben weisen Meistern erziehn. D. wird balb felbft fo meife, bag er, bie Bufunft vorausahnend, ftumm bleibt. Seine Stiefmutter Cleopatra verliebt fich in ihn, er weist fie jedoch ab. Bur Rache verleumbet fie ihn bei feinem Bater, ale habe er ihr nachgeftellt. Bontianus will ihn binrichten laffen, Die fieben weisen Meifter aber halten ibn burch geiftreiche Ergahlungen auf, bag er ben Befehl immer verschiebt, und ber Inhalt ber Ergahlungen bewirft eine Menterung seines Sinnes, benn es wird barin bie Arglist ber Frauen aufgebeckt und por übereilten Sandlungen gewarnt. Cleopatra ift aber auch ihrerfeits thatig und fest ben Geschichten ber fieben Meifter andere entgegen, die ben Raifer immer wieder umftimmen, bis bie Meifter und bie Unschuld gulett triumphiren. - Der erfte Meifter ergahlt von bem Sunde, ber ein Rind in ber Biege por einer Schlange rettete, aber vom Bater bes Rindes fälichlich fur ben Morber bes Rinbes gehalten wurde. Unter bem Sunde ift Diocletian gemeint. Die bofe Raiferin aber ergahlt fogleich eine andere Beschichte von einem gewaltigen Gber, ber von einem wehrlofen Sirten betrogen und umgebracht wird. Unter bem Cber ift Bontian gemeint. Da erzählt ber zweite Meifter von einem bofen Weibe, Die ihren unschuldigen Gatten bem Gerichte überliefert, Die Raiferin aber hinwiederum von bem verschmitten Burichen, ber ben Schat im Thurme fahl ac.

3ch kann mich nicht barauf einlaffen, bie Erzählungen im Einzelnen zu analpftren, ba fie aus fremben Duellen entlehnt find und bem beutschen Sammler nur ein geringer Antheil von Originalität zukommt.

Unter ben übrigen Sammlungen zeichnen fich ber Coloczaer Cober, eine hanbschriftliche Sammlung in Leipzig, ber von Gerrn von Laßberg ebirte Lieberfaal, von ber Hagens Gefammtabentheuer, Kellers altbeutsche Erzählungen aus. Dazu viel Einzelnes zerstreut. Einzelne Erzählungen finden sich in mehreren Sammlungen zugleich. Auch hier ist vieles unverkennbar aus ältern fremden, namentlich welschen Duelzlen geschöpft. Anderes verräth seinen deutschen Ursprung, wenn auch keine Namen genannt sind. Das Grundthema ist die Liebe, und zwar hauptsächlich in ihrer Treue und Untreue. Ich gebe hier nur zur allgemeinen Charafteristif einige der schönsten Erzählungen, zuerst solche von der Treue.

#### Bon Frauentreue:

Ein Ritter verlor im Turnier ein Auge und fürchtete feiner Frau baburch verhaßt zu werden. Aber sobald sie bavon hörte, stach sie sich selbst ein Auge aus, um ihm ihre Treue zu beweisen. Herrant von Wildon, herausgegeben von Bergmann. v. Laßberg, Liedersaal I. 27.

Lon einer rührenben Treue mirb berichtet in Kellers Ergählungen aus altbeutichen Sanbidriften S. 41.

Ein vornehmer und reicher Ritter kehrt bei einem armen Ritter ein, ersblieft bessen wunderschöne Tochter und bietet ber Mutter 100 Mark Silber, wenn sie ihm über Nacht die Tochter zusühre. Mutter und Bater, von bitterer Armuth gedrängt, fügen sich darein. Als aber der Gast die schöne Tochter weinend kommen sieht, macht ihre Keuschheit und der Seelenadel, mit dem sie sich benimmt, einen folchen Eindruck auf ihn, daß er sie nicht berührt, den Eltern aber die Summe bezahlt. Bald darauf fällt er in einem Turnier. Als die Jungfrau seines Todes Kunde empfängt, baut sie sich eine Einstelei über seinem Grabe und widmet all ihr Leben seinem Andenken, die sie sier siene Weinrebe und überrankt das Grab des Ritters.

Ein reicher Mann kaufte auf einer Reise zwei kostbare Rleiber, um sie seinen geliebten Kebsweibern mitzubringen. Seiner frommen Frau aber kaufte er nichts. Da rieth ihm unterwegs ein Wirth, er möchte boch erst die Kebs-weiber prüsen. Als er nun heimfam, sagte er diesen, er habe Ungluck gehabt, sey um alles gekommen und sie möchten ihm daber leiben. Sie aber stießen ihn sort, seine fromme Frau dagegen tröstete ihn liebreich und nun bekam sie allein die schönen Kleiber. Gebicht in v. Laßberge Liebersaal I. Nr. 74. Hagen, Gesammtabentheuer Nr. 35.

Ein Ritter verliebt sich zum Sterben in die Krau eines andern, tritt für sie, nur mit einem seidenen hembe bekleibet, in die Schranken und wird schwer verwundet. So schleicht er sich zu ihr bei Nacht, während sie mit ihrem Mann im Bette liegt, umarmt sie und überströmt sie sterbend mit feinem Blute.

Nun erst wird die Frau, die ihn vorher nicht leiben mochte, gerührt und mit solcher Liebe zu bem Todten erfüllt, daß sie ihren Mann bittet, ihm ein Todtenopser bringen zu dursen. Darauf geht sie hin zu seiner Bahre, kleibet sich nacht aus, legt sich zu ihm und flirbt. Coloczaer Cober 275. Gesammt-abentheuer Nr. 13.

Friedrich von Auchensurt war mit Kaiser Friedrich II. in Italien, versliebte sich in eine Dame, erhielt aber ihre Minne nicht. Endlich versprach sie ihm aus Muthwillen, seine Wünsche zu erfüllen, wenn er in Weiberkleibern ohne Harnisch für sie turnieren wolle. Er that es und wurde schwer verswundet. Als er sie nachher an ihr Versprechen erinnerte, weigerte sie sich, um die Treue gegen ihren Gatten nicht zu brechen. Da begnügte sich Fr. nur von ihr zu verlangen, sie solle öffentlich in der Kirche das blutige Hemd tragen, in dem er verwundet worden war, was sie auch that. Gesammtab. Nr. 76. Auch in Enenkels Weltchronick, abgedr. in Haupts Zeitschr. V. 288.

#### Bon Männertreue:

In Kellers Erzählungen S. 372 finden wir eine höchst fünnreiche Dichetung von Männertrene. Ein Mann verliert die schöne Frau, die er zärtlich liebt, durch den Tod, fann sich aber nicht von ihr trennen, sondern behält die Leiche im Hause und nimmt sie, als ihn das Gerede der Leute vertreibt, in einem kostdaren Schrein mit sich in eine andere Stadt. Sein brünstiges Gebet, die Todte wieder zu beleben, der er 20 Jahre seines eigenen Lebens abtreten will, wird endlich erhört. Sie erwacht, er aber wird um 20 Jahre älter, ein Greis. Nun will die Treulose nichts mehr von ihm wissen, sondern hält sich an einen Jüngling. Das Gericht soll entscheiden. Bergebens mahnt der treue Greis das üble Beib. Bor den Richtern wählt sie den Jüngling und fällt ihm um den Hals. Aber in demselben Augenblick sinkt sie als eine versaulte Leiche zusammen und der Greis wird wieder zum kräftigen Manne verjüngt.

Eine schone Jungfrau schickt ihre brei Freier auf Reisen aus. Als sie heimkehren, stellt sie sich, als litte sie an einer eckelhaften und ansteckenden Krankheit. Da will der erste und zweite nichts mehr von ihr wissen. Der dritte aber läßt sich durch nichts abhalten, bringt bis an ihr Krankenbett, sindet sie frisch und gesund und wird belohnt. Kellers Erzählungen S. 150.

Der Schüler in Paris liebt eine Burgerstochter auf innigste. Einst, als er zur Aber gelassen und die Nacht bei ihr zubringt, bricht in seiner Liebessgluth die Aber wieder auf und er verblutet sich in ihrem Bette. Sie ruft feinen Bater herbei und bekennt ihm alles. Als der Schüler begraben werden soll und sein Sarg in der Kirche steht, wirft sie sich über ihn und stirbt. In diesem Gedicht ist die Fiebergluth der Liebe meisterlich ausgedrückt. Gessammtabentheuer Nr. 14.

Ein Ritter fam in eine Stadt, wo er bas ichonfte Beib fanb, bie an

einen Bürger verheirathet mar. Als er ihre Liebe nicht gewinnen fonnte, forberte er alle Ritter jum Rampf auf, indem er felbft nur im Sembe ohne allen Sarnifch fampfen wollte. Go that er auch und blieb Sieger, murbe aber tobtlich burch eine Lange vermundet, Die ihm in Die Bruft fuhr. erklarte er, das Eifen nicht herausziehen zu laffen außer durch die, welche Schulb an feiner Bermundung fen. Biele Damen befuchten ihn, endlich murbe auch bie fcone Burgerefrau burch ihren Mann bewogen, ju ihm ju geben und jog ihm, nach langem Wiberftreben bas Gifen aus ber Bunde. Er gengs wieber, fette aber feine Bemubungen um bie Schone fort, bis fie ibm endlich eine Busammenkunft gestattete und als er sie zum erstenmal in ben Armen hielt, brach feine Bunde auf und er ftarb. Sie bemuhte fich ibn wieder zu beleben und fein Blut zu ftillen, indem fie ein Stud ihrer Rleibung nach bem andern bagu verwandte; ale fie endlich entblößt bei bem Tobten allein mar, übermannte fie Scham, Angft und Mitleid in fo hohem Grabe, baß ihr bas Berg gerfprang und fie tobt auf ihm liegen blieb. v. Lagberg, Lieberfaal I. Mr. 24. Colocgaer Cober Mr. 49.

Graf Willefin von Montaburg verthat in edlem Ritterthum fein Gut und gab fein lettes her, um einen verstorbenen Ritter, ben man auf den Mist gesworfen, ehrenvoll begraben zu lassen. Bald darauf war ein großes Turnier, dem der Graf nicht anwohnen konnte, weil er kein Roß hatte. Da kam ein fremder Ritter mit einem herrlichen Roß und trat es ihm ab gegen die Hälfte des Turnierpreises. Nun gewann der Graf den höchsten Preis und damit die Hand der Landesherrin. In der Hochzeitsnacht erschien ihm der Ritter und forderte die Hälfte des Landes und der Frau, erließ sie ihm aber, indem er nur seine Treue habe prüsen wollen und gab sich als der Geist des begrabenen Ritters zu erkennen, der ihm habe dankbar seyn wollen. Gesammtab. Nr. 6.

Ein Ritter zieht zum Turnier, seine Dame schickt ihm nach einander tosteliche Kleinobe, Kranz, Krone, die er aber einem habgierigen Ritter schenkt, ber ihn um seiner Dame willen darum bittet, nachdem jener gelobt, nie etwas abzuschlagen, wenn ers im Namen seiner Dame gebeten wurde. Der habgierige Ritter trägt nun der Dame Kleinobe auf dem helm und ihr wirklicher Geliebter trägt, auf seines Knechtes Heinrich Rath, erst ein Hühnernest, dann einen Ofenwisch, endlich einen Kegel auf dem helm, siegt aber und wird als der echte Mitter erkannt, dem auch die Hand der Dame zusällt. Gesammtab. Nr. 64. Aehnlich wie in Lother und Maller.

### Gehr eigenthumlich ift folgendes fleine Bebicht:

In einer Burg über bem Rhein wohnten 40 Ritter mit ihren Familien. Während sie abwesend waren, erlustigten sich ihre Frauen und Töchter, auf ber grünen Au vor der Burg gleich den Männern in ritterlicher Rüstung zu turnieren, indem sich jede einen Ritternamen gab. Eine Jungfrau aber, die sich nach bem tapfern Walrabe von Limburg genannt hatte, gewann den Preis.

Als das der Gerzog Walrabe hörte und einmal zu jener Burg fam, ließ er sich die zuchtige Jungfrau vorstellen, dankte ihr, beschenkte ihren armen Bater reichlich und verheirathete sie an einen edeln Mann. Gesammtabentheuer 17. Coloczaer Coder 75.

Unter ben luftigen Ergablungen ober Schwänken bes 13. Jahrhunberts kommt icon viel eigentlich Botenhaftes vor. Ich werbe meift barüber hinweggeben, wie es in einem Lebrbuch schicklich ift, muß aber etwas zur Charakteristik biefer aanzen Gattung bemerken. Man barf füglich unter= scheiben, mas als ausgesucht unflätig, ober als molluftiges Raffinement verwerklich, und mas als gefunder Volksbumor ober griftorhanische Sature entschuldbar und natürlich ift. Moberne Prüberie hat beibes verwechselt und alle und jebe Bote vervont. Das geht zu weit und wird unnatürlich. Es liegt nun einmal etwas absolut Romifches in gemiffen Beschlechtsver= hältniffen, und daß es fo aufgefaßt werbe, ift ebenso naturlich, als es bie Dinge felbst find. Deswegen ift bie zimperliche Pruberie, bie nichts Natürliches eingestehen will, unnatürlich ober Seuchelei. Diel verwerf= lider ale bie unschulbigen naturalia find bie mit Raffinement und Wohlgefallen ausgemalten Berführungs= und Sahnreigeschichten, bie bann auch meift aus berfelben Quelle ftammen, wie bie lüberlichen Artusromane. Wir finden die Originale überall in ben altfrangöfischen fabliaux und in ben italienischen Novellen wieber.

Die Mehrzahl biefer Schwänke handelt von ber Weiber Lift und

Eine sehr beliebte Sathre war Aristoteles, ber bem König Alexander Keuschheit empsiehlt und die Weiber verachtet, aber durch des Königs Geliebte, die schöne Fullis (Phyllis) sich selbst verführen, sich von ihr Zaum und Gebiß anlegen und reiten läßt, bei welcher Scene ihn der König überrascht. Gesammtabentheuer 2. Fastnachtsspiel bei Keller I. Nr. 17. Komödie bei Hand Sachs III. 2. 65. Der Schwank war so populär, daß er schon in sehr alten Kupferstichen behandelt wurde von hans Balbung, Bencz, Zagel und Brosamer.

Eine mihr fittliche Tendenz hat folgende Erzählung:

Ein vorwisiger Ritter läßt die Treue feiner Frau burch feinen Knecht prufen. Da diefer nicht abläßt, fie mit Liebesbitten zu bestürmen, gibt sie scheinbar nach und bestellt ihn auf die Nacht. Statt seiner fommt aber der Ritter felbst und wird von der Frau und ihren Mägden tüchtig durchgeprügelt. Gesammtabentheuer Nr. 27.

Die meiften Ergählungen bagegen find frivol und unfittlich.

Ein Chemann will feinem untreuen Weibe, als sie erst fpat in ber Nacht heimkommt, die Thur nicht öffnen. Sie stellt sich, als wolle fie sich in ben Brunnen sturzen und wirft einen schweren Stein hinein. Der Mann eilt verzweiselnd hinaus, sie zu retten, und lagt die Thur offen. Nun schlüpft sie hinein, schließt zu und lagt ihn nicht herein. Aus ber Leipziger Handschrift, im Auszug bei haupt, altd. Blatter II. 154.

Ein Nitter fehrt mit einem Hut voll Nuffe beim. Sein Weib verfleckt geschwind ihren Buhlen unter bas Bett, knackt Nuffe und wirst ihrem Buhlen auch welche zu, indem sie ihrem Manne sagt, ihr Buhle läge darunter. Er will es nicht glauben, sie sagt aber ja und wolle ihn hinausgehen heißen. Indem fällt sie scherzend über ihren Mann her, bedeckt ihm ben Kopf mit ihrem Gewande und läßt ben Buhlen wirklich sortgehen. Als er weg ist, bittet sie ben Mann um Berzeihung, daß sie ihren Scherz mit ihm getrieben. Gesammtabentheuer Nr. 39.

Ein Ritter überrascht seine Frau und sucht beren Buhlen, ber sich unter einem Zuber verborgen hat. Er findet ihn nicht und setzt sich auf den Zuber. Da sagt die Frau spöttisch, der Buhle stecke im Zuber. Der Ritter aber halt es für Scherz und sucht nicht nach. Die Nachbarin, welcher der Zuber gehört, verlangt ihn zurück. Sie läßt dieselbe "durch Beibesnoth" bitten, ihr den Zuber noch zu lassen. Die Nachbarin versteht den Wink, zündet eine kleine Scheuer an und rettet den Buhlen, der entschlüpfen kann, während der Ritter zum Feuerlöschen eilt. Gesammtab. Nr. 41. Gine ganz ähnliche Geschichte enthält Nr. 42. Hier zündet eine treue Magd das Feuer an, so daß der Schreiber, der bei der Frau schläst, sich rechtzeitig vor dem rücksehrenden Mann retten kann.

Ein Mann hat einen grauen Sahn, ben ein Reiher für einen Falfen halt, sich duckt und sich fangen läßt. Der Mann ladet einen Herrn ein, mit ihm den Reiher zu verzehren, die Frau aber verzehrt ihn zuvor mit einer Nachsbarin und will dann von nichts wissen, der Mann werde wohl nur von dem Reiher geträumt haben. Der Mann will sich rächen, aber die listige Frau überredet die Nachbarin statt ihrer in ihrem Bett zu schlasen. Hier wird sie nun vom Mann geprügelt und werden ihr die Haarzöpse abgeschnitten. Am Morgen aber sindet der Mann seine Frau ganz munter mit unversehrten Jöpsen und glaubt nun selbst, daß er nur geträumt habe. Coloczaer Coder, 127. Aehnlich Gesammtab. Nr. 31 und 43.

Drei Frauen fanden im Grafe einen Ring und kamen überein, die solle ihn behalten, die ihren Mann auf die listigste Art betrogen habe. Die erste erzählt nun, sie habe für ihren Mann Fische im Keller holen sollen, sich aber von ihrem Liebhaber entführen lassen und sen acht Tage weggeblieben, habe aber nachher ihren Mann überredet, sie seh nur im Keller gewesen und er habe geschlasen. — Die zweite berichtet, sie habe ihren Mann überredet, sie musse bes Nachts als here aussahren und habe unterdes bei ihrem Liebhaber

zugebracht. — Die britte erzählt, sie komme mit ihrem Liebhaber burch ein Loch in der Wand zusammen und habe ihren Mann so getäuscht, daß er sich einbilde, es sen nur eine ihr sehr ähnliche andere Berson. Die drei Frauen konnten sich aber nicht einigen, wer von ihnen die listigste gewesen sen. Laß-berg, Liebersaal Nr. 176.

Daffelbe Motiv in einem Schwank in haupts Zeitschrift VIII. 524. Trei Beiber finden einen Porten und ftreiten sich barum. Jebe soll nun jest erst sehen, wie sie ihren Mann am besten betrüge. Die erste überrebet ben ihrigen, er sey gestorben; die zweite, er sey ein Monch geworden; die britte, er habe seine Kleiber an, obgleich er nackt aus dem Bette kommt und so zur Messe in die Kirche geht.

Ein verschlagenes Weib liebte einen Jüngling und konnte nicht an ihn kommen. Da ging sie zur Beichte und klagte bei dem Pfaffen, jener Jüngling stelle ihrer Ehre nach und habe sich dieser und jener Mittel bedient, um sicher bei Nacht zu ihr zu gelangen. Der Pfaff ließ sofort den Jüngling rufen und stellte ihn zur Rede. Der Jüngling aber merkte die Absicht der Frau, erkundigte sich, ob sie schön sey, und versehlte nicht, sie auf den bezeichneten Wegen zu besuchen. Keller, Erzählungen S. 242.

Ein Student buhlt mit einer Frau, ihr Mann findet ihn öfter bei ihr, sie fagt aber, er vertreibe ihr das Jahnweh. Als der Mann endlich bose wird, führt sie ihn zu einem Basserzuber: was er sabe? Sich und sie. Nun solle er auch hineingreisen. Er greift nichts. So, sagt sie, ist es auch nichts, was du gesehen hast. Es genügt nicht am Sehen, man muß es auch greisen. Coloczaer Coder 95. Gesammtab. 26.

Ein Ritter kam mit seiner Dame, die der Herzog, ihr Gemahl, in einen Thurm eingesperrt hatte, durch einen unterirdischen Gang zusammen und brachte sie zum Scherz heraus, indem er sie in andern Kleidern dem Herzog als seine Braut vorstellte. Die Alehnlichkeit erschreckte den Herzog, aber als er im Thurme nachsah, war die Herzogin schon wieder in ihren alten Kleidern darin und er glaubte nun wirklich, es sehen ihrer zwei, die der Ritter ihm die Herzogin entführte. Keller, sept sages p. CCXXVIII. Defter wiederholt, bramatisset von Platen. Modernisset in Kohedues gefährlicher Nachbarschaft.

In andern Erzählungen waltet mehr die Naivetät vor. Sier einige ber am beliebtesten und die am häusigsten auch in welschen Landen sich wiederholen. Die Geschichte von der Nachtigall.

Ein junges Mabchen pflegte bes Nachts aufzustehen, um braußen bie Nachtigall singen zu horen. Als aber ihre Eltern einmal lauschten, fanden sie sie einem Liebhaber. Das war ber Bogel, ber ihr so füß flotete. Aber sie verziehen ihm unter ber Bedingung, daß er das Madchen heirathete. Gesfammtab. Ar. 25.

Das Schneekind in v. Lagberge Lieberfaal III. Mr. 242. Gefammtsabenth. Mr. 47.

Ein Kausmann kommt von langen Reisen heim und findet ein junges Kind, das ihm seine Frau geboren zu haben vorgibt, nachdem sie, sehnsüchtig an ihn denkend, Schnee gegessen habe. Der Kausmann verreist wieder, nimmt das Kind mit und verkauft es in Aegypten. Als er heimkommt, sagt er, es sey ihm, weil von Schnee, in der hitz des heißen Landes geschmolzen. — Bei Pauli, Schimpf und Ernst Nr. 193 ist die Krau einen Giszapsen.

Der Ritter mit ber Birne, ein Schwank bes 14. Ihb., fälichlich bem Konrab von Burgburg zugeschrieben, in v. Lagbergs Liebersaal III. Rr. 191. Gesammtabentheuer I. 10.

Ritter Arnold beging an ber königlichen Tafel aus Gedankenlosigkeit die Robheit, eine Birne entzweizuschneiben, die eine hälfte in den Mund zu steden und die andere, ungeschält, der Prinzessin anzubieten. Diese warf ihm nun seine Grobheit vor und hörte nicht auf, ihn damit zu verhöhnen. Da sann er auf Rache, verkleibete sich als ein Narr, ergötet den hof durch seine plumpen Spässe und hatte das Glück, nunmehr der Prinzessin viel bester zu gefallen, als vorher, da er noch ein edler Ritter war. Es kam so weit, daß sie ihn des Nachts zu sich in ihre Kammer nahm. Als er nun des andern Tages wieder als Ritter erschien und sie ihm abermals die ungeschälte Birne vorwarf, rief er ihr ein Paar Worte zu, die sie gestern in verschwiegener Nacht dem Narren gesagt hatte, und zu ihrem tödtlichen Schrecken erkannte die Unglückliche nun, wer der Narr gewesen. Doch machte ihre Hochzeit mit ihm alles wieder gut.

Der Sperber in v. Lagbergs Liedersaal I. Nr. 31. Gesammt= abentheuer Nr. 22. Mone, Duellen und Forschungen I. 133. Haupt Zeitschr. V. 426.

Eine junge Nonne sieht einen Ritter mit einem schönen Sperber (Falfen) reiten und mochte ben Bogel gern haben. Er will ihr ihn geben um ihre Minne. Sie weiß nicht, was bas ift. Er hebt sie über die Mauer, lehrt es sie, was Minne sey, und gibt ihr den Bogel. Die Nonne geht ins Rloster zurück und erzählt ganz vergnügt von ihrem Kause. Die Aebtissin aber macht ihr die hestigsten Borwürse. Da geht sie wieder an die Mauer, ruft den Ritter und verlangt für den Sperber, den sie ihm wiedergibt, ihre Minne zurück. Er hebt sie nun noch einmal über die Mauer und erfüllt ihren Bunsch.

## Die Nachbarin:

Ein Mann ertappt bei feiner Frau einen Nachbar, fchließt fogleich beibe ein, holt bes Nachbars Frau und lagt ihr nur bie Bahl, fich ihm gur Suhne

Preis zu geben, wenn fie nicht will, bag er ihren Mann zur Rache umbringe. Sie mahlt bas erfte. Rellers Erzählungen 387.

Der schwangere Monch im Coloczaer Cobex Nr. 51. Laßbergs Lieberfaal II. Nr. 136. Gefammtabentheuer Nr. 24.

Ein junger Monch will die Minne suchen, kennt sie aber nicht und wird überall genarrt. Als er hört, von der Minne kommen Kinder, bildet er sich ein schwanger zu sehn und möchte gern des Kindes los sehn. Das soll durch Prügel geschehen, unterdeß springt ein Hase vorbei, da glaubt er, das seh sein Kinde. Endlich kommt er ins Kloster zurück und der Abt erkennt seine vollkommene Einfalt und Unschuld.

Söchft nato ift "bie Minne eines Albern", aus einer Gothaer Sand- fcrift. Altb. Balber III. 160.

Ein junger Mann ift so bumm, baß er nicht weiß, was er seiner jungen Frau schuldig ist; sie aber ist so verschämt, baß sie es ihm nicht anders beisbringt, als indem sie ihn zu einem hohlen Baum schickt, worin angeblich alle Heiligen sind, und ihm von hier aus unerkannt bestehlt, was er thun soll.

Der Traum, ein Gebicht des 14. 3hb., hanbschriftlich in Weimar, von Göthe den Brüdern Grimm mitgetheilt, die es in den altdeutschen Wälbern II. 135 abdrucken ließen.

Einer traumt, seine Herrin, die ihn bisher verschmaht, gewähre ihm endslich die hohe Gunst, um die er bittet, und heiße ihn nur eine Weile umblicken, damit sie sich unterdeß auskleiden und dann ganz nackt vor ihm erscheinen kann. Wie er aber wegsseht, klopft es an der Thür und weckt ihn auf, er habe die Wesse verschlasen.

Die Rate=Nonne in v. Lagberge Liedersaal III. Nr. 247.

Die Kate wird eine fromme Nonne, aber die Maus warnt ihre Jungen, ihr ja nicht zu trauen. Die jungen Mäuse wollen es nicht glauben, spielen arglos vor der Nonne und diese kann dem alten Kipel, sie zu fressen, nicht widersteben.

Es kommen auch tolle Sachen wie im Aristophanes und Rabelais vor, wovon ich nur ein Muster geben will in der Erzählung vom weißen Rosendorn in Hagens Gesammtabenth. Nr. 53.

Eine Jungfrau sett sich unter ihren großen Rosenstrauch, ba kommt ihr im Sigen eine Burzel bazwischen, welche die Kraft hat auch einen Stummen, ber sie in den Mund nimmt, reden zu machen. Da fängt etwas unten zu reden an und beklagt sich immer hintangesetzt zu werden, indeß ber übrige Leib der Jungfrau schön geschmuckt und gepflegt werde. Die Jungfrau sieht verwundert nieder sich und zankt die underusene Stimme aus. Der Zankt dauert fort, bis beibe sich von einander trennen, die Jungfrau und ihr Theil. Nun wird die Jungfrau von vielen geminnt, aber als sich findet, daß sie ohne ihren Theil ift, verläßt und verspottet sie Jedermann. Dem Theil geht es nicht bester, man hält ihn für ein häßliches Thier und stößt ihn mit den Küßen. Endlich kommen beibe wieder zusammen, erzählen sich ihr Unglückt und vereinigen sich wieder.

Biele Erzählungen handeln von bofen Beibern.

Der Zornbraten, ein Gedicht in v. Laßbergs Liedersaal II. Nr. 148, Hagens Gesammtabentheuer Nr. 3 ist die berühmte Geschichte von der gezähmten Widerbellerin. Ein Nitter freit ein boses Fräulein und reitet mit ihr heim. Unterwegs will der Falke auf seiner Faust nicht fliegen, da drückt er ihm den Kopf ein; der Hund springt vor und gehorcht nicht gleich, da haut er ihn nieder; das Pferd will nicht in Paß gehen, da haut er es ebenfalls nieder, ladet der tödtlich erschrockenen jungen Frau den Sattel auf und reitet auf ihr heim. Bon Stund an ist sie fromm und demüthig. Nun wird sie einmal von ihrer noch bosen Mutter besucht und bittet ihren Mann, auch die zu heilen. Da läßt er sie binden und schneidet ihr einen Zornbraten über den Lenden heraus; nur durch vieles Bitten erlangt sie, daß er ihr nicht auch den andern herausschineidet, ist aber für immer geheilt.

Shakespeare hat in seinem trefflichen Lustspiel "die Kunst eine Wiberbellerin zu zähmen" die Sage wiedergegeben und in Petruchio den Mann, in Katharina das Weib unübertrefflich, und mit viel mehr Feinheit als es die deutsche Erzählung thut, charafterisirt. Das Stück wurde mit Veränderungen auf die deutsche Bühne gebracht unter dem Titel "Stille Wasser sind ties" von Schröder, und "Liebe kann alles" von Schink und Holbein.

Sehr verbreitet mar auch die Erzählung vom größten Feinbe:

Einer sollte zu seinem Herrn kommen, nicht gelausen und nicht geritten, und seinen größten Freund und Feind mitbringen. Da that er Kopf und Beine von einem Kalb in einen Sack und vertraute seiner Fran geheimnisvoll, es sehen die Glieder eines Menschen, den er umgebracht habe. Am andern Tage that er einen Fuß in den Steigbügel und lief so neben dem Pferde her zu seinem Herrn, neben sich seine Krau und sein Hund. Als er bei dem Herrn war, schlug er seine Frau. Da wurde diese bose und schalt ihn einen Mörder. Die Sache ward untersucht, man sand das Kalb und der Herr mußte gestehen, das Weib sei bei ihres Mannes größter Feind. Als bester Freund aber erwies sich der Hund, der obgleich geschlagen, wedelnd und liebkosend wiedersam.

Ratherus (sermo 3 de octavis passchae) im 10. Jahrhundert. Lgl. Grimm Märchen III. 176. Maßmann, Kaiserchr. III. 405. Haupt, Zeitschr. VIII. 22. In den gestis Rom. 124 abweichend. Nach Haupt, altd. Blätter II. 149 hat ein Sohn, als während einer Hungersnoth alle Alten getöbtet wurden, seinen Vater gerettet und bas verräth nun das bose Weib. Ugl. auch Pault, Schimpf und Ernst und Hans Sachs.

Die Beschichte von ber neuen Eva:

Eine Frau beschwerte sich sehr über die alte Eva und behauptete, sie wurde an ihrer Stelle das Gebot nicht übertreten haben. Ihr Gemahl Heinrich von Wida wollte sie doch auf die Probe stellen und äußerte den Wunsch, sie mochte doch nie in dem Entenpsuhl herumwaten. Die Dame hatte nie auch nur entsernt daran gedacht, den Enten nachzuahmen, und lachte über das sons derbare Verbot; je mehr sie aber darüber nachdachte, desto begieriger wurde sie, einmal zu probiren, wie es sich in der Pfüge baden lasse und endlich kounte sie der Luft nicht widerstehen, zog sich Schuhe und Strümpse aus und patschte binein. Caesar Heisterb. IV. 76.

Sieher gehören noch fleine Geschichten :

Ein boses Weib ertrank. Die Leute liefen ihr am Ufer nach, um sie zu retten, ihr Mann aber lief ben Fluß hinauf gegen ben Strom, indem er sagte, seine Frau habe immer bas Entgegengesetzte gethan, was andere Leute. Keller, Erzählungen S. 204. Hier heißt bie Frau Abelheib und ertrinkt im Lech.

Ein Weib war so frech, ihren Mann, ber sie gartlich liebte, zu überreben, baß er sich einen gesunden Jahn ausziehen ließ, den sie dann thriumphirend ihrem Buhler brachte. Aber der Buhler dachte, hat sie das dem Mann gesthan, wird sie mir nicht besser thun und fioh sie von Stund an. Laßberg, Liebersaal I. Nr. 37.

Das Gebicht "vom übeln Weibe" aus bem 13. Jahrhundert, welches Bergmann im Anzeigeblatt ber Wiener Jahrb. 1841 Mr. 44 herausgab, enthält die jämmerliche Klage eines schwachen Mannes, ber von seinem Weibe auf alle erdenkliche Art geplagt und sogar geschlagen wird. Ein lateinisches Gedicht des Mittelalters vom Weiberzanke s. in Mone's Anz. 1836 S. 200.

Daß auch manche Erzählung vom uralten Lafter ber Deutschen, bem Trinken, handeln wurde, ließ sich erwarten. Zeboch herrschte im Mittelalter vor der Reformation mehr die Minne vor, erft nach der Reformation kam mit jeder Art von Grobheit und Unstäterei auch die Luft und ber Ruhm bes Saufens auf. Aus ber frühern minniglichen und ritter= lichen Beit ift uns Folgenbes erhalten:

Der Beinschweig, Gebicht aus bem 13. Jahrhundert, abgebruckt in Grimms altb. Wälbern III. 13.

Mit dem ewigen Refrain: "da hub er auf und trank", sehr glücklich die beutsche Ausdauer im Trinken ausdrückend; am Schluß wasnet und umpanzert sich der Säuser, um den Wein in sich zu bewältigen und einzuschnüren, zeigend, daß er unbesiegt ist. Gin Lied, bessen martialische Besossenheit von der civilistischen der modernen Trinklieder sehr vortheilhaft absticht. Es ist ein Bahnsun voll Männlichkeit.

Der Weinschlund, ein kurzes Gebicht in Saupt Zeitschr. VII. 405 von Pfeiffer ebirt.

Ein Saufer schwelgt hier im Bewußtsenn seiner immerwährenden Gluckfeligkeit. Er brauche keine Reichthumer, keine Pferbe, keine Schlöffer, bas
alles habe er im Glase. Er sen glucklicher als ein Konig. Er brauche auch
keine Weiber. Die Minne des Weins mache ihn glucklicher, als Frauenminne:

Swenn er mir flinget burch bie feln fo minneclichen in ben lip, fo gent flafen alliu wip.

Ja er braucht auch Gottes himmel nicht, er hat ihn ichon im Bein:

3ch han nit himelriches me wan trinfen unde trunfenheit.

Der Wiener Meerfahrt, Gebicht aus bem Coloczaer Cober 53. Gefammtabentheuer Dr. 51.

Wiener Burger betrinken sich, bilben sich ein, auf bem Meere zu fahren und Sturm zu erleiben, und taumeln, bis sie hinfallen. Ein auch schon ben Alten bekannter Schwank, von Agrigentiner Burgern auf Sicilien gemelbet. Athanaus II. 5, nach bem Timaus. Derselbe Schwank steht auch im Renner bes Hugo von Trimberg, später im Moscherosch und in der "Biere-Logia", wieder gedruckt in Mones Anzeiger 1834 S. 46. Bgl. über die ganze Sage Lütke in Hagens Germania V. 122 f. und Haupts Zeitschrift V. 243.

Ich führe hier noch die ältesten Schwänke von der Pfaffheit an. Sie finden sich auf beutschem Boden viel seltener, als auf romanischem. Die Kirche und ihre Diener blieben bei uns länger geachtet. — In Grimm und Schmellers lateinischen Gedichten bes 10. und 11. Jahrhun- berts begegnen uns ein Paar artige Genrebilder in kurzen lateinischen Versen.

1) Bom Gfel ber Alveraba, einer Ronne ju homburg. Sie hort bie Rlofterefelin fchreien und fieht, wie ein Bolf bas arme Thier gepact hat. Gilia ruft fie nun bie anbern Ronnen gu Gulfe und eilt bem Bolfe nach, ber aber feine Beute ichon verzehrt hat. Doch bat bie Efelin ein Rullen binterlaffen, was bie arme Ronne troftet. 2) Erzbischof Beriger von Maing wird von einem Landstreicher gefoppt, ber ihm ergablt, er fen im himmel gemefen und habe ba gefehen, wie Johannes ber Täufer als Munbichent gebient habe, fen aber fortgejagt worben, weil er ein Leberlein in ber Ruche gestohlen und gegeffen habe. Beriger aber antwortet: "Chriftus hat wohlgethan, ben gum Munbichenfen zu machen, ber niemals Wein getrunfen" und lagt ben Lugner binben und ftanben. 3) Der Briefter und ber Bolf. Gin Briefter fummert fich mehr um bie Biehzucht, als um bie Seelforge. Ginmal grabt er eine Bolfegrube und ein Bolf fangt fich barin, indem er aber ben Bolf mit einem Stode fchlagt, padt bas Thier ben Stod; er verliert bas Uebergewicht und fällt in bie Grube. Da fitt er bem Bolf gegenüber in Tobesangft und betet, bis bas Thier ihn als Stufe benütt und an ihm hinauf und ins Weite fpringt. Seit biefer Beit widmet fich ber Priefter wieber feinem Amte.

In dem Gedicht "von des Todes Gehugde" in Magmanns Ged. des 12. Jahrhunderts am Schluß wird fehr über die Pfaffen geklagt und übrigens zu Buße und Tugend gemahnt, weil der Tod immer nahe sev. Desgleichen im "Pfaffenleben" bei Haupt, altd. Blätter 1. 217. Ein Gedicht des 13. Jahrhunderts klagt bitter über der Barfüßer Mönche Doppelglauben, denn einmal glauben sie, was sie glauben sollen, daneben aber glauben sie noch an Ueppigkeit, Geldgewinn, verbotene Lüsten aller Art, kurz mit dem Munde glauben sie an Gott, mit der Seele aber an alle Teufel. Laßberg, Liedersaal Nr. 225.

Der Trot ber Nitter gegen bie Geiftlichkeit ift gut aufgefaßt in einem alten Schwank (Bufching wöchentl. Nachrichten II. 7).

Ein Burger kann ben Ritter nicht zahlen und ftellt ihm Gott ben herrn zum Burgen. Der Ritter läßt sich bas gesallen; als er aber einmal einem Abt ftolz zu Rosse begegnet, ärgert ihn bessen Pracht. Er frägt ihn, wessen Diener er seh? "Gott, bes herrn" antwortet ber Abt. Da läßt ihn ber Ritter greisen und nimmt ihm sein Roß und was er bei sich hat, benn ber Diener musse sur den herrn zahlen. Bald barauf kommt ber Burger und bringt bas Gelb, aber ber Ritter nimmt es nicht mehr, Gott habe es ihm schon anderweitig zurückgegeben.

Der altefte Spafmacher unter ben Pfaffen war ein Englander, beffen Ruhm aber in Deutschland verbreitet murbe. Das ift ber Pfaff Amis,

ben ber Stricker (lebte in ber erften Salfte bes 13. Jahrh.) in seinem Gebicht popular machte. Abgebruckt bei Benecke, Beitrage II. 499.

Amis, Abt zu Tramens in England, lebte fehr gaftfreundlich und ärgerte baburch feinen geizigen Bifchof, ber ihn abfegen wollte und beshalb ihm allerlei fcmere Fragen ftellte und Brufungen auflegte, Die ber Abt aber alle wigig loste und bestand. Unter andrem follte er einen Gfel lefen lebren. Da fcuttete ber Abt Safer in ein Buch und ber Gfel lernte fogleich bas Blatt finden, auf bem fich bas A befant. Das A fann er ichon, fagte Amis. Da ftarb ber Bifchof por Aerger. Amis aber war burch feine Freigebigkeit arm geworden und brauchte Gelb. Da gab er einen Ropf fur ben bes b. Branbanus aus, ben nur treue Beiber anrühren fonnten, und nun liefen alle Beiber aus ber Umgegend berbei und opferten bem Bfaffen, um ihre Treue gu be-Ein andermal unternahm er, einem Bergog einen Saal auszumalen. af und trank gut und ließ fich bezahlen, malte aber nichts und gab bann vor, fein Bild fonne nur von ehelich Gebornen gefehen werben. Gin ganges Siechenhaus versprach er gesund zu machen, und als er verlangte, ber Rrantfte folle fich fchlachten laffen, bamit von feinem Blut bie anbern genefen, wollte feiner mehr frank fenn und alle melbeten fich gefund. - Gine Baurin muß ihm ihren Sahn braten, bann läßt er in ber Nacht einen andern frahen und bildet ihr ein, er habe ben ersten burch ein Bunder wieder lebendig gemacht. Eine anbre, ber er es eben fo macht, ichenkt bem Bunberthater ein großes Stud Leinwand. Ihr Mann reitet ihm nach, es ihm wieder abzunehmen, er thut aber zuvor Bunder in die Leinwand. Als der Mann fie nachher von innen verbrannt finbet, glaubt er, es fen jur Strafe fur ben an bem Beiligen begangenen Frevel, reitet ihm noch einmal nach und beschenkt ihn reichlich. — Umis hielt fich Rnechte, bie fich blind und lahm ftellen mußten und die er bann vor allem Bolt beilte. — Einmal ftellte er fich als bummen Laien an, biente einem Brobfte und begann plotlich Meffe ju fingen, ale ob ber h. Beift in ihm wirke. Ale bie Bfaffen von allen Seiten berbeifamen, bas Bunber anzuschauen, machte er fie betrunken und lief mit all ihrem Reichthum bavon.

Amis reiste auch in ben Orient und betrog einen griechischen Raufmann, indem er einen armen fahlföpfigen handwerker als Bischof verkleibete und denselben dem Kausmann als Bürgen für großes Gut zurückließ. Endlich beraubte er einen reichen Juwelenhandler, fnebelte ihn und gab ihn für seinen wahnsinnig gewordenen Bater aus. Das war fein letzter Streich. Bon da an warb er heilig und ftarb als Abt seines Klosters.

9.

# Rathfelmärchen.

Das ift eine febr alte und eigenthumliche Gattung von Marchen. Wie es icheint, murben ichon zur beibnischen Reit bie wichtigften Lebren von ben irbischen, wie von ben ewigen Dingen in Rathsel eingekleibet. Denn bie meiften Rathfel, bie uns bieffeits wie jenfeits ber Oftfee aus älterer Belt übrig find, enthalten folde Lehrweisbeit. Auch bie driftlichen Glaubenslehren murben in Rathfelform gebracht. Bugleich aber waren die Rathfel ber Prufftein. Man legte fie unbefannten Gaften, verbächtigen Fremben vor (fo in vielen Liebern ber alten Ebba). Bor= nehme Berrn, die eine icone Jungfrau fanden, pruften, ebe fie fie nabmen, ihren Verstand burch Rathsel. Vornehme Jungfrauen eben fo ihre Bewerber. Unter ben Wiffenben aber wurden formliche Wettfampfe in Rathfeln burchgefochten. Dabei liegt in ben Marchen ein gewiß febr alter und barbarifder Bug, wie in ber griechischen Debipusfage. Wer bas Rathfel nicht lofen fann, muß fterben.

Das Tragemundes Lied ift eines ber alteften beutschen Rathfellieber, febr ähnlich ben alten Eddaliebern. Tragemund, ber 72 Länder kennt, ber viel erfahrene Wanderer, wird vom Wirth willfommen ge= beiffen, aber gleich mit ftrengen Fragen beläftigt, burch beren Beantmor= tung er beweisen foll, bag er wirklich viel gesehen und gelernt und feinen Berftand geschärft bat. Die erften Fragen find: welcher Bogel fäugt feine Jungen? (bie Flebermaus). Welcher Bogel ift ohne Bungen? (ber Stord). Welder Bogel ift ohne Magen? (bie Schmalbe). Unter ben übri= gen Fragen find am merkmurdigften: Warum ift ber Rhein fo tief? (von manchem Urfprung). Warum find bie Frauen fo lieb? (von hoher Minne). Warum find die Matten fo grun? (von mancher Burgel). bie Ritter fo fuhn? (von mancher schweren Bunde). Das Lied ift von ben Brudern Grimm in ben altb. Wälbern II. 8 f. abgebruckt und ichon erläutert, mit Bezugnahme auf bas Vorkommen ber Rathfel auch in vielen andern Dichtungen bes Mittelalters, bei ben Meifterfängern, ben bollanbifchen Reberyfern, ben Waibsprüchen, ben Rathselbüchern, bie noch als Bolf6= bucher auf Jahrmartten vertauft werben. Darin findet fich manches Gute

und schon Alte, z. B. es flog ein Bogel Jebulas (Schwan) auf einen Baum lautlos, ba kam eine Frau mundlos (Sonne) und aß ben Bogel seberlos. — Grimm zieht hier eine Erzählung ber legenda aurea cap. 2. herbei, die den nordischen Mythus (Wegtamsquida) ins Geschichtliche überträgt. Der Teusel hat sich in Gestalt eines schönen Weibes zu einem Bischof geschlichen. Da klopft ein frommer Pilger (vielleicht ein Heiliger, ber ihn retten soll) an das Thor. Der Teusel will ihn nicht einstassen und legt ihm erst schwere Fragen vor. Die Antwort nimmt eine den Teusel ärgernde specisisch christliche Wendung. Als zuletzt der Teusel frägt, wie weit es zum Himmel seh? antwortet der Pilger: das mußt du am besten wissen, da du vom Himmel gefallen bist (als Luciser). Da entweicht der Böse.

Ungleich großgrtiger und phantastischer ift biese Legende ausgeführt in bem berühmten Sängerfrieg auf ber Wartburg. Gebicht (abgebruckt in von ber Sagens Minnefangern III. 170. IV. 753 f. und befonders herausgegeben von Ettmuller 1830) beschreibt einen poetischen Wettstreit ber berühmtesten Minnefänger bes 13. Jahrhunderts am Sofe Landgraf hermanns von Thuringen. Die alteste Genealogie biefes Wettfampfe hat am beften Gorres, Muftif III. 106 f. nachgewiefen. Die Burgel ber gangen Sagenreihe liegt in ber Benefis, im Siege bes Mofes über bie Bauberer bes Bharao. Dem entspricht fobann auf driftlichem Boben zuerft ber Sieg bes Apostele (Simon) Petrus über ben Simon Magus, ben bie Samaritaner als Gott (fowie feine Beifchläferin Belena ober Salome als Göttin) anbeteten. Zweitens ber Sieg bes b. Leo (Thaumaturga) über ben Bauberer Selioborus. Bieles aus ben Blend= werten bes lettern ift fobann auf ben berüchtigten neapolitanischen Bauberer Dirgilius übertragen, und von biefem ftammt als fein Neffe ber in ber Sage bes Mittelalters berühmte Klingfor (nach bem Barcifal 656, 15-18). Diefer altere Klingfor mar in Calabrien gebürtig, im iconen Cava unfern von Salerno, wo er als Herzog gebot. Aber in Liebe ent= gunbet zur ichonen Iblis, Gattin bes Ronigs Gilbert in Sicilien, murbe er von biefem bei ibr überrafct und entmannt. Da ging er nach Berffen in die alte Seimath bes Baubers und lernte die Wiffenschaft. Da erhielt er bas Zauberschloß castel marvale, pflanzte umber ben Klingformalb und entführte von bes Artus Sochzeit babin 400 Frauen, bis Gamain

ihren Zauber löste. So ber Parcifal. Nun geht aber ber ältere calabrische Klingsor in ben jüngern Klingsor von Ungarland über und tritt bamit zugleich in bie beutsche Sage ein. Auch kehrt jest bie alte Zaubersfage zurud zum alten Dualismus und zeigt uns ben jüngern Klingsor im Wettkampfe ber Sänger auf Wartburg, welcher Kampf bem bes Leomit Heliodor, bes Petrus mit Simon entspricht.

Ale im Sahr 1206 Landaraf Bermann von Thuringen und Beffen auf ber Bartburg Sof hielt, und viele Canger um ihn waren, weil er Dichtfunft und Gefang liebte, entspann fich ein Wettftreit unter ben Cangern, ber fo heftig wurde, bag man ausmachte, ber Ueberwundene folle auf ber Stelle gehentt werben, und Stempfel, ber Benfer, mußte mit bem Strick baneben fteben. Das fam baber, weil bie Ganger alle ihren anabigen Birth und herrn, ben Landgrafen, gebriefen hatten, mahrend Beinrich von Ofterbingen allein es gewagt, feinen abwesenben Berrn, ben Bergog Leopold von Defterreich, noch hoher zu ftellen. Die Mehrheit, bestehend aus Beinrich bem Schreiber, Balther von der Bogelweide, Reinmar von Zweter, Wolfram von Eschenbach und Biterolf fing endlich ben Ofterbinger mit liftigen Worten und ichon griff ber Benter nach ihm, ale er fich unter bem Mantel ber Lanbarafin Sophie verbarg, Die ihn beschütte, fo bag er wenigstens auf ein Jahr Frift erhielt, um fich bei bem berühmten Rlingfor von Ungarland Rath zu erholen. Er traf Rlingfor in Siebenburgen und bat ibn, übers Jahr mit auf die Wartburg zu ziehen, um feinen Streit ausfechten zu helfen. Klingfor verfprach es, beeilte fich aber fo wenig, bag zu Beinriche Schrecken ber Jahrestag nahte, ohne bag Rlingfor jur Abreise Anftalt getroffen batte. Allein über Nacht, mabrend Beinrich von Ofterbingen fcblief, verfeste fich Rlingfor mit ihm burch Bauberfunft nach Thuringen und Beinrich erwachte ftaunend auf ber Wartburg. Der Landgraf empfing fie freundlich und Klingfor verfündete ihm, in berfelben Nacht habe die Königin von Ungarn eine Tochter geboren (die h. Elisabeth) bie werbe feines Sohnes Ludwig Gemablin werben. - Als ber Bettfampf ber Sanger wieder begann, ließ Rlingfor einen Teufel in Geftalt eines Sangers auftreten, der mußte mit Bolfram von Efchenbach im Bettgefang über bie gottlichen Dinge fampfen, unterlag aber, ba er Bolframe Erflarung bes gottlichen Beheimniffes nicht aushalten fonnte. Allein ale berfelbe Teufel nun mit Bolfram über physifche Dinge ftritt und ihm Fragen über bie Sternenwelt vorlegte, mußte Wolfram verftummen und ber Teufel lachte hell auf. Rlingfor hatte gewonnen, murbe reich beschenkt und fuhr wieder burch die Luft von bannen. Ugl. Robte, Thuring. Chronit, bei Menten II. 1697, Leben ber h. Elifabeth baf. 2035. Grimm D. S. Dr. 555.

Der Wartburgfrieg ift fein Brotofoll eines Wettftreits, ber wirklich Statt gefunden hatte, fonbern nur eine geniale Dichtung, bie merkwürbiger

Weise noch ganz an die Wettlieber ber alten Ebba erinnert. Hier, wie schon in der noch ältern Räthselsage von Dedipus, liegt der Accent nicht auf dem Wit des Räthselspiels, sondern auf dem tragischen Ernste des Preises. Sanz im frommen Geist des Mittelalters ist dabei der Gegensat des Glaubens (in Wolfram) gegen das Wissen (in Alingsor) durchgeführt, der zugleich der Gegensat des treuen, aber unwissenden Ritterthums des Abendlandes gegenüber dem verschlagenen und vielwissenden byzantinischen und muhamedanischen Orient. Daher die Herkunft des Zauberers aus Ungarn.

Die eigentliche Debipusfage bes Mittelalters ift bie von Apollonius von Thrus, in einem griechischen Roman niedergeschrieben, aber seit ben Kreuzzügen in ganz Europa verbreitet, zuerst in einem beutschen (noch ungedruckten) Gedicht bes Heinrich von Neustadt bearbeitet, später in Prosa von Steinhöwel, gedruckt 1471, auch angelsächsisch bearbeitet. Ein Auszug in Reicharts Romanbibliothef, Band 20.

Apollonius warb um die Tochter des Königs Antiochus, die insgeheim mit ihrem Bater in Blutschande lebte. Jeder Freier mußte ein vom Bater aufgegebenes Rathsel errathen oder sterben, und die Auflösung des Rathsels war eben das blutschänderische Geheimnis. Apollonius entdeckte es und sich voll Abscheu, heirathete eine andere Königstochter, verlor dieselbe aber auf dem Meere durch den Tod und mußte ihren Sarg den Wellen anvertrauen, weil der Sturm sich nicht eher legte, dis die Leiche aus dem Schiff entsernt wurde. Die Prinzessin war aber nicht todt, sondern lebte wieder auf und kam, so wie auch ihre auf dem Schiff geborne Tochter, die dem Bater ebensfalls verloren ging, nach wunderbaren Abentheuern und Gefahren wieder zu Apollonius zurück.

#### Bermanbt ift folgenbes Märchen :

Eine auf ihren Geist eitle Königstochter wollte nur ben zum Manne nehmen, ber sie in ber Rebe überwände. Sie schwapte aber alle nieber, bis einmal ein Ritter einen jungen Bauern mitbrachte, ber gescheibter und berebter war, als er selbst und alle andern, und bem die Königstochter mit großer Scham ihre Hand reichen mußte. Laßberg, Liebersaal I. Nr. 73. Aehnlich und noch aussührlicher die Märchen bei Grimm Nr. 22 und 114. Derb und schmutzig bei von der Hagen, Gesammtabentheuer Nr. 63.

Ich schließe hier bas schone Märchen vom klugen Bauermäbchen an, welches burch finnige löfung von Rathseln ihren Vater vom Tobe rettet.

Die Rathfel find: Bas ift bas ichonfte? ber Frühling. Bas ift bas

ftarffte? Die Erbe. Bas ift bas reichste? ber Berbft. Der Richter will bas fluge Madden feben, aber fie foll zu ihm fommen nicht nackt und nicht be= fleibet, nicht bei Tag und nicht bei Nacht, nicht auf ber Strage noch auf ber Seite. Da fommt fie in ber Dammerung , nacht mit einem Rete verhüllt auf Brettern, die fie gelegt hatte. Darauf heirathet fie ber Richter. Spater will er fie einmal verftogen und erlaubt ibr, bas Befte mitzunehmen; ba macht fie ihn trunten und tragt ihn felber fort. Bingerle, Marchen Rr. 27. Dies fcheint mir bie altere Geftalt bes Marchens wegen ber Ginfachheit ber Rathfel. Barianten bei Grimm, Kindermarchen Dr. 94. G. Meier, Marchen Dr. 28. Much in Bauli Schimpf und Ernft und bei Sans Sache. Gine fruhefte Spur bes Marchens bei Berobot V. 13, wo eine paonische Jungfrau an ber untern Donau breierlei zugleich thut. In ber norbifchen Regnar-Lobbrogesfaga wird von Aslanga, in einer schwedischen Sage bei Afzelius I. 32 von ber Difa ähnliches ergablt. In einem Bolfeliebe (Bufching, wochentl. Nachrichten I. 66) gewinnt ein Bauermadchen einen Ritter baburch, baf fie alle Rathfel lost, die er ihr aufgibt. Darunter die Rathsel: Was geht tiefer als ein Bolz? Die Liebe. Bas ift bas beste Solz? Die Rebe. Belche Jungfrau ift ohne Bopf? Die in ber Wiege. Belche Strafe ift ohne Staub? Die Milchftrafe. Aehnlich Bunberhorn II. 407.

Sehr alt ift auch bas Märchen vom flugen Sirten ober Schäfer, ber schwere Räthsel lösen kann. Am einfachsten erscheint es bei Grimm Nr. 152, wo ein König ben Scharffinn eines Sirtenknaben burch Räthsel prüft. Ausführlicher in einer Fabel bes Burkhard Walbis, in einem Fastnachtspiel bei Keller I. Nr. 22 und in Pauli Schimpf und Ernft Nr. 54.

Hier wird ein Abt von einem machtigen weltlichen herrn gezwungen, ihm brei Rathsel zu lösen und ist beshalb in großer Noth. Da hilft ihm sein kluger Sauhirt und antwortet in seinem Kleide. Die erste Frage des herrn war: was haltst du von mir? Antwort: daß du 28 Psennige werth bist, mehr nicht, denn Christus selbst wurde für 30 verkauft, demnach ist der Kaiser 29 und du bist nur 28 werth. Zweite Frage: was ist mitten auf der Erde? Antw.: Gottes Haus, willst du's nicht glauben, so miß es aus. Dritte Frage: wie weit sind Glück und Unglück von einander? Antw.: nicht weit, denn gestern war ich noch ein Sauhirt, heute bin ich ein Abt. Da sagte der Herr: und ein Abt sollst du bleiben. Heinrich Julius, Herzog von Braunsschweig behandelte den Stoff als Comödie 1593. Und Bürger in einer Romanze.

In Simrocks Rathfelbuch S. 463 finden wir:

Ein armer Sunder, ber bereits auf ber Galgenleiter fteht, gibt noch gefcwind feinen Richtern ein Rathfel auf; wenn fie es nicht errathen, follen fie

ihm das Leben schenken. Sie errathen es nicht und wollen seine Bitte gewähren, wenn er selbst es errathe. Das Räthsel war: Hoch hing ich, sieben Lebendige sing ich, einen Tobten sah ich. Was ist das? die Auflösung: sieben junge Raben, die in ihrem Nest oben auf dem Galgen vom Fleisch des früher hier Gehenkten fragen. Berwandt ist die Galgenpredigt, durch die sich der Kuchs rettet.

In Barlaam und Josaphat, in bem Lehrgebicht König Tyrol, beim Minnefänger Reinmar von Zweter, Meigner 2c. begegnen uns ebenfalls Belehrungen in Rathfelform.

#### 10.

#### Die alteften Schwanke von Bauern.

Einer ber älteften und beften beutschen Schmänke ift ber von ber Kuhhaut, in vielen mehr ober weniger abweichenben Märchen im Bolksmunde fortlebend, aber schon im 11. Jahrhundert in lateinischen Bersen aufgezeichnet und abgebruckt in Grimm und Schmellers lat. Gesbichten S. 354 f. unter ber Aufschrift Unidos.

Ein Bauer hatte bas Unglud, nie zwei Ochfen befigen zu fonnen ; fo oft er zwei taufte, fiel einer und man fah ihn immer nur hinter einem Ochfen hergehen, baher man ihn felber spottweise ben Einochs nannte. Als er aber einmal bes gefallenen Dofen Saut verkaufte und heimkehrte, manbelte ihn ein menschliches Bedürfniß an, und indem er nach Gras um fich griff, um fich ju reinigen, griff er in verborgenes Gelb und brachte einen reichen Schat heim. Um das Geld zu meffen, lieh er ein Maaß von einem der Borgefetten bes Ortes (praepositus, ber hier neben bem major, Mener, Bermalter, unb sacerdos, Pfarrer genannt wird und ben Grimm G. 382 mit Probst überfett, ber aber wohl ben Schulzen bebeutet). Daburch auf feinen Reichthum aufmerkfam gemacht, beschließen die brei weisen Ortsautoritaten, als Ginochs ihnen gesagt, er habe all das Geld für die Ochsenhaut bekommen, auch ihr Rindvieh zu schlachten und die Saute zu verkaufen. Da fie indeß nur ben gewöhnlichen Preis bafur bekommen, wollen fie fich rachen und überfallen ben Bauern. Diefer aber beschmiert geschwind feine Frau mit Blut und heißt fie, fich tobt ftellen. Als bie Dorber eintreten, erfchrecken fie, fchon eine Er= morbete zu finden, Ginoche fagt ihnen aber, er befige ein Mittel, fle wieder ins Leben zu bringen, bläst in ein Horn und sie steht auf, wafcht sich und ift fchoner ale zuvor. Da taufen ihm die brei bas horn ab und ftreiten, wer fein altes Beib zuerft umbringen und bann verjungt wieber beleben foll.

Der Priester (bessen presbyterista hier sormlich als seine Frau gilt) schlachtet seine Alte unter zärtlichen Liebkosungen zuerst ab und bläst ihr dann auf dem Horn ins Ohr so laut er kann, aber sie wacht nicht mehr auf. Abermals rücken nun die drei erhost gegen den Bauern aus, um Nache an ihm zu nehmen, da hat er seiner Stutte Geld hinten hineingesteckt und läßt seine Bersolger das seltene Schausviel von hinten sehen. Augenblicklich vergessen sie ihren Groll und trachten nur, ihm die geldgebärende Stutte abzufausen. Nachdem sie auch dies als Betrug erkannt, ergreisen sie den Bauern wirklich, schieden ihn in eine Tonne und wersen ihn ins Wasser. Da kommt ein Schweinshirt ans User, Einochs schreit aus dem Faß: er wolle nicht Schulze werden. Der hirt erkundigt sich und ist gleich bereit, statt des Einochs ins Faß zu stürzen, um Schulz zu werden. Einochs aber treibt die Saue heim und erzählt den dreien, unten unter dem Wasser weiden unzählige Schweine. Da stürzen sich die drei ins Wasser, um Schweine zu holen, und kommen nicht wieder.

Wieber anders gestaltet sich die westphälische Sage von hick. Dieser, ein armer Mann in Liebershaufen bei Roln, hatte fo viel Rinter, bag bie Milch feiner einzigen Ruh nicht ausreichte, fie zu ernähren. Er schlachtete baber bie Ruh und ging mit ber Saut berfelben, um fie zu verkaufen, nach Roln. Da er bie Innenfeite ber Saut nach außen gekehrt, hackte ein Rabe auf ihn los, ben er fing, um ihn gleichfalls in Roln zu verfaufen. Er loste nur wenig Gelb fur bie Saut, ben Raben wollte Riemand. Da ging er in ein Birthehaus und fah, wie bie Birthin mit einem Donch foste, aber fchnell Braten, Wein und Monch verftecte, ale ber Birth beimfam. Run gab ber Sid vor, fein Rabe fonne mahrfagen und fagte bem erftaunten Birth, mo eine Flafche Wein, wo ein Braten und wo ein Monch lage. Da fich alles fo befand, faufte ber Wirth bem Sick feinen Raben um fcweres Gelb ab. Ale nun ber Sid wieber heimgekommen, und bie Liebershaufer von ihm erfuhren, fo viel Gelb habe er für eine einzige Rubhaut erhalten, schlugen sie alle ihre Ruhe todt und trugen bie Saute nach Roln, befamen aber nur einen geringen Preis. Mus Rache ftedten fie ben Sid in ein Sag und marfen ibn in ben Rhein. Da fam ein Schafer mit feiner Beerbe ans Ufer, wo bas Faß angelandet und der hich rief heraus: ich foll zu Roln Bifchof fenn und habe feine Luft. Erstaunt blieb ber Schafer fleben, erfundigte fich weiter und ließ es fich gern gefallen, ftatt bes bid in bas gaß ju friechen, um Bifchof von Koln zu werben. Der Sich fließ bas Fag ine Baffer und fehrte mit ber Beerbe heim nach Liebershaufen. Sier fagte er, er habe alle bie Schafe aus bem Rhein geholt. Da liefen bie Liebershauser alle nach bem Rhein, tauchten unter, um Schafe ju fuchen, und find nicht wiebergekommen. Stahl, weftphälische Sagen S. 34 f.

Bebeutend abweichend wird berfelbe Schwank in Bapern ergahlt, nach Pangere reichhaltigen Beiträgen 3. b. M. S. 90. Der hainbauerseppel, ein

Beiligenbilbichniger, ichickte feine Frau Chriftina mit bem Tuch, bas fie gefbonnen, auf ben Marft. Drei ichlaue Beber mertten ihre Ginfalt und fauften ihr bas ichone Tuch fur einen Grofchen ab. Dafur faufte fie ein Bectlein und eine Blafe, in welch lettere fie ben letten noch übrigen Bfenning ftectte, und kehrte vergnügt heim. Seppel machte gute Miene zum bosen Spiel, that Roth in die Blase und manderte zur Stadt. Als ihm dieselben Weber begegneten und ihn frugen, mas er trage? fagte er etwas geheimnigvoll, eine alles heilende Arznei, die der Apothefer bei ihm bestellt habe. Je weniger er fie ihnen nun abtreten wollte, um fo gieriger wurden fie barnach und gaben ihm am Ende 100 Bulben. Als fie ben Betrug entbedt, wollten fie fich an ihm rachen, fanden ihn aber, wie er mit einem Brügel am Bachofen ftand und scheinbar fein Weib folug, wobei er rief : Efelgung, mach mir mein altes Weib jung! Und husch, wie vergbrebet mar, fprang feine junge Tochter hervor und bie Alte war verschwunden. Da bachten bie Beber, fo wollten fie ihre alten Beiber auch jung und ichon machen, fauften bem Sepvel feinen Stock um 300 Bulben ab und ichlugen erbarmlich auf ihre armen Beiber Ale fie nun auch biefen Betrug fattfam erfannt, wollte fie abermale ben Ceppel ftrafen. Da fanben fie ihn tobt baliegen. Einer aber nahm einen am Boben liegenden Stod und ichlug auf ihn lod. Da ftand er wieder auf, benn das war fein "Stock jum Tobtenerwecken" gewesen, ben fie ihm abermals um vieles Beld abfauften, um damit eine eben verftorbene Bringeffin zu erwecken und vom Ronig reichen Lohn zu gewinnen. Aber fie fchlugen brei Tage lang auf die Leiche ber Pringeffin vergebens los, bis er ju Brei wurde, und konnten nur burch ichnelle Klucht bem Born bes Batere entrinnen. Run aber ergriffen fie ben Seppel, ftedten ihn in einen Sack und wollten ihn erfäufen, tamen aber zuvor an ein Wirthshaus, festen sich hinein zu trinfen und ließen ben Sack außen fteben. Da ritt ein Pfaff auf einem Schimmel vorbei und Seppel rief: ich mag nicht Bapft werben. Der Pfaff hielt an, erfundigte fich und mar alebald bereit, ben Sact ju öffnen, Seppel heraus ju laffen, und felbft hinein zu friechen, um Bapft zu werben. beflieg ben Schimmel und ritt bavon. Die Beber famen heraus und warfen ben Pfaffen ins Waffer. Nun fehrte Seppel jurud und ritt ihnen ben ichonen Schimmel vor, folche finde man ba unten im Baffer. Run fturgten fich alle brei ine Baffer.

In Pfeissen Zeitschrift Germania sieht eine Notiz von Göbeke über Unibos, wornach basselbe Märchen auch in Schumanns Nachtbücklein vorskommt, in 2 historien, 1) von dem Becken, der sein Weib mit der Geige lebendig macht, und 2) vom Bauern Einhyrn und den ertrinkenden Bauern. Zu vergleichen ist auch des Hand Sachs lebendig gezeigte Frau. Ferner enthalten Zingerle, Volksmärchen II. S. 5. Büschings Volksfagen S. 296.

Müllenhoff, holft. Sagen S. 461. Bonbun, vorarlb. Sagen S. 38. Wolf, beutsche Märchen Nr. 11, so wie Grimms Wärchen Nr. 61 (wozu bie Anmerkungen III. 111 f.) noch mehr ober weniger interessante Basrianten bes nämlichen Märchens.

Noch berühmter ift Salomon und Markulf, ein auf biblifcher Grundlage rubenbes, aber komifdes altbeutides Gebicht, fugend auf Sprüche Sal. 30. 31. Die Erfindung muß fehr alt fenn, weil schon Notter Laben seiner gebenkt paraph. Psalmorum XVIII. 85 bei Schilter Thes. I. 228. Bal. gesta Dei per Francos p. 834. - Bu unterscheiben find: 1) ein lateinisches Profabuch, enthaltend bie Gefprache Salomos mit bem groben Bauer Marolf ober Marfulf, gebruckt Antwerpen 1487. Deutsch, Murnberg 1487. In Sagens Narrenbuch S. 215. Daffelbe verfificirt, querft im 14. Ibb. in balbnieberdeutscher Sprache, abgebruckt in Sagens Selbenbuch I. 44-46; bann um 1450 burch Gregor Saiben (vgl. Docen im altb. Mufeum H. 270 ff.) Schwant von Sans Folz 1521 und Sans Sachs. Alls beutsches Bolfsbuch f. Gorres Bolfsbucher 188, neu gereimt von Simrod 1839. Frangofifch in febr alter Brofa, wie in Verfen; auch italienisch, spanisch und banisch. 2) Ein felbstftanbiges Epos, in Strophen, gleichfalls abgebruckt in Sagens Selbenbuch I. 1-42, ber aber bie ftrophische Form nicht erkannt bat; es gebort noch ins 12. Ihb. Der Inhalt bes Epos ift:

Salomon herricht zu Berufalem im Befit einer burch ihre Schonheit weltberühmten Gemahlin, ber Salome. Als Ronig Pharao von ihrer Schonheit hort und fie ju befigen wunscht, feuert ibn Chprian, ber Salome Bater, bem Salomon die Tochter geraubt, noch mehr bazu an. Der Krieg beginnt, Pharao wird gefangen, aber von Salomon fo gut behandelt, bag er ihn fogar mit Salome allein lagt, wiber ben Rath ihres Brubers Morolf. Da bezaubert Pharao die Salome mit einem Ringe, daß fie ihn lieben muß und ihm die Freiheit verschafft. Darauf schickt er ihr eine Burgel, die fie unter bie Bunge legt. Da fallt fie tobt bin und wird begraben, nur Morolf zweifelt, ob fie wirklich todt fen. Pharao aber kommt bei Nacht und holt bie nur Scheintobte aus bem Grabe. Salomon findet ben Sarg leer und ift untrofflich. Morolf verfpricht, Die Schwester gurudzubringen. Unterwege tobtet er einen Juden und gieht beffen Saut an. Unerfannt fommt er gu Pharao, wird aber burch einen Lieblingegefang feiner Schwefter, ben er anbebt, erfannt und fucht fie vergebens gur Flucht zu bereben. Gie will ihn einkerkern laffen. Er entflieht zur See. Man fest ihm nach. Er fchlafert bie Berfolger ein und

tobtet fie. In ber haut bes Rammerere aber fehrt er gurud und melbet, er habe ben Morolf gefangen. Des Nachts aber macht er alle in ber foniglichen Burg ichlaftrunken, scheert bem Ronig Bharao eine Blatte, gieht ibm bas Rleid eines Caplans an und legt ibn gu ben Bfaffen, ben jungen Caplan aber zur Ronigin. Darauf entflieht Morolf. Auf feinen Antrieb gieht Salomon mit Beeresmacht aus, geht aber ale Bilger unerfannt voraus und belaufcht Phargo und Salome in ihrer Bartlichkeit. Er wird aber entbeckt, gefangen und jum Galgen verurtheilt. Aber ale er eben gehentt werben foll, blast er in fein born und fein Beer, von Morolf bereit gehalten, fturmt berbei. Pharao wird gefangen und an denfelben Galgen gehenkt. — Kaum ist Salome wieber in Jerufalem, fo fommt Ronig Brintian ale Bilger, bezaubert fie abermale burch einen Ring und entführt fie. Morolf geht abermale fie zu suchen, in einer Menge von Berkleibungen und funbichaftet fie richtig aus. Salomon fommt mit einem Seere. Bon einer Meerfrau begunftigt, erobert er bie Stadt burch eine Wafferleitung, Brintian wird von Morolf in ber Schlacht, bie untreue Salome aber im Babe burch Deffnen ber Abern getobtet. Salomon heirathet Pharaos Schwefter, Die fich ihm fcon fruher bei feiner Gefangen= fchaft gunftig erwiesen.

#### Das Gefpräch hat folgenden Inhalt:

Morolf, ein grober Bauer von thierifcher Saglichkeit und fein ebenfo eckelhaftes Weib tommen an Salomons Sof, wo ihre Saglichkeit Auffehen erregt. Salomon läßt fich mit bem Bauer in ein Gefprach ein und bekommt Schlag auf Schlag berbe Antworten von ihm, in benen, wie im spätern Eulen= fviegel, bas Unflatige vorherricht und befonders ber "are" eine Sauptrolle fpielt. Des Bauern Brincip ift, alle Weisheit anzuzweifeln und zu verhöhnen und ber Natur allein Recht zu geben; welche Natur er aber, sonderlich bei ben Weibern, fo tief als immer möglich herunterfest. Salomon entläßt ihn in Gnaben und gibt ihm und feinem Beibe neue Rleiber. Nach einiger Zeit besucht er den Bauer und fängt von neuem die Wettrede an, worauf er ihn nochmals an den Hof beruft. Jest zieht der König strengere Saiten auf und bedroht ben Bauer mit bem Tobe, wenn er nicht feine groben Behauptungen beweife. Aber ber kluge Bauer beweist alles, 3. B. ben Sieg ber Natur über die Disciplin durch eine Rate. Salomo hatte die Kate abgerichtet, das Licht zu halten. Da läßt Morolf eine Maus fpringen und bie Rage fpringt ihr nach. So g. B. bie Bosheit ber Beiber burch feine eigene Schwefter. Diefe macht er glauben, er wolle ben Ronig ermorben, und beleibigt fie bann, aus Rache flagt fie nun ihren eigenen Bruber beim Ronig an. Als Morolf aber auch Salomons Beisheit in Bezug auf beffen berühmtes Urtheil in Sachen ber zwei Mutter angezweifelt, gieht er fich ben Born bes Ronige gu, muß fich verftecken und friecht in einen leeren Bienenforb. Da fommen (gang wie im spätern Gulenspiegel) Diebe und tragen biefen Rorb, ale ben schwerften,

fort. Morolf ftrectt ben Arm berans und ichlagt balb ben vorn, balb ben hinten tragenden, fo baf jeder von ihnen glaubt, ber andere habe ihn geichlagen und wuthend über einander berfallen. Unterbeft läuft Morolf bavon und geht zu ber Mutter bes Rinbes, bas burch Salomons weifes Urtheil ungetheilt geblieben mar, fie überrebend, ber Ronig wolle bennoch ihr Rind tobten laffen. Da erregt bas Beib einen allgemeinen Beiberaufruhr, worüber fich Salomon fo ergurnt, bag er noch bofere Borte über bas weibliche Befchlecht fagt, als vorhin Morolf felbft. Das ift Morolfs bochfter Triumph, es fo weit gebracht zu haben, beshalb ift auch Salomon fehr beschämt und erbittert, ale er erfährt, daß Morolf die Beiber nur angestiftet hat, bittet ihnen bas Unrecht ab, bas er ihrem gangen Geschlecht gethan, und verurtheilt ben tudifchen Bauer gum Galgen. Morolf aber bittet wenigstens fich ben Baum felbft mablen zu burfen, an ben er gehenft werben foll, was ihm ge= wahrt wird, worauf er im gangen Balbe fucht, aber feinen Baum finbet. Endlich wird er aus bem Lande verbannt, aber wieber guruckgerufen, weil Die Ronigin gestorben und ber Ronig meint, ber fluge Bauer besige vielleicht Mittel, fie wieder lebendig ju machen. Morolf lagt ben Sarg öffnen und beweist burch beffen Leerheit, daß bie Ronigin fich nur tobt gestellt und ent= floben ift. Er wird mit einem Beer abgeschickt, fie wieder zu holen, geht allein an ben Sof bee fremben Ronige, wird gefangen und foll hangen, ruft aber burch fein horn bie Seinen herbei und bringt bie Ronigin ju Salomon jurud, ber fie im Babe fterben läßt.

In bem Gespräche steht ber seinen Weisheit Salomons ber grobe Humor und Bolkswitz best Bauern entgegen, keineswegs äsopisch, wie einige gemeint haben, sondern eulenspiegelartig, daher auch nicht, wie Bilmar S. 284 glaubt, nach altjüdischer Tradition, sondern gewiß echt beutsch. Bet den Juden hat sich der Gegensatz zwischen Schulweisheit und Bolkswitz nicht ausgebildet, so wenig wie bei den Alten. Dieser Gegenssatz fam erst im deutschen Mittelalter auf. Salomon empsiehlt die Disciplin, der Bauer die Natur. Salomon nimmt alles ernst und vornehm, der Bauer weiß ihm alles in Narrheit umzudrehen. — Man kann nicht leugnen, daß dies eine der Ttesten Offenbarungen des niederdeutschen Geistes ist, dem auch Reinecke Fuchs und der spätere Eulenspiegel entsprungen sind.

Im zweiten Gebicht, bem Epos, erscheint berfelbe Bauer als schlauer Diener Salomo's und verschafft ihm burch feine Lift bie zweimal geraubte Gattin wieber. Ginige nehmen an, bas Gebicht sep erst aus bem Gespräch entstanben. Doch pflegt bas Epos alter zu senn, als bas bibaktische

Bebicht. Auch fieht in ber einzigen Sanbidrift, welche beibe Gebichte bringt, ber Efchenburgischen, bas Epos bem Gespräch voran.

Bon Wernher bem Gartner, einem Oesterreicher ober Baier, hat sich ein Gebicht aus bem 13. Jahrhundert erhalten, Maier Helmbrecht, in welchem ber wilbe Uebermuth bes Bauern schrecklich gestraft wird. Es ist nach ber Ambraser Hanbschrift abgedr. von Bergmann, 1829 und kristisch bearbeitet in Haupts Zeitschr. IV. 318.

Helmbrecht, Sohn eines Bauern, halt bes Baters Arbeit für zu gering, mischt sich unter die Ritter, macht hösische Ansprüche bei ganz bäurischer Gessinnung, führt ein Rauberleben und kommt mit seinen Spießgesellen einmal in die heimaf zurud, um sich fremb zu stellen, als verstände er die heimische Sprache nicht mehr, um seinen alten Bater zu plagen und seine Schwester an einen seiner Rausbolbe zu verkuppeln. Aber die Bande wird verhaftet und alle werden gehenkt, die auf helmbrecht, den man blendet und verstümmelt. Sein Bater pflegt ihn und fördert ihn in die welschen Lande, aber die vorher von ihm mißhandelten Bauern sangen ihn auf und hängen ihn.

In bem Liebe von "ben üppigen Bauern" (Ambraser Lieberbuch Mr. 129. Uhland II. 249) stolziren und tanzen die Bauern gar froh, bis sie händel bekommen und einander rausen und bis in den Tod wund schlagen. Ein Vorbild zur Megenhochzeit. Aehnlich ein Lied des Nithart von klagenden und nachher einander wüst verhauenden Bauern. Weingartner Liederhandschrift von Pfeisser S. 202. Ebenso noch das Volkslied bei Uhland Nr. 248 von den Bauern zu St. Pölten, die mit wüstem Lerm zur Hochzeit sahren und dann mit einer ungeheuren Prügelei enden. Eine gleiche Prügelei in der "Braut von Bessa." im Wunderhorn II. 254.

Die colossale Bauernprügelei im Schwank von Meten hochzeit (Lasberg, Liebersaal Nr. 226. Der Sätzlerin Lieberbuch II. Nr. 67. Graff, Diutiska I. 78) ist in einem größeren Gedicht zum komischen Epos er-hoben worben. Das ist Heinrich Wittenweilers f. g. Ring aus bem 15. Jahrhundert, herausgegeben von Bechstein 1851.

Im Dorfe Lappenhausen hat sich Bertschi Tiefnas in Mäczli Rürenzumph verliebt, beibes bäurische Carrisaturen. Bertschi und die jungen Männer des Dorfs wollen den Rittern nachahmen und halten ein Turnier in Harnischen von Baumrinde und allerlei komischen Wassen, fallen aber im Getümmel in den Bach. Erst Herr Neithart unterweist sie, wie sie es machen sollen. Nun wird es Ernst und einige Bauern, Lekspieß und Hainzo, beichten vor dem Turnier dem Herrn Neithart ihre Sünden, lächerliche und obscone Dinge. Menzel, deutsche Dichtung. I.

Sobann hebt das Turnier in verbefferter Gestalt wieder an und endet mit dem Tobe eines Esels, den ein Gaul erschlägt, und eines alten Weibes, die sich zu Tode lacht. Der verliebte Bertschi dingt aber einen Spielmann und bringt seiner Mäczli eine Nachtmusst. Sie kehrt das Gegentheil vom Gesicht heraus, was ihn aber nicht abhält, ihre Schönheit zu preisen. Er schleicht sich zu ihr in den Kuhfall, sie erwacht, es gibt Geschrei, man glaubt, es sehen Diebe im Hause. Die Kuh im Stall wird wild und gibt dem Berliebten tüchtige Stöße. Mäczli stellt nachher eigenthümliche Betrachtungen an. Sie ist Schuld an all dem Lerm und Streit. Und doch ist sie unschuldig. Nur ein Ding an ihr trägt die Schuld. Nur um deswillen seufzen die Jünglinge des Dorses und rausen sich. Dieses abscheuliche Ding nun verwünscht, rauft und schlägt sie in blinder Wuth. Auf einmal aber wird sie wieder mitleidig mit sich selbst und schließt mit dem verhaßten Dinge von neuem Frieden.

Berticht unterbeg lagt fich einen Brief an fie fchreiben, bindet ihn an einen großen Stein, wirft ihn in ihr Fenfter und verwundet fie bamit am Ropfe. Sie geht zu einem Argt, lagt fich ben wunden Ropf heilen und ben Brief vorlesen. Der Argt aber beruckt ihre Ginfalt und curirt fie mit einer Burgel, fie will aber ber Argnei immer mehr haben. Da er bie Folgen fürchtet, ertheilt er ihr Rath, wie fie, und zwar fo balb ale moglich, ben Bertichi zum Manne bekommen folle. Das halt auch nicht ichwer. Das Jawort wird gegeben, die Sochzeit anberaumt. Das gange Dorf und viele aus ber Rach= barichaft, fogar aus ber Schweiz find gelaben. Man frift und fauft ungeheuer. Dann wird wild getangt, endlich geprügelt, wobei es überall an banrifchen Unflatereien nicht fehlt. Die Ruheftorer werben hingusgeworfen und enblich finden fich Braut und Bräutigam allein in ihrer Rammer und alles begibt fich, wie es ber schlaue Argt ber Brant vorhergesagt hat. Aber bie Gefchichte ift bamit nicht zu Enbe, benn bie Rubestörer vom Nachbarborfe nehmen Rache und brechen, von tapfern Schweizern unterflutt, ine Dorf ein. Aus bem Luftspiel wird ein blutiges Trauerspiel. Das gange Dorf geht in Klammen auf, bie Braut, bie Eltern, alle Einwohner werben ermorbet. Rur Bertichi, ber fich tapfer gewehrt, bleibt übrig und wird ein Ginfiedler.

Gewiß eine seltsame Dichtung. Im letten allgemeinen Kampf erkennen wir eine Parobie der Mibelungennoth wieder. Die Unflätereien sind aristophanisch und stören, da sie einmal zu dieser Gattung von Boesse gehören, weniger, als die überaus gedehnten Moralien, mit benen lange Seiten des Gedichts angefüllt sind. Aus dem, was über den Werth und Nugen der Che, über die Schwächen der Weiber ic. hier alles gesagt ist, könnte man ein besonderes Buch machen. Man erkennt daraus wieder die Formlosigkeit unser ältern Dichter. Hätte Wittenweiler nur ein erzählendes, nicht auch ein Lehrgedicht geschrieben und den Wis beffer zusammengebrängt, so murbe fein komisches Epos ungleich höberen Werth haben.

Uebrigens läßt fich in diesem merkwürdigen Gedicht der Uebergang von der noch frommen und halbheidnischen Urfraft des Landvolks zur später vorherrschenden Ueppigkeit und Unfläterei nicht verkennen. Die ältere Zeit hatte mehr Behagen am blutigen Kampf, die spätere mehr an Gefräßigkeit und Trunkenheit. Der Kentaure wird immer mehr zum Silenen.

Wie das zarte Wesen ber Elben mit ber echt bäurischen Grobheit in Berührung kommt, davon hat sich eine echt volksthümliche Sage im Luxemburgischen erhalten.

Bu Jungliester wurde ein hubsches Madchen von einem Elben aufs zartlichste und durchaus platonisch und sentimental geliebt. Die Familie ware
ihn aber gern los gewesen und wollte ihn doch nicht beleidigen. Da gab ein
alter Schäser dem Madchen ein in Salzwasser getauchtes und geschweseltes
Stück Brod ein. Wie nun der Elbe wieder zu ihr kam, entsuhr dem Madchen
gegen ihren Willen als Wirtung des Gegessenn ein Wind, vor dem der
geisterhafte Elb wie vor einem Donner erschrack und voll Etel und Unwillen
für immer eine Menschenwelt mied, in der solche Gemeinheiten vorsommen
können. Steffen, Sagen aus Luxemburg S. 101.

Ein grotestes Bild in Laßbergs Lieberfaal Nr. 145 enthält bas Gebicht vom "Wammas".

Ein ungeheuer bicker Muller besitzt ein colossales Mammes, barunter und barüber noch hemben, Banzer, Röcke, so baß er barin wie ummauert ist und bei Streithändeln auf Kirchweihen alle seine Freunde sich hinter ihm bergen. Auch führt er gute Wassen bei sich. Da war aber noch ein anderer Müller, eben so start, eben so kampflustig, mit dem er kampste, bis beibe übereinkamen, Frieden zu halten und ihre Kinder mit einander zu verheirathen. Dann aber zogen sie beibe aus und dienten fremden herren ohne Sold, nur um der Rauflust willen und konnte sie keiner überwinden. Dieses tolle Lied mahnt noch an die alse Berserkerwuth des Bolkes.

In der haager Liederhandschrift kommt auch ein Leben der Bauern vor, worin ihre roben Sitten in echt niederländischem Styl gemalt find. haupt Zeitschr. I. 264.

Das "Mare von Bachen" gehört ebenfalls hieher.

Ein Bauer hat ein Schwein geschlachtet und am' Dache ausgehangt. Ein Rachbar tabelt ibn, wenn jeber bas Schwein fabe, so werbe er auch jebem

im Dorf etwas bavon schenken mussen. Der Bauer sieht bas ein und bereut, bas Schwein zur Schau gestellt zu haben. Da rath ihm der Nachbar, am andern Morgen ein Loch ins Dach zu machen und vorzugeben, man habe ihm bas Schwein gestohlen, da brauche er dann Niemanden etwas davon abzugeben. Ueber Nacht aber stiehlt der Nachbar selber das Schwein, und als der Bauer nun jammert, sein Schwein sey ihm gestohlen worden, lobt ihn der Nachbar, wie gut er seine Rolle spiele. Aus einer Heibelb. Handschrift Nr. 314 abgedruckt in Haupts Zeitschrift VII. 102. Laßberg, Liebersaal I. 284.

In wahrscheinlich sehr alten Sagen wird mit lustigem Humor ber Arot des gemeinen Mannes verherrlicht. In zahlreichen Märchen wirft ber lustige Schmied oder sonst ein lustiger Gefell, indem er ans himmelsthor kommt, seinen alten Ranzen hinein, bittet sich von Petrus aus, nur auf einen Augenblick in den Himmel eintreten zu dürsen, um sich den Ranzen wieder zu holen, setzt sich aber im Himmel auf den Ranzen als auf sein Eigen und kann nun von Gott selbst nicht mehr vertrieden werden. Bgl. Kellers Erzählungen aus altd. Handschriften S. 97. Das burleste Einschleichen in den Himmel war es wohl nicht, was dieses Märchen so sehr populär machte. Vielmehr der Stolz auf das freie Eigen, der älteste Stolz des beutschen Bauern.

Uralt ift auch wohl ber Schwank vom Schwaben, ber bas Leberlein gefreffen hat. Um ausführlichsten behandelt im Bruber Luftig:

Bruber Luftig, ein abgebanfter Landofnecht, theilte feinen letten Pfennig mit dem h. Betrus, ber ihn um ein Almosen bat, und wanderte bann mit ihm, indem fie ausmachten, fie wollten alles, mas fie befamen, mit einander theilen. Betrus heilte einen franken Bauer und bekam zum Lohn ein Lamm. Beim Braten beffelben verzehrte Luftig heimlich bas Berg und behauptete nachher, ale Betrue ihn gur Rebe ftellte, Die gammer hatten gar fein Berg. Als fie barauf einen Flug paffirten, war das Waffer fo tief, bag Luftig faft ertrunken mare. Betrus ermahnte ibn ju gefteben, bag er bas Lammberg ge= geffen habe, aber Luftig wollte lieber ertrinken als gefteben. Dennoch half ihm Betrus. Ale biefer nachher eine frante Ronigetochter beilte und viel Belb befam, machte er bavon brei Theile, einen fur fich, einen fur Luftig und einen fur ben, ber bas Berg gegeffen habe. Da fagte Luftig gleich : ich habe es gegeffen. Sie trennten fich, Luftig machte ungeschickte Berfuche, es bem Betrus im Rranfenheilen gleich ju thun. Diefer half ihm noch einmal und befchentte ihn mit ber Babe, bag er alles, mas er wolle, in feinen Rangen hineinwunschen konne. Als er nun zu einem ichonen Schloß fam, bas unbewohnt mar, weil neun Teufel barin hausten, munichte er bie Teufel in seinen Ranzen und ließ sie von einem Schmied auf bem Ambos tüchtig zerklopsen. Endlich war Lustig des Banderns satt und ging zum Himmel, aber Petrus wollte ihn nicht einlassen. Da gab ihm Lustig den Ranzen zurück, ben er einst von ihm empfangen hatte, und kaum hatte ihn Petrus genommen, so wünschte sich Lustig hinein und war nun im Himmel. Grimm, Märchen Nr. 81. Aus Wien. — In des Montanus Wegfürzer, gedruckt zu Straßburg, ist es ein Schwabe, der mit Gott selber reist, des Lammes Leber verzehrt und endlich aus Gewinnsucht gesteht. Was sonst von Bruder Lustig erzählt wird, sehlt hier und gehört auch nicht damit zusammen. Offenbar ist im Bruder Lustig der Schluß aus den Schmiedsagen entlehnt. — Im Büchlein für die Jugend von Auerbacher S. 160 ist es der h. Antonius, der mit dem Schwaben wandert. Daher nach Berkenmeyer fur. Antiqu. S. 549 das Sprichwort: Der Schwabe muß allezeit das Leberle gestessen haben.

## Verbefferungen und Bufate.

- Sette 8, Zetle 13 von unten lies: in ber Ambrafer-Sammlung zu Wien.
- S. 27, B. 11. Ueber bas f. g. Helbenbuch von Kaspar von ber Rön ist zu vergleichen ein Auffat von Zarncke in Pfeissers Germania 1, 53 ff. B. 20 ff. Alle im alten Drucke bes Helbenbuches enthaltenen Lieber sind im Nibelungenversmaaße gedichtet, mit dem Unterschied jedoch, baß, was im Nibelungenliebe nur ausnahmsweise vorkommt, auch die Verseinschnitte durchweg reimen, und daß der statt ursprünglichen vier gereimten Langzeilen die Strophe hier in acht kurze Reimverse zerfällt. In der Berner Weise (einer Strophe aus 13 Zeilen) sind dagegen sast ausschließlich nur die zum Sagenkreise Dietrichs von Bern gehörigen Gedichte, also Ecken Ausfahrt, Sigenot, Dietrich und seine Gesellen gestichtet. Bei Kaspar von der Rön zeigt auch der Herzog Ernst diese Strophe, die daher zuweilen auch Herzog Ernsts Thon heißt.
  - S. 37, B. 14 v. u. lies: aus bem 8. Jahrhunbert.
  - S. 39, B. 5 v. u. I.: nieberbeutsches.
  - S. 41, 3. 11 v. u. I .: nieberlanbifchen.
- S. 51, B. 19 ff. Das von Karajan unter bem Titel "Karl" in Haupts Zeitschrift 1, 97 ff. abzebruckte Bruchftuck eines nieberländischen Gebichtes gehört zu keinem selbstständigen Werke, sondern zu dem Brasbantischen Gesten bes San de Klerc II. 2180—2475.
- S. 56, B. 5 v. u. l.: Pfaff Konrad statt Konrad von Würzburg und B. 4 v. u., Wilhelm ft. Jakob Grimm.
- S. 57, B. 1 v. u. Herpin von Bourges, ober vielmehr: Herpino von B. Sohn Löwe, ist kein Gebicht, fonbern ein Prosaroman.
  - S. 67, 3. 4 v. u. I. Wilhelm von Drange.

S. 68, 3. 8—11 find zu ftreichen und bafür folgenbes zu setzen. Das von Wolfram unvollenbet hinterlassene Werk haben zwei Dichter noch im 13. Jahrhundert fortzusetzen versucht, der Eine nach vor=, der Andre nach rückwärts. Ulrich von dem Türlein bichtete zwischen 1252 bis 1278 den s. ersten Theil, die Vorgeschichte Wilhelm, Arabela's Entführung (aus einer Casseler Handschrift herausgegeben von Casparson 1781. 4°); Ulrich von Türheim, ein Schwabe, schrieb (vor 1240) den s. g. britten Theil, auch "ber starte Rennewart" genannt. Das in vielen Handschriften erhaltene, übrigens werthlose Gedicht ist noch ungedruckt; Bruchstücke daraus hat R. Noth 1856 herausgegeben.

Bu S. 68. Durch v. Kellers Güte erhielt ich bie Aushängebogen seiner ersten Ausgabe bes Karlmeinet, so weit fie im Druck vorgesschritten ist, und theile ben Inhalt mit:

Im Dorfe Balbuch bei Baris wohnten zwei Bruber, bie Bauern Soberich und Sanffreit. Dem erftern erfchien breimal ein Zwerg und hieß ihn auf bie Brude von Paris geben. Soberich that es endlich, wartete bort lange, bis ihn ein bort in feiner Bube figenber Wechsler frug, mas er wolle? Als ihm Soberich ben Grund feines Sierfenns berichtete, lachte ber Becheler, auf Eraume fen nichts zu halten, auch ihm fen einmal ein Zwerg erschienen und habe ihm gefagt, im Dorfe Balbuch unter einer Beibe liege ein großer Schat, aber wer moge baran glauben? Soberich aber hatte genug erfahren, ging beim und bob mit Sulfe feines Brubers einen großen Schat. Bon biefem brachten fie nachher bem Ronia Bivin fo oft und viel, baf er fie zu ben Erften feines Reiches erhob und ihnen fogar nach feinem Tobe feinen jungen Sohn Karl in die Bflege gab. Sie aber wurden übermuthig, wollten felbst Ronige werben und ben Anaben vergiften laffen. Aber ber treue Diener David, ben fie beefalle bingten, vertraute bie Gefahr ben Fürften von Frantreich, bie fofort eintrafen, um nach bem jungen Ronigefohn zu feben. fanden fie ihn ale Ruchenjungen, wie er ben Braten breben mußte. Berr Deberich aber, getreu wie David, rieth bem Knaben heimlich, mas er thun folle. Ale bie gurften nun alle ju Tifche fagen und Rarl ben gebratenen Bfau auftragen mußte, und Soderich, ale Borfigender, ben Bfau eben gerlegen wollte, gab ihm ber fchone und gewaltig farte Rnabe einen Schlag ins Geficht, bag ihm bie Bahne brachen. Alles griff zu ben Baffen, aber ber Rnabe, von feinen Freunden gefchutt, entfam bem Born ber Bruber und wurde von Deberich und David heimlich nach Spanien entführt jum beibnifchen Ronig Galaffer. Diefem biente er alebalb wiber einen anbern Beibenfonig Bremunt, welcher Tolebo belagerte, gewann herrliche Siege und baburch bas Berg ber ichonen Galpe, welche bes Galaffer Tochter mar. Beil fie

aber eine Heibin war, burste er nicht um sie werben. Ihr Bater inbessen stand zum Dank bem tapfern Karl mit seinem ganzen Heere bei, um ihm sein Erbe wiederzuerobern. Die beiden bosen Bauernbrüder wurden sofort besiegt und erst in einen Sumpf versenkt, dann gehangen. Galasser kehrte nach Spanien zurück, Karl aber hatte keine Ruhe, bis er, als Bilger verkleibet und wieder von seinen treuen Freunden begleitet, ihm heimlich nachfolgte, seine Galye wiedersah und mit ihrer "Meisterin" Florette, nachdem auch sie Pilgerkleiber angenommen hatten, entsührte. Als sie im Walde rasteten, sprengte sie ein Ritter an, den Karl besiegte. Bei der Fußreise durch wüste Gebirge erkrankte Galye und mußte von den Pilgern in die nächste Stadt gestragen werden. Her waltete der bose Heide Drias und wollte Galyen sich aneignen, aber seine Schwester Drie rettete sie und sloh mit den Pilgern zu dem franksischen Herzog Gerofsin, wo sie alle liebreich gepstegt wurden und viel Kurzweil hatten. Zwar ergriff Orias die Wassen und es kam zu hartem Kamps, allein er wurde besiegt und Orie heirathete den tapferen Franken Gudyn.

Hier endet die sehr aussührliche Brautsahrt. Sosort beginnt die klägliche Geschichte, wie Galze verleumdet wird, als habe sie mit dem frommen und treuen Morant gebuhlt. Allein nach langem Jammer wird der Berräther Rohart, indem man ihm den falschen Bart herunterzieht, entlarvt und die Unschuld ist gerettet. Auch diese Episode ist sehr lang ausgedehnt.

Nun erst geht das Gebicht zur eigentlichen Geschichte Karls des Großen über. Während er in Sachsen Krieg führt, stirdt die fromme Galpe. Karl bestegt und belehnt den sächsischen Wytgier (Wittekind), heirathet die Hildegart und gewinnt mit ihr viele Kinder. Dann gewinnt er durch des Desigberius Bessegung die Lombardel, gründet Bisthümer in Deutschland, baut sich Balläste zu Ingelheim und Aachen, bestegt den baprischen Tessolon (Thassilo), die Hunnen (Avaren) ic.; Hildegart stirbt, Karl geht nach Rom und wird vom Papst Leo zum Kaiser gekrönt. Der h. Jakob erscheint ihm im Traum und mahnt ihn, sein Grab in Spanien zu weihen. So beginnt der lange spanische Krieg, der zu der Katastrophe zu Konceval sührt. Rolands Thaten werden aussuhrlich beschrieben. Dazwischen die Episobe von Karl und Elegast.

- S. 70, B. 5 v. u. ist beizufügen: aus einer ungebruckten Handschrift hat Lother und Maller Friedr. Schlegel herausgegeben. Werke, Bb. VII. 189 ff.
  - S. 81, B. 9 v. u. L.: Manna.
  - S. 193, B. 2 v. o. I.: Ringoltingen.
  - S. 202, 3. 8 v. u. L.: herausg. von von ft. Sans van.
- S. 205, 3. 3 v. u. I.: Glichefer (Glichefare). 3. 6 v. u. L.: Meon. ft. Mich.

S. 245. Monfalvatich heißt auch mons salvatoris.

Bu S. 254. Hoffmann von Fallersleben gibt in Pfeiffers Germania III. S. 56 Nachrichten über "bie geiftlichen Lilien", ein Erbauungsbuch aus bem 12. Jahrhunbert, worin an alle einzelnen Theile ber Lilie, ihrer Blätter, ihres Relches, ihrer Staubfaben, ihrer Farben 2c. fromme Betrachtungen geknüpft werben.

- S. 255, 3. 3 v. o. I.: Sponheim.
- S. 268, 3 7 v. u. l.: Maneffe.
- S. 269, B. 12 v. v. I.: nutricis.
- S. 296, 3. 12 v. o. I.: Wilgefortis.
- S. 296, 3. 7 v. u. l.: im ft. in.
- S. 309, 3. 11 v. o. L.: Harrys ft. Harry's. Ebenfo 3. 15 v. u.

Bu S. 351 ift zu bemerken, baß Prof. J. B. Zingerle ben Garel bes Pleier genauer untersucht und viel baraus im Auszug mitgetheilt hat in seiner Erklärung ber alten Fresken im Schlosse Aunkelstein bei Bogen (herausgegeben vom Ferdinandeum in Innsbruck, 1858).

Ein Riese hat bem König Artus seine Gemahlin geraubt. Ritter Garel vom blühenden Thal kommt als Gast, verspricht dem Trauernden, ihm die Gattin zurückzubringen und verfolgt den Riesen. Che er aber seinen Zweck erreicht, hat er hundert Abentheuer zu bestehen, Kämpse, Rettungen, freundsliche Bewirthungen, verkehrt mit Riesen, klugen Zwergen und gewinnt für sich die schöne Laudamie.

Trot ber gehäuften Abentheuer und ber vielen aus andern Artusromanen entlehnten Namen und Motive findet Zingerle in diesem Gedicht boch viel eigenthümlich Deutsches, besonders in Bezug auf die Zwerge und auf die Sittenschilberungen, weshalb er den Druck besselben empsiehlt. Bgl. auch seinen Aufsat in Pfeissers Germania III. 1.

# Register

# über Dichtungen und Dichter.

### I.

# Dichtungen.

|                        |     |   |     | Seite |                           |   |      | Seite |
|------------------------|-----|---|-----|-------|---------------------------|---|------|-------|
| Actermann aus Böhn     | nen |   |     | 202   | Anna, S                   |   |      | 272   |
|                        |     |   |     | 221   | Anno, S                   |   |      | 366   |
| Abelger                |     |   |     | 4     | Antichrist                | 2 | 223. | 256   |
| Adelheid von Randent   | urg | ; |     | 249   | Apollonius von Thrus .    |   |      | 425   |
| Adventlieder           |     |   |     | 262   | Appenzellerfrieg          |   |      | 369   |
| Alberich               |     |   | 120 | . 355 | Arbogaft und Elifa        |   |      | 404   |
| Alboin                 |     |   |     | 4     | Aristoteles               |   |      | 412   |
| Alexander ber Große    |     |   |     | 358   | Artusromane               |   |      | 344   |
| Alexander von Met      |     |   |     | 386   | Ascanius                  |   |      | 2     |
| Allegorien, driftliche |     |   |     | 253   | Afchenbrobel              |   |      | 154   |
| Alliteration           |     |   |     | 6     | Asinarius                 |   |      | 133   |
| Alpenrose              |     |   |     | 217   | Athis und Profilias       |   |      | 385   |
| Alpenfagen             |     |   |     | · 75  | Auferstehung              |   |      | 235   |
| Alpharius              |     |   |     | 385   | Aventiure Krone           |   |      | 347   |
| Alpharts Tob           |     |   |     | 39    |                           |   |      |       |
| Alverade               |     |   |     | 420   | Bachen, Mare vom          |   |      | 435   |
| Alvina                 |     |   |     | 198   | Barenhauter               |   |      | 128   |
| Amalberga, D           |     |   |     | 301   | Barlaam und Josaphat .    |   |      | 283   |
| — , Königin            |     |   |     | 5     | Basina                    |   |      | ŏ     |
| Amicus und Amelius     |     |   |     | 391   | Bauernmabchen , bas fluge |   |      | 425   |
| Amis, Pfaff            |     |   |     | 420   | Bauernichwänke            |   |      | 427   |
| Amur, Gott             |     |   |     | 329   | Bauern, von üppigen       |   |      | 433   |
| Anegenge               |     |   |     | 223   | Beginchen von Baris       |   |      | 244   |

|                                       |     |     |     | Seite       |                        |     |    | Seit |
|---------------------------------------|-----|-----|-----|-------------|------------------------|-----|----|------|
| Beispiele                             |     |     |     | 376         | Ecken Ausfahrt         |     |    | 34   |
| Beowulf                               |     |     |     | 7           | Eckhart, ber treue     |     | `• | 307  |
| Berner Ton                            |     |     |     |             | Edelftein, ber         |     |    | 376  |
| Bertha                                |     |     | 45. | 146         | Eginhard von Böhmen    |     |    | 403  |
| - mit ber langer                      |     |     |     | 134         | — und Emma .           |     |    | 5    |
| Bertha S                              |     |     |     | 290         | Elben                  |     |    | 96 f |
| Befcheibenheit                        |     |     |     | 370         | Elbengaben             |     |    | 109  |
| Bienen                                |     |     |     | 215         | Elegast                |     |    | 66   |
| Bilb, bas nadte .                     |     |     |     | 329         | Elifabeth, S           |     |    | 302  |
| Biterolf und Dietlieb                 |     |     |     | 38          | Emerentia Lorenz       |     |    | 299  |
| Blaubart                              |     |     |     | 148         | Eneibt                 |     |    | 357  |
| Blume ber Tugenb                      |     |     |     | 373         | Engelhard              |     |    | 391  |
| Bräutigame=Borfchau                   |     |     |     | 140         | Eraclius               |     |    | 383  |
| Brandanus, S                          |     |     |     | 287         | Grec                   |     |    | 346  |
| Braut, die falsche .                  |     |     |     | 167         | Ernst, Herzog          |     |    | 393  |
| Brennberger                           |     |     |     | 388         | <b>E</b> spe           |     |    | 234  |
| Brudenfagen                           |     |     |     | 89          | Epels Hofhaltung       |     |    |      |
| Brunnen, die Frau i                   |     |     |     | 413         | Euryalus und Lucrezia  |     |    |      |
| Buch ber Maibe .                      |     |     |     | 213         | Eva, die neue          |     |    |      |
| Burana, carmina .                     |     |     |     | 360         |                        |     |    |      |
| Busant                                |     |     |     | 400         | <b>F</b> abeln         |     |    | 376  |
| Buflieber                             |     |     |     | 231         | Falfenstein            |     |    | 398  |
| Butt                                  |     |     |     | 177         | Fastrade               |     |    | 52   |
|                                       |     |     |     |             | Fastenlieber           |     |    | 232  |
| Cato                                  |     |     |     | 360         | Faustinianus           |     |    | 286  |
| Crescentia                            |     |     |     | 286         | Feind, ber größte      |     |    | 417  |
| Christnachtsmärchen                   |     |     |     | 13 <b>6</b> | Felix, Monch           |     |    | 307  |
| Christoph, ber große                  |     |     |     | 280         | Ferragut               |     |    | 54   |
| Chriftus, Dichtungen                  | von |     |     | 221         | Fierabras              |     |    | 57   |
| <b>6</b> to 12 to 1                   |     |     |     |             | Fischen, Marchen von . |     |    | 86   |
| Däumling                              |     | •   | •   | 112         |                        |     |    | 386  |
| Daniel von Blumenth                   |     |     |     | 351         | Floredebel             | • • | •  | 300  |
| Dieb von Brigge .                     |     |     |     | 359         | Flos und Blancflos .   | •   | •  | 41   |
| Dietrich                              |     | • • | •   | 34          | Fortunatus             |     |    |      |
| Dietrichs Ahnen .                     |     | •   | •   | 38          | Frau, die gute         |     |    |      |
| Dornröschen                           | •   | • • | •   | 157         | - , die weiße          |     |    |      |
| Drachen , fliegenbe .                 | •   | • • | •   | 144         | Frauentreue            | • • | •  | 409  |
| Drachentöbter                         | •   |     | •   | 160         | Fridolin               | • • | •  | 306  |
| Dreikonigelieber .                    |     | • • | •   | <b>22</b> 8 | Britalin C             | • • | •  | 296  |
| Echasis                               |     |     |     | 203         | Fridolin , S           | • • | •  | _    |
| <b>E</b> cho                          |     | •   | •   | 102         |                        |     |    |      |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |     | •   | •   | 102         | — von Schwaben         | •   | •  | 196  |

|                          |   |      | Seite |                       |   |    |   |   | Seite   |
|--------------------------|---|------|-------|-----------------------|---|----|---|---|---------|
| Friedrich von Auchenfurt |   |      | 410   | Hausgeister           |   |    |   |   | 109     |
| Friefen                  |   |      |       | heer, bas wilbe .     |   |    |   |   | 199     |
| Frühlingsmarchen         |   |      | 160   | Heibin                |   |    |   |   | 383     |
| Fürchten lernen          |   |      | 132   | Heibut                |   |    |   |   | 304     |
|                          |   |      |       | Seiligenlegenben .    |   |    |   |   | 277     |
| Gabriel von Muntavel     |   |      |       | Heinrich, ber arme    |   |    |   |   | 303     |
| Gallus, S                |   |      |       | — , ber Löwe          |   |    |   |   | 394     |
| Galmi                    |   |      | 401   | Seinzelmann           |   |    | • | Ī | 110     |
| Garel vom Thale          |   |      |       | Helbenbuch            |   | Ċ  | • | • | 27      |
| Gaft, ber welsche        |   |      |       | Belena, bie gebulbige |   |    |   |   | 398     |
| Gawain                   |   |      |       | Heliand               |   |    |   |   | 219     |
| Gefährten, bie ftarken   |   |      | 173   | Helmbrecht            | • | •• | • | • | 433     |
| Beifterfirchen           |   |      | 136   | Herbstmärchen         |   |    |   |   | 197     |
| Beiftermahlzeiten        |   | 138. | 189   | Hero und Leander .    |   |    |   |   | 359     |
|                          |   |      | 114   | Herpin                |   |    |   |   | 57      |
| Gemsenjagd               |   |      | 298   |                       |   |    |   |   | 57<br>4 |
| Georg, S                 |   |      | 281   | Heruler               |   |    |   |   | _       |
| Gepiben                  |   |      | 2     | Herzmäre              |   |    |   |   | 388     |
| Gerhard, ber gute        |   |      | 302   | Hexenfabbath          |   |    |   |   | 113     |
| Gertruden Minne          |   |      | 301   | hiddenfee             | • | •  | • | ٠ | 178     |
| Gierheit                 |   |      | 258   | Hilbebrandslied       |   |    |   |   | 37      |
| Giemunda                 |   |      | 404   | hilbegard, S          |   |    |   |   | 299     |
| Glasberg                 |   |      | 162   | Himmelfahrt           |   |    |   |   | 238     |
| Gluckeblume              |   |      | 168   | Hirlanda              |   |    |   |   | 398     |
| Glückstind               |   |      | 82    | Hofschnupfen          |   |    |   |   | 210     |
| Glückerab                |   |      | 184   | Holenbach             |   |    |   |   | 395     |
| Gnaistli                 |   |      | 254   | Holle, Frau           |   |    |   |   | 145     |
| Goldfaben                |   |      | 402   | Hug Dietrich          |   |    |   |   | 28      |
|                          |   |      | 253   | Hug Schapler          |   |    |   | • | 400     |
| Gottes Zufunft           |   |      | 244   | Hulda                 |   |    |   |   | 93      |
| Graal, der h             |   |      |       | Sundes Noth           |   |    |   |   | 211     |
| Grade, die sieben        |   |      | 254   | Huon                  |   |    |   |   | 66      |
| Gregor auf bem Steine    |   |      | 285   |                       |   |    |   |   |         |
| Grete                    | • |      | 76    | Jagb, bie wilbe .     | _ |    |   |   | 198     |
| Grimwald                 |   |      | 164   | - , ber Minne .       |   |    |   |   | 328     |
| Grifelbis                |   |      | 403   | Jakobelieder          |   |    |   |   | 233     |
| Gubrun                   | • |      | 8     | Iba von Toggenburg    |   |    |   |   | 298     |
| Saarausreigen            |   |      | 82    | The                   |   |    |   |   | 182     |
| Hahnenfrah               |   |      | 396   | Johannes, Priefter .  |   |    |   |   | 247     |
| Haimonofinder            |   |      | 58    | — , ber treue         |   |    |   |   | 392     |
| Sameln, Rattenfänger v   |   |      | 201   | - , die beiden        |   |    |   |   | 289     |
| Sane, ber ftarte         |   |      |       | Johannesopfer         |   |    |   |   | 183     |
| Quito, vet flutte        | • | • •  | 140   | Sodannesoblet         | • | •  | • | • | 109     |
|                          |   |      |       |                       |   |    |   |   |         |

#### Register.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seite      |                       |   |   |   | Seite |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|---|---|---|-------|
| Johanneszauber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 184        | Lamisso               |   |   |   | 3     |
| Isfegrim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 204        | Lanzelet              |   |   |   | 348   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 237        | Laurin, König         |   |   |   | 35    |
| Juben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 236        | Leben ber Bater       |   |   |   | 278   |
| Jübel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 277        | Lebenswaffer          |   |   |   | 161   |
| Jüngling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 371        | Leysen                |   |   |   | 224   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 254        | Lichterkirche         |   |   |   | 309   |
| Jungfrauen, bie verwünschten .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 181        | Liebe, bamonische     |   |   |   | 120   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | Lilie von Corven      |   |   |   | 309   |
| Raifer, ber ichlafenbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 187        | Litanei               |   |   |   | 223   |
| Kaiserchronif 286.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | Littower              |   |   |   | 307   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 371        | Lohengrin             |   |   |   | 127   |
| Rarl ber Große 6. 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            | Longobarben           |   |   |   | 2     |
| Rarle Beimfehr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 51         | Lother und Maller .   |   |   |   | 68    |
| Karl und Leo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 49         | Lubentius, S          |   |   |   | 296   |
| Rarlmeinet 68.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | Lucidarius            |   |   |   | 371   |
| Karolellus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 49         | Lucius, S             |   |   |   | 295   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 111        | Lucius Tochter        |   |   |   | 384   |
| =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 387        | Ludwigs Kreuzfahrt .  |   | Ĺ |   | 369   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 40         | Ludwigslieb           |   |   | • | 368   |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 389        | Lüberich              |   |   |   | 290   |
| · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 230        | Lurlei                |   |   |   | 92    |
| , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 224        | Luftig, Bruber        |   |   |   |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 110        |                       | • | • | • |       |
| Rlage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 22         | Machandelbaum         |   |   |   | 165   |
| · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 370        | Mägbe Kranz           |   |   | : | 374   |
| ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 424        | Mannertreue           |   |   | • | 410   |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 289        | Märthrerbuch          |   |   |   | 278   |
| <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 289        | Magbalena, S          |   |   | • | 236   |
| The state of the s | 228        | Magelona              |   |   |   | 399   |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 300        | Mahren                |   |   |   | 122   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 216        | Mai und Beaffor       |   |   |   | 42    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 210<br>179 | Manessische Sammlung  |   |   | • | 114   |
| ••••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 254        |                       |   |   |   | 272   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | Maria himmelfahrt .   |   |   | • |       |
| 2112113131                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 234        | Marie von Aragonien . |   |   |   | 308   |
| ***************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 190        | Mariengruße           | • | • | • | 259   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 348        | Marienfafer           |   |   |   | 215   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 296        | Marienklagen          |   |   |   | 266   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 427        | Marienleben           |   |   |   | 269   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 116        | Marienlegenben        |   |   |   | 273   |
| Khffhäuser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 188        | Marienlieder          | • | • | ٠ | 258   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                       |   |   |   |       |

| 6                          | ite                  |                                       | Seite |
|----------------------------|----------------------|---------------------------------------|-------|
| •                          |                      | , S                                   |       |
| Martin, S                  | 75 Paradies b        | er Thiere                             | . 114 |
|                            |                      |                                       |       |
|                            |                      | uð                                    |       |
|                            |                      | 223.2                                 |       |
|                            |                      | er                                    |       |
| Meleranz                   | 51 Paffionsspi       |                                       |       |
| v                          |                      |                                       |       |
|                            |                      |                                       |       |
| Merowinger                 |                      |                                       |       |
| U                          | 33 Pfingftlieber     |                                       |       |
| •                          |                      |                                       |       |
| _                          |                      |                                       |       |
|                            |                      | er                                    |       |
|                            |                      | Sibonia                               |       |
|                            |                      | ind Thisbe                            |       |
|                            | 98                   | 291000                                | . 000 |
| Mühlensagen                | _                    | dit                                   | . 39  |
| ,                          |                      | then                                  |       |
|                            | • • •                |                                       |       |
| Demptot                    |                      | er von Hameln .                       |       |
|                            |                      |                                       | . 140 |
|                            | 10 00-2              |                                       | . 309 |
| Nachtigall 115. 212. 377.  |                      | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |       |
| Naturpoesie                |                      |                                       |       |
| Nibelungenlied             |                      |                                       | :     |
| Nibef                      | 78 '                 |                                       | . 364 |
| Nithart                    | 12 Reinefe Fu        | •                                     |       |
| Nixenmärchen               | 50                   |                                       | •     |
| Mixen, die brei            | 33 Renner .          | jen                                   | 74    |
| Notburga, S                |                      | 4                                     |       |
|                            |                      | , mit ber Birne .                     |       |
|                            |                      | bem Buber                             | . 413 |
|                            |                      | l                                     | . 372 |
| Ogier ber Dane             |                      |                                       |       |
| Zittiioungti gotii i i i i |                      |                                       |       |
| ~                          | 51 Rock, ber l       | )                                     |       |
|                            | 34 Robensteine       |                                       | . 199 |
| 2                          | 36 Roland .          |                                       | . 4   |
| Colonie, St. C. C. C. C.   | 93 <b>N</b> omilba . |                                       | . 4   |
| Omit                       |                      |                                       | •     |
| Ottilie, S                 | 97 Rosengarter       | 1                                     | . 50  |

|                             |     | Seite | Seite                      |
|-----------------------------|-----|-------|----------------------------|
| Rother                      |     | 40    | Talismane 172              |
| Roudlieb                    |     | 379   | Tanbarnos 351              |
| Rubolf, Graf                |     | 382   | Tannhaufer 306             |
| Rübezahl                    |     | 120   | Tell, Wilhelm 12           |
| Rufus                       |     | 236   | Tempel, ber goldne , . 261 |
| Ruprecht, Knecht            |     | 229   | Theophilus                 |
|                             | •   |       | Thiere, die dankbaren 174  |
| Sangerfrieg auf Bartburg .  |     | 423   | - , gespenstische 117      |
| Salomon und Markulf .       |     | 430   |                            |
|                             |     | 373   |                            |
| Schäfer, ber fluge          |     | 426   |                            |
|                             |     |       | region principle           |
| Schauspiele, geistliche     |     | 230   | ~                          |
| Schlangenjungfrauen         |     | 190   | Titurel 245                |
| Schlangenmarchen            |     | 191   | Tochter Sion 239           |
| Schmiebe, die goldne        |     | 261   | Todes Gehugde 420          |
| Schmied , ber fluge         |     | 85    | Tobten, Achtung ber 310    |
| — , ber starke              |     | 131   | Tobtenfranze 201           |
| Schneekind                  |     | 415   | Tragemund 250. 422         |
| Schneewittchen              |     | 157   | Trauerweibe 234            |
| Schöpfung                   |     | 221   | Triftan 351                |
| Schretlin                   |     | 118   | Trojanischer Krieg 358     |
| Schwalben                   |     | 212   | Trubbert, S 307            |
| Schwanjungfrauen            |     | 124   | Tugenben, driftliche 254   |
| Schwanritter                |     | 125   | Tungbalus                  |
| Sebaldus, S                 |     | 295   | Tyrol, König 371           |
| Servatius, S                |     | 284   | zytti otomy                |
| Siegfried                   |     | 15    | 11 llinger                 |
| Siegfriedelied              |     | 19    | ullrich 189                |
| Sigenot                     |     | 34    | Umhang                     |
| Sommermärchen               |     | 179   | Unibos 427                 |
| Sonnenwenbe                 |     | 136   | Unschuld, bewährte 308     |
| Sonntagekinder              |     | 142   | — , Macht ber 305          |
| Sperber                     |     | 415   | Untersberg 187             |
| Spiegel menschlichen Beiles |     | 261   | Urstende                   |
| — bes Regiments             |     | 372   |                            |
| Spiegele Abentheuer         |     |       | Urfula, S 291              |
| Spinnerinnen, bie brei .    |     | 135   | Balentin und Namenlos 43   |
| Stauffenberg                |     |       | Benediger 186              |
| Sündenfall                  |     | 223   | Benus, Frau 328            |
| Sultans Töchterlein         |     |       |                            |
| Splvefter, S                | • • | 900   | Benusberg 307. 389         |
| Sylvepter, is               |     | 200   | Beronica, S 234            |

|                            |    | Regi  | fter.                     |   | 449   |
|----------------------------|----|-------|---------------------------|---|-------|
|                            |    | Seite |                           |   | Seitc |
| Bingerlin, das guldine .   |    |       | Wieland                   |   | . 10  |
| Visio S. Philiberti        |    | 257   | Wiener Meerfahrt          |   |       |
| - S. Wittini               |    | 257   | Wigalois                  |   |       |
| Bögel, elbische            | `. | 116   | Wigamur                   |   | . 350 |
| Vogelfänger                |    | 201   | Wilhelm von Defterreich . |   |       |
| Vogelgefang, geistlicher . |    | 375   | — von Orleans .           |   |       |
| Volksbücher                |    |       | Willehalm                 |   | . 67  |
| Volksmärchen               |    | 71    | Willefin von Montaburg    |   | . 411 |
| Bolsungasaga               |    | 15    | Windsbefe und Windsbefin  |   |       |
|                            |    |       | Wintermarchen             |   |       |
| <b>W</b> ächterlieber      |    | 319   | Wirnt von Grafenberg .    |   |       |
| Walberech                  |    |       | Wittich von Jordan        |   | . 383 |
| Waldweibchen               |    |       | Wodan                     |   | 3. 18 |
| Wallfahrtolieber           |    |       | Wohnbaume                 |   | . 99  |
| Walrabe von Limburg        |    |       | Wolfdietrich              |   | . 29  |
| are with the               |    | 25    | — und Saben .             |   | . 32  |
| Wammas                     |    | 435   | Wolfsklage                | • | . 211 |
|                            |    | 372   | Worringer Schlacht        |   | . 369 |
| arm is                     |    | 423   | Wulfram, S                | • | . 294 |
| Wasserlilie                |    | 217   | Bunfche, brei             |   | . 178 |
| ~~ ·                       |    | 94    | , thörichte               |   | . 177 |
| om.                        |    | 75    | Wunschhorn                |   | . 170 |
| Wechselbalg                |    | 107   | Wunschland                |   | . 172 |
|                            |    | 216   | Wunschmärchen             |   | . 168 |
| Beibern, von übeln .       |    | 218   | Wunschmantel              |   | . 169 |
| Weiberlift                 |    | 412   |                           |   | . 170 |
| Beibergant                 |    | 418   | Bunfchfedel               |   | . 171 |
| Beihnachtslieber           |    | 226   | Bunichtüchlein            |   | . 171 |
| Weinschlund                |    | 419   |                           |   |       |
| Beinschwelg                |    | 419   | Zaunfönig                 |   | . 214 |
| Weltenbe                   |    |       | Zeno                      |   |       |
|                            |    |       | Bornbraten                |   |       |
| Beffobrunner Gebet .       |    |       | Zwerge                    |   |       |
| Wisher aus                 |    | 949   | J                         | - |       |

## II.

# Dichter.

| Seite                               | Seite                               |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Albrecht von Halberftabt 357        | Habamar von Laber 328               |
| — Scharfenberg 245                  | Hablaub 319. 340                    |
| Altschwert, Meister 375             | Sagen 369                           |
| Archipoeta 362                      | Haigerloch, Graf von 318            |
| Ava 222                             | hans von Soeft 261                  |
|                                     | Hartmann von Aue 285. 303. 335. 345 |
| Baumann                             | Hartwig von dem Hage 234            |
| Behaim 258. 373                     | Beinrich VI., Raifer 329            |
| Bernger von Hornheim 318            | — von Alfmar 208                    |
| Berthold von Holle 381              | - von Anhalt 330                    |
| Biterolf 358                        | — von Breslau 323                   |
| Blider von Steinach 358             | - Frauenlob 234. 263. 341           |
| Boner 376                           | - von Freiberg 234                  |
| Burfhard von Hohenfels 337          | — von Kritslar 234                  |
| Cafarius von Seifterbach 310        | - , ber Glichfenare 205             |
| Christian von Hameln 318. 319       | — Heffler 258                       |
|                                     | — von Krolewit 252                  |
| Conradin 329                        | - von Langenburg 273                |
| Dietmar von Aift 321. 327           | - von Laufenberg . 224. 261         |
| Dietrich von Affenede 41            | - von Meiffen 330                   |
|                                     | - von Morunge 318. 320. 324, 327    |
| Eberhard von Sax 267                | - von Müglin 253. 261. 374          |
| Einhart 52                          | — von München 367                   |
| Enenfel 367                         | — von Neustadt 253. 258. 425        |
| Ernst von Kirchberg 369             | — von Ofterdingen 424               |
| -                                   | - von Strettlingen 318              |
| Flect, Conrab 41                    | — vom Türlin 347                    |
| Friedrich von Sufen 330. 339        | - von Belbet 314. 322. 330. 355     |
| — von Sommerburg 335                | — von Beltfirchen 323               |
| Froumund 379                        | Heinz von Conftanz                  |
| Fürterer 355                        | herbort von Fritslar 358            |
| Gerhart von Minden 376              | herman von Friglar 278              |
| • •                                 |                                     |
| Gottfried von Nifen . 317. 325. 344 | - von Sachsenheim 261. 374          |
| — von Straßburg 239. 268.           |                                     |
| 335. 351                            | Herrad von Landsberg . 254. 359     |
| Gunther von bem Borfte 320          | Herrant von Wilbon 409              |

| Seite                             | Seite                                              |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------|
| Silbegard, S 255                  | Meimar, ber Mite 318. 339                          |
| Hrotewitha 278                    | Reinbot von Dorn 282                               |
| Hugo von Langenstein 289          | Reinfried von Braunschweig 394                     |
| — von Trimberg 372                | Reinmann von Brennenberg 388                       |
| -                                 | Reinmar von Zweter 334                             |
| Jatob von Maerlant 359            | Rudolf von Ems 283. 302. 358. 367. 382             |
| Jan van Helu 369                  | — Montfort 341                                     |
| Jerofchin, Nic. von 369           | - Neuenburg 324                                    |
| Johann von Brabant 324. 330       | Ruprecht von Würzburg 387                          |
| — Falkenstein 234                 |                                                    |
| — Hildesheim 228                  | Schenf von Landet 326                              |
| — Svest 389                       | - von Winterstetten 337                            |
|                                   | Schreiber, ber tugenbhafte 324                     |
|                                   | Schulmeifter von Eflingen 324                      |
| Rafpar von der Roen 27            | Spervogel 225                                      |
| Konrad von Ammenhaufen 373        | Stricer 57. 351. 371. 421                          |
| - von Fuffesbrunnen 223. 230      | Suchensinn 374                                     |
| — von Haslau 371                  | Suchenwirth 373                                    |
| - heimesfurt 272                  |                                                    |
| — , Pfaff 56                      | Zannhäufer 335. 372                                |
| - von Würzburg 126. 261. 283.     | Tauler 242                                         |
| 285, 335, 358, 370, 388, 391, 415 | Teichner 306. 373                                  |
| Kristan von Luppin 325            | Thomafin von Berklare 370                          |
| Kuno von Staffel 351              | Thuring von Ringoltingen 400                       |
| Lamprecht, Pfaff 358              | <b>Turpin</b> 49                                   |
| Ludwig von Belthem 367            | 121.1.11.2                                         |
|                                   | <b>U</b> lphilas                                   |
| Megenberg, Konrad von 376         | — von Lichtenstein 317. 320. 339                   |
|                                   | — von Linjienpein 317. 320, 339  — — dem Türlin 68 |
| Nicolaus, Archipoeta 362          |                                                    |
| Mithart 342                       | — von Zazichoven 348                               |
| Sowald von Bolkenstein 341        | Unverzagte, der 335                                |
| Otfried                           | Bintler 373                                        |
| Ottafer                           | Bridanf 370                                        |
| Otto von Botenlauben 323          |                                                    |
| — von Brandenburg 320             | Balafried Strabo 257                               |
| — zum Turne                       | Balther von Klingen 324                            |
| диш «синс                         | - von Rheinau 271                                  |
| Philipp, ber Rarthaufer 270       | - von ber Bogelweibe 317. 330                      |
| Bleier                            | Warnefried 2                                       |
|                                   |                                                    |

#### Register.

| *                 | Seite     | <u>@</u>                          | Seite |
|-------------------|-----------|-----------------------------------|-------|
| Wengen, ber von   | 334       | Williram                          | 220   |
| Wenzel, Kaiser    | 326. 330  | Wippo                             | 369   |
| Wernher, Gartner  | 433       | Wirnt von Grafenberg . 349.       | 370   |
| - von Elmenftorf  | 360. 370  | Wittenweiler                      | 134   |
| - vom Niederrhein | 234. 253. | Wiglam von Rugen 317.             | 330   |
|                   | 258       | Wolfram von Efchenbach 67. 245. 3 | 20.   |
| - von Tegernsee . | 269       | 335.                              | 124   |
| Willem die Matoc  | 206       |                                   | •     |
|                   |           |                                   |       |